

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# 98 A 28

Indian Institute, Oxford.

### THE MALAN LIBRARY

PRESENTED

BY THE REV. S. C. MALAN, D.D.,

VICAR OF BROWDWINDSOR,

January, 1885.



Digitized by Google

Geschichte

Musla

ber

# Assyrier und Iranier

bom

13ten bis zum 5ten Jahrhundert vor Christus.

Bon

Jakob Kruger.

Siehe, Afdur mar eine Beber auf Libanon, icon bon Bweigen, mit ichattenbem Laub und hoch von Buchs. In feinen Meften nifteten alle Boget bes himmels, und in feinem Schatten fagen alle großen Bolter. Die Bebern im Garten Gottes verbuntelten ihn nicht, Appreffen glichen nicht feinen Leften, und Platanen waren nicht gleich feinen Bweigen; bein Baum im Garten Gottes glich ihm an Schönheit. (Cech. 31, 8. 6. 8.)

Frankfurt a. M.

Drud und Berlag von Seinrich Ludwig Bronner.

1856.

Musica

1 , 1

## Borrebe.

Ein febr gewöhnliches, aber burchaus unbegrundetes Bors urtheil ift, bag ber alte Drient in Bezug auf Bebeutfamteit für bie Beltgeschichte, befonders bem fogenannten flaffischen Alterthum gegenüber, einen nur untergeordneten Rang einnehme. Unbegründet ift baffelbe, weil in der That in unferer europäischen Rultur wenigstens ein Drittel, wo nicht bie Balfte aller Kulturelemente mittelbar ober unmittelbar aus bem Drient herstammt, Richt nur unsere jegige Religion, sonbern felbst Die beidnische unserer Vorfahren bat ihre Verwandtschaft in Aften ju fuchen. Ge ift bies um fo wichtiger, ba bie altgermanischen Rulturelemente feineswegs mit bem Chriftenthum untergingen, fondern vielmehr mit bemfelben fich verschmelzend, bas eigentliche Befen bes Mittelalters ausmachten. Unfer ganzes heutiges Ralenderfpstem beruht auf altorientalischen Glaubenesspftemen, welche zugleich mit ben Germanen und Pelasgern nach Guropa überfiedelten. Wir nennen noch jest Die Wochentage nach ben Planeten, welchen, als Gottern, unfere affatischen Urväter fie geweiht hatten. Der Gonntag führt nicht blos bei uns feinen Namen von ber Gonne, fonbern war felbst bei ben Indern und Egyptern ichon vor wenigstens brei Jahrtaufenden ber Sonne geweiht, ebenfo ber Montag (dies lunae, lundi) bem Mond, ber Dienstag dem Rriegsgott , und Planeten Mars , daber frangofifch Marbi, altteutsch Enretag, englisch tuesday vom alte germanischen Rriegsgott Epr ober Thur. Gbenfo heißt ber Mittwoch ober Wodanstag bei ben Englandern noch jest Wednesday und in Indien von demfelben Gott und Plas neten Budbhatag, ebenfo ber Donnerstag vom Donners gott (Jovis dies, jeudi), ber Freitag von ber Frena ober Benus (frangofifd Vendredi), ber Gonnabend noch jest in Nordfeutschland Gatertag, vom Gaturn, bem Gani ber Inder. Bon biefen fieben Planeten, welche auch ebenfoviele Götter waren, ftammt bie Beiligfeit ber Bahl fieben, wie benn überhaupt alle beiligen Bahlen in ber engen Bers bindung ihren Grund haben, in welcher im alten Drient, von dem Europa eine Rolonie ist, wie Amerika von Europa, der Ralender mit den Religionsspftemen gestanden hatte. Beil bas Jahr gwolf Monate hat, barum manbte man im Alter: thum auch allenthalben die Zwölfzahl auf Staatseinrichtungen an. 3motf Stamme gablten Die Juben, gwolf Die alten Jonier in Afien, zwolf Demen waren in Attifa, zwolf etrustische Städte bildeten einen Städtebund, aus zwölf Fürsten bestand ber hochste Abel im alten Gallien, twelff Edelinge ber Gaffen, be reben ower bas Land to Gaffen, mas bem Land noth mas und foren von ben Twelffen einen, de mas ore Roning, bewile de Rrieg marbe\*). Ebenfo (pielten

<sup>\*)</sup> Witaltus: Vetus theodiscum chronicon saxon.

die dreißig als die Tagezahl im Monat eine hohe Rolle nicht blos im alten Drient und in Griechenland (3. 30=90 Städte maren nach der Ginrichtung des Minos auf Rreta), sondern bekanntlich auch in ber altrömischen Berfaffung. Diese nämlichen beiligen Bablen haben fich bis auf ben beutigen Tag in unfern Mung: Maaß: und Gewichtsspftemen erhalten, ohne bag man es beachtet. Auf ben zwölf Monaten des Jahres beruhen die zwolf Pfennige bes Gilbergrofdens, die zwölf Schillinge bes englischen Pfundes ze., auf ben 30 Tagen bes Monats bie 30 Grofden bes Gulbens in Polen. Ebenso liegt auch bem teutschen Guldenspftem die Bahl 30 gu Grunde und in den Maagen und Gewichten find biefe Bablen gleichfalls häufig. Außerbem ift unfer Thierfreis und Die Eintheilung des himmels nach Sternbildern überhaupt von bem bochften Alterthum und findet fich felbft bei ben entferns teften und alteften Bolfern Ufiens. Auch Die Gitte ber euro: paifchen Staaten, Thiere in ihre Bappenichilde aufzunehe men, bat lediglich ihren Grund im altorientalischen Thier: bienft. Der Abler inebesondere, welcher jest öftreichisches, preußisches, frangofisches, ruffisches und frankfurtisches Bape pen ift, fam ju une burch bie Romer, die Romer entlehnten ihn von den Etrustern, die Etruster brachten ihn aus Ufien mit, mo er nicht blos in Perfien, sonbern felbft ichon in Uffnrien Bappen und hier ein formlicher Gott gemefen mar.

Von der höchsten Wichtigkeit ist aber der alte Orient für die Erkenntniß der Weltgeschichte. Nur unser mangels haftes Wissen von altasiatischer Geschichte ist Ursache, daß jene bis jest nur noch Stück: und Flickwerk ist und uns ohne inneren Zusammenhang erscheint. Ist diese Lücke der Wissensschaft ausgefullt, dann wird sich uns der Gang der Weltents wicklung mit einem Mal in seiner ganzen inneren Geschlossens

( ( )

heit und Großartigkeit darstellen. Denn es gibt kaum eine Rultur auf dem Erdboden, deren Mutter nicht Bestasien zu nennen ist. Rarthago, Rom, das alte Etrurien, ja selbst Altamerika waren westasiatische Rolonien. Ja noch mehr, wir Teutschen selbst, wie Riemand mehr bestreitet, sind mit dem wichtigsten Theil der Europäer aus Usien eingewandert. Dort sinden sich die Urbilder oder die Sippen unserer Sprache, alten und neuen Religion, selbst unserer eigenthumlichen Staatseinrichtungen der Urzeit.

Diesen Busammenhang, welchen bie Linguistif in ben Sprachen ber Bolfer Uffens und Guropa's entbedt hat, aus ben positiven geschichtlichen und Gagenüberliefe: rungen ber verschiedenen Bolfer auch in biftorischer und fulturlicher Beziehung nachzuweisen, bat ber Berfaffer vorliegenden Bertes fich jur Aufgabe geftellt. Er fundigte bies ichon in einer fleinen Schrift an, welche ju Unfang biefes Jahres erschienen ift \*). Die hauptresultate berfelben find folgenbe: Es ift eine befannte Thatfache, bag vom 21 ften bis jum 16ten Jahrhundert v. Chr. Egypten burch ein von Rorben getommenes Bolt, die Sytefos, beherricht murde. Die Nationas litat beffelben ift nicht gewiß, ba felbft bie Alten nur Bermuthun: gen überliefert haben. Diefen zufolge hielt man die Spffos feither für Gemiten, ich glaube aber burch viele Grunde nach: gewiesen zu haben, bag fie vielmehr Indogermanen ges wesen find. Obgleich fich nicht blos bas miffenschaftliche Proletariat, sondern auch Manner, deren Urtheil Achtung gebührt gegen biefe Unficht ausgesprochen haben, fonnten meine weis teren Studien und Forschungen mich nur in berfelben bestärken.

<sup>\*)</sup> Die Eroberung von Borberafien, Egypten und Griechenland burch bie Inbogermanen, Bonn bei Beber 1855, 8.

Dhne bie Grunde, welche ich ber Gprache, Religion und vor Allem der Sage entlebnt habe, im minbeften aufzugeben, lege ich bas meifte Gewicht auf Die, wie ich glaube, aus ber armenischen Ueberlieferung felbft von mir nachgewiesene 3bentitat ber Ontfoe mit ben baite ober ben Armeniern. In ben Gefchichtebuchern ber Armenier wird nämlich bie Ginwanderung ber Saits in Armenien in das Jahr 2107 v. Chr. gefett und als Urfache davon ihre Bertreibung durch Die Affprier angegeben. Bu berfelben Beit aber 2100 v. Chr. gefcah nach Lepfius' Berechnung \*) auch der Ginfall ber Spefos in Egypten und zwar, wie fich deutlich aus den Berichten Manetho's bei Flavius Josephus ergibt, ebenfalls in Folge einer Berbrangung burch Die Affprier. Sierzu habe ich nun feitbem in einem armes nischen Gefchichtewert \*\*) eine außerft wichtige Stelle aufgefunden. Rachdem er bie Flucht der Saits vor ben Uffpriern nach Armenien berichtet, fagt nämlich ber Chronift Chamich: "Die übrigen ber Bruber Baite gerftreuten fich über verschiedene Theile von Afien und grundeten Staaten, welche binnen furger Beit groß und machtig murben." Diefe Thatfache ber arifchen Abfunft ber Spiffos erhalt ihre volle Bichtigfeit erft baburch, bag ein großer Gelehrter ber Jettgeit, Berr Roth in Beibelberg auf biefe von ben Egyptern fpater vertriebenen Spiffos eine

( ( )

<sup>&#</sup>x27;) Um vier Jahre wird biefes Datum bestätigt burch Flavius Jofephus, nach welchem bas Enbe ber 511jahrigen Optfosherrichaft auf 1585, der Anfang alfo auf 2096 gu fegen mare. Siehe vorliegenbes Wert S. 105.

<sup>&</sup>quot;) Chamich, history of Armenia, transi. by Audali, Calcutta 1827. vol. I, p. 11. The remainder of the brethren of Maicus dispersed themselves over various parts of Asia, and founded states, which in lapse of a few ages became great and powerful. Die Alten rechneten bekanntlich auch Egypten zu Afien.

Menge egyptischer Kulturelemente in Griechenland zurückges führt hat. Diese Thatsache weise ich nun auf das bestimmteste aus der griechischen Sage selber nach und erweitere Roths Unsicht dahin, daß ich den Ursprung der griechisschen Nation selbst auf diese aus Egypten unter dem Namen der Pelasger nach Griechenland ausgewanderten Indogermanen zurücksühre. Was die Gründe für diese Unsicht betrifft, so muß ich auf die Schrift selbst verweisen. Nur mochte ich noch auf eine Stelle des Dionns von Halicarnassos (I, 17) ausmerksam machen, nach welcher die Pelasger, Berwandte der Uchäer und Phthier, zuerst im Peloponnes gewohnt, von hieraus erst den Norden erobert und in Gemeinschaft mit jenen aus Thessalien die barbarischen Ureinwohner vertrieben hätten.

Es ift bekannt, bag ber erfte Berfuch, Die Gage gur Erforschung historischer Berhältniffe gu benuten burch einen griechifden Philologen Ottfried Muller geschab. Wenn ihm in diefer Sinficht Berbienfte nicht abzusprechen find, fo ift er auf ber anderen Geite auch ber Urheber fo vieler miffenschafts lichen Berirrungen, daß jene durch diese beinahe vollständig aufgewogen werden. Ottfried Müller befaß eine große Detailfenntniß in ber griechischen Literatur. Leiber erftrectte fich aber fein Befichtefreis auch nur auf biefe und bochftens noch die römische. Bas über feinen herodot, Diodor ic. hinauslag, existirte fur ihn nicht. Ramentlich befaß er von ber allgemeinen Geschichte, beren Renntniß boch einem jeben mirtlichen Siftorifer unumgänglich nothwendig ift, faum mehr Biffen, ale heutzutage ein gut gebrillter Duintaner in einem nicht allzuschlechten Gymnasium. Daß Diese feine Rachbeschränktheit auch höchst nachtheilig auf fein historisches Urtheil zurudwirkte, ift natürlich. Gie bewirkte, bag bas Refultat feiner mubfeligen Forschungen tein anderes ift, ale eine Bu-

rechtlegung bes Materials. Denn mas er felbst für wirkliches Ergebniß hielt, ift fast burchgangig falfch. Geine größte That aber und mahrhaft bewundernemurbig ift die dines fifche Mauer, welche Ottfried Muller um bas von ber Ratur boch ringeum offen geschaffene Griechenland aufzubauen verstand. Ottfried Duller ift es, ber zuerft bie foloffale Thorheit hatte, ben Griechen eine von bem burch Die gefammte Beltgefchichte fich binburchziehenden Strom ber Bollerentwicklung unabhängige, rein aus ihrem nationalen Beift entftandene Rultur vindiziren ju wollen. Diefe Unficht widerstreitet nicht blos ber allgemeinen historischen Erfahrung und bem gefunden Menfchenverftanb, fondern felbft bem bireften Beugnif ber griechifden Autoren felbft. Beder einem Berobot, noch einem Plato, noch Paus fanias, noch Diobor fiel es ein, Die fremben, namentlich egyptischen Rulturelemente in Griechenland läugnen, oder auch nur verschweigen zu wollen, fo baß (horribile dictu!) ein Theil unserer modernen Philologen einen größeren helles nischen Nationaldunkel befitt, als bie alten Dellenen felbft. Dies war aber, wie gefagt, nur Folge der Unwissenheit Ottfried Mullers. Beil er fich feiner Lebtage burch nur mit ben Balgereien der Megarenfer, Phofenfer 2c. 2c. beschäftigte, verengte fich fein Blick bergeftalt, daß er ben Maafftab gries chifder Duodezverhaltniffe auch auf Die übrigen Abichnitte ber Beltgeschichte übertrug, auf welche fein gelehrtes Sandwert ihn binführte. Bare ihm jemale ber gludliche Ginfall gefommen, in ber Befchichte ber Araber nachzulefen, wie Diefelben im Unfang bes achten Jahrhunderts von Mordafrifa aus Spanien eroberten, mabrend gleichzeitig und demfelben Commando gehorchend, ihre Schaaren über Indien berfturgten, hatte er jemals gelefen, wie im mittelften Mittelalter Die Benetianer einen Großhandel mit China trieben, der vom

( ( '

asowischen Meer aus über den Kaspisee, und mittelft Karaswanen durch Turan und über Hochassen ging, daß im dreiszehnten Jahrhundert bereits teutsche und französische Künstler in Hochassen und China die Mongolen und Chinesen mit europäischem Wesen bekannt machten, dann würde er schwerslich den Zusammenhang griechischer Kultur mit dem nahen Kleinassen und Egypten geleugnet haben, schwerlich wären ihm dann Kolchis und Spanien zu weit für Schisszüge von Griechenland aus gewesen, so daß er den Argonautenzug blos bis Lemnos gehen ließ und den spanischen Zug des Herakses nach Epirus verlegte. Kämpst er doch noch am Schluß seisnes "Orchomenos" gegen die Herleitung der Etrueker aus Lydien, während er, als er sich mit der Materie bes kannt gemacht hatte, ein dickes Buch schrieb, um sie zu bes weisen!

Es wäre nicht der Mühe werth, über jene Berirrungen viele Worte zu verlieren, wenn wir bei Bekämpfung Ottfried Mullers blos eine Persönlichkeit, und nicht vielmehr ein Prinzip im Auge hätten. Ottfried Muller hat aber eine ganze Schule Ottfried Mullerlein hinterlassen, welche die Beengtheit ihres Lehrmeisters nicht blos theilen, sondern in's Unglaubliche gesteigert haben, ja in diesem Augenblick noch sich anmaßen, einen förmlichen Terrorismus, dem gesuns den Menschenverstand gegenüber, ausüben zu wollen. Noch jetzt dominiren sie in manchem "gelehrten" Organ und an mancher "intelligenten" Universität, und preisen der Wissenschund fich zum Hohn jenen Gottsched des neunzehnten Jahrs hunderts als einen "großen Geschichtsforscher."

Es ist unglaublich, wie der gefunde Menschenverstand von dieser "Schule" mißhandelt wird. Die Stepsis, welche Ottfried Muller schon bei Allem, was nicht zu seinem beschräntsten 3deenfreis paßte, in Anwendung brachte, ist von seinen Ans

( ( '

hängern selbst so gesteigert worden, baß sie, statt sich zu bestreben, den Zusammenhang der Urgeschichte aus den vorhans denen Bruchstücken wieder herzustellen, vielmehr durch völlige Läugnung selbst solcher Ueberlieferungen, welche das Gepräge historischen Gehaltes an der Stirne tragen (der Ninos des Ktessas!) jenen Zusammenhang vollends zu zerstören bemüht sind.\*)

Berabe ale biefes Unwesen feinen Gipfel erreicht hatte, trat bagegen ein Mann auf, welcher in jeber Beziehung bas Gegentheil bes Urhebers jener Richtung ift. Bahrend Die Gprach. fenntniffe Ottfried Dullers fich nicht über Die Bedürfniffe feines gelehrten Sandwerkes binaus verftiegen, verfteht Roth mehr als ein Dugent europäische und orientalische Sprachen, indem bis nach China bin feine von fulturlicher Wichtigfeit eriftirt, welche nicht feinem burchbringenden Forfchergeift guganglich murbe; mabrent Ottfried Muller von ber Biffenschaft nur Geschichte und von ber Geschichte nur griechische Beschichte und von der griechischen nur griechische Urges schichte zum Gegenstand feiner Forschungen gemacht bat, um: faßt ber Beift Roths nicht blos bie allgemeine Beschichte, sonbern felbst bas Gesammtgebiet ber mathematischen und Raturwiffenschaften. Mit einem Wort : Ottfried Muller mar ein bloger Bedachtnifgelehrter, Roth ift ein Benie, Otts fried Muller mar ein beschränkter Fachmensch - Roth ift ein Philosoph, fein folder, ber bas Universum aus feiner Schlafmute berausconftruirt, sondern ein Philosoph im mahren ariftotelischen Ginne bes Wortes, auf ber breiten Grundlage eines weltumfaffenden Biffens.

3m Jahr 1847 mar es, wo fein Sauptwerf \*\*) im erften

( )

<sup>\*)</sup> Probden von ber Forfdungsmethobe biefer Schule f. babier S. 223 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gefchichte unferer abenblanbifchen Philosophie. Bb. I. Die egyptifche unb goroaftrifche Glaubenslehre als bie alteften Quellen unferer fpetulativen

Theil zu erscheinen begann. Seine Gegner, unfähig in ben Geist bes Werkes einzudringen, hielten sich an die Etymologieen und sonstige Neußerlichkeiten. Bas Röths Werk aber als Epoche machend und als eine ber bedeutendsten wissensschaftlichen Thaten unseres Jahrhunderts erscheinen läßt, sind nicht seine Etymologieen, sondern die Tendenz, wie sie sich in der Einleitung und in den leitenden Ideen des Werkes ausspricht. Während die Urgeschichte seither ein trocknes, versnunft, und zusammenhangloses Materialanhäusen war, sucht Roth in den Geist der alten Völker einzudringen, wie er sich am tiessten und vollständigsten in ihren Religionsspstemen kund gibt.

Noth war es, ber insbesondere von dem Geheimniß, das seither über der altegyptischen Religion geruht hatte, den Schleier wegschob, ber mit bewundernswürdiger Denkphantasie sich in die Anschauungsweise jener und so fremdartigen und längst untergegangenen Kultur zurückversetzte und auch in dem scheinbaren Unsinn des Thierdienstes dennoch den denkenden Geist des Menschen nachwies. Aber nicht darauf allein beschränkt sich sein Berdienst. Er spurte zum ersten Malauch den inneren Zusammenhang zwischen den Religionen und Kulturen des alten Orients unter sich und mit denen des klassischen Alterthums auf und zeigte, daß die griechische Mythologie insbesondere Richts ist, als ein Conglomerat zweier Ideenkreise, des arischen und des altegyptischen, daß an ihr keineswegs nur Ursprüngsliches, bloß aus dem kindlichen Gemüth eines Naturvolkes

Ibeen, Mannheim bei Baffermann. Der zweite Band, burch ben Tob bes Berlegers in feinem Erscheinen verzögert, wird kommenbes Frühjahr herauskommen und bie feitherige Anschauungsweise bes klafischen Altersthums vollständig umgestalten.

Entsprungenes vorhanden sei, sondern daß vielmehr eine Menge von Mythen lediglich orientalische Philosopheme zum Grund haben, deren Bedeutung verloren ging und die daher entweder zu völligem Unfinn wurden, oder eine andere Besteutung erhielten.

Er wies also bie aus allen erforschten Theilen ber Weltzgeschichte bervorleuchtende Wahrheit, daß keine Ration blos aus sich eine Rultur schaffen könne, sondern daß eine jede Rulturnation, die durch das Gesammtergebniß der seitherigen Weltentwicklung gewonnenen Ergebnisse an sich nehme, wieder durcharbeite und dann, bereichert mit dem eignen Geist und den eignen Erfahrungen, an ihre Nachfolger überzliefere, auf das schlagenoste auch in den Gebieten der Urgezichichte nach, von welcher die oben geschilderte Partei sie hartz nächig zu läugnen fortfuhr.

Daß dieselbe an Röths Bestrebungen keinen Geschmad sinden konnte, begreift sich leicht. Was läßt sich mit 3 deen anfangen, wenn man kein Organ bafür hat, um sie aufzufassen und zu begreifen! Gleichwohl begannen ihre Anhänger, mit einer Art Instinkt zu ahnen, daß hier Etwas vorliege, was der seither unumschränkten Herrschaft ihres Fachzopfes Gefahr drobe, mit einem Wort, sie begannen in Noth den Casar zu ahnen, der bestimmt ist, ihrer Lumpenrepublik ein Ende zu machen.

Anfangs suchte man, begünstigt von dem Vorurtheil, welches die letzten philosophischen Schulen gegen die Philossophie und alle dahin gehörigen Schriften hervorgerufen, die unangenehme Sache mit Stillschweigen zu übergehen. Als aber der neuen Wahrheit ihre Vertheidiger nicht ausblieben, siel namentlich das Leipziger literarische Zentralblatt mit der gistigsten Buth über diese Bestrebungen her, indem es den Mangel an Gründen durch gemeine Schimpfereien zu vers

( (

beden bestrebt mar. Daß insbefondere meine erfte Schrift in welcher ich bie Richtung meiner Bestrebungen rudhaltlos fund thue, fich einer besonderen Aufmertsamfeit in gedachter Sinficht erfreuen mußte, versteht fich von felbst. Da in ben Mugen eines jeden Unbefangnen es einem Bert nur gur Ehre gereichen tann, vom literarischen Bentralblatt in Diefer Beife geschimpft zu merben, machen wir ben Lefer biefes Buches felbst auf jene Expettoration in Dr. 10 (Januar 1855) auf: mertfam. Als darafteriftifch für ben fieben Glen langen dinefifchen Bopf, ber biefes Blatt auszeichnet, tonnen wir aber nicht umbin, ben Schluffat berfelben bier anguführen: Die Mataboren bes Zentralblattes meinen nämlich von fich und meiner Schrift: "Das Alles lieft fich fo gemuthlich und zuversichtlich, daß wir rechte hornochfen gemefen fein muffen, es bisher noch nicht gewußt gu haben."

Fürwahr! wenn heutigen Tags Kolumbus wieder fame, würde er der Mitarbeiterschaft jenes geistreichen Blattes sein bekanntes Experiment mit den Giern und dem Tisch von Neuem vormachen muffen.

Solches fritische Büthgebrull von Etymologen, welche fürchten, mit dem Sieg einer neuen wissenschaftlichen Richtung ihre eignen kleinen Persönlichkeiten beseitigt zu sehen, kann uns nur willtommen sein, indem es die Erbärmlichkeit unserer Gegenpartei in ein helleres Licht sett, als es uns selbst möglich wäre. Wir unsererseits vertrauen darauf, daß der gesunde Menschenverstand, wenn auch aus so manchem geslehrten Zopfblatt entschwunden, dennoch in den Organen der allgemeinen Bildung glücklicher Weise seine Stelle beshauptet hat. Wir wissen, daß von den Leitern derselben jene Sorte von Philologen, welche das Wesen des Griechenthums in die Partikel sehen, jene Karrenschieber der Wissenschaft, die

( ( )

neine Bildung besitzen, als man heutzutage von einem Commis Boyageur verlangt, eben so verabscheut werden, wie von uns selbst. Schon haben sich Blatter von europäischer Bedeutung für uns erklärt. Die Augsburger Allgemeine Zeitung hat in mehrfachen Artikeln schon Herrn Roth die Anerkennung gezollt, welche sie überhaupt allen Bestrebungen von Bedeutung zu Theil werden läßt und in einer einleitenden Anmerkung zu einer Abhandlung\*) sagt inebesondere das beutsche Museum:

"Mit welchen Schwierigkeiten diese Richtung zu tämpfen hat und von welchen Gefahren sie umgeben ift, liegt auf der Hand; auch werden ihre eignen Unhänger gewiß nicht beshaupten mögen, daß die Resultate, die sie gewonnen, nun auch schon alle ohne Ausnahme wissenschaftlich sestgestellt und über jeden Zweisel erhaben sind \*\*). Den plumpen Widerspruch jedoch, welchen sie von Seiten der alten Philologie gefunden, die in ihrer blinden Verehrung gegen die Antise den Gedanken nicht ertragen kann, daß vor Griechen und Römern auch schon Leute gelebt und daß namentlich die hellenische Bildung in ihren Hauptsäden aus dem Orient abzuleiten ist, — diesen Widerspruch verdient sie gewiß nicht. Für jeden Fall halten wir es nach gerade an der Zeit, daß auch daß größere Publikum von dieser Bewegung Notiz nimmt".

Bas mich insbesondere anbetrifft, so muß ich noch herrn Bolfgang Menzel für seine Theilnahme an meinen Bestrebungen, welche er in der Rezension meiner Schrift aussgesprochen hat, meinen Dank abstatten \*\*\*). Den Tadel, welchen

( (

<sup>\*)</sup> America bereits burch bie Phoniter entbedt von 3. Rruger, Deutsches Mufeum Rr. 17. (26 April 1855.)

<sup>&</sup>quot;) Gewiß nicht!

<sup>\*\*\*)</sup> Literaturblatt Rr. 39, 16. Mai 1855.

er gegen Manches in der Form ausspricht, nehme ich an, als von einem Manne ausgehend, den ich seines Charakters und seiner Leistungen halber hochachte, glaube aber, daß jener, theilweise wenigstens, durch das vorliegende Buch entkräftet werde, welches zur Zeit des Erscheinens jener Rezension bereits zur Hälfte druckfertig war. Neben seinem besonderen Zweck hatte jene erste Schrift noch den, gleichsam als Programm fur alle folgenden zu dienen. Daher habe ich in den Noten Streifzüge auch in Gebiete gemacht, welche von dem des Textes noch weit ablagen, wie ich denn auch in der Vorrede (G. VIII) ausdrücklich sage: "Alle Ergebnisse der Abhandlung werden in den folgenden Schriften erst ihre Bestätigung und weitere Durchführung erhalten."

So habe ich benn auch bamals schon auf vorliegenbe Schrift hingewiesen. Diefelbe gehört zwar ftreng genommen nicht zur indogermanischen Urgeschichte, weil fie in einem Beitpuntt anhebt, welcher ichon jenfeits ber arifchen Bolfertrennung liegt. Bum richtigen Berftanbniß jener ichien es mir aber durchaus nothwendig, diefe Gefchichte der fpateren Zeiten vorauszuschicken, einmal um mit Sulfe ber bier jum erften Mal beigezogenen perfischen Quellen Die unumgänglich nothe wendige dronologische Bafis ju gewinnen, jum zweiten, um bas Publifum mit bem Schauplat ber Ergebniffe und ben hauptfächlichften babei betheiligten Bolfern befannter zu machen, und endlich, um an einer Periode, in welcher die Inschriften, wie die griechischen und biblichen Duellen Bergleichungspunkte in Menge bieten, Die Fulle und außerordentliche Wichtigkeit bes vom Drient, insbesondere von ben Perfern und überlies ferten, aber feither durchaus migverftandenen Gefchichtemas terials barzuthun.

In der Chronologie wird man mancherlei Abweichungen von den Angaben der ersten Schrift wahrnehmen. Ich ver-

weise auf die Vorrede berfelben (G. VIII), wo es heißt: "hier stütte sich ber Verfaffer immer auf gegebene Bahlen, ohne dieselben zu verruden und verschob eine genauere Zeitbestimmung auf später."

Denjenigen, welchen vielleicht die verschiedenartige Schreibe art der persischen Namen in vorliegendem und andern Buchern auffallen durfte, diene zu wissen, daß man selbst über den Namen Firdusi's noch im Streit ist, ob er nicht vielmehr Firdewst, Firdaust oder Firdost zu schreiben ist.

Bas die Form anbetrifft, so habe ich leichterer Uebersicht halber den Stoff in möglichst viele Abschnitte zerlegt. Auch gab ich mir, insbesondere in dem erzählenden Theil wiederum Dube, ihn möglichst "gemüthlich" lesbar zu machen, selbst auf die Sefahr hin, daß die herren vom Leipziger literarischen Zentralblatt dadurch wiederum zur unangenehmen Selbsterskenntniß veranlaßt würden.

Da ich in vorliegendem Wert etliche Völker zum ersten Mal in die Weltgeschichte einführe, von deren historischer Wichtigkeit man seither wenig oder gar Nichts wußte, so schien zur Orientirung die Beigebung einer Karte unerläßlich. Der Zeichnung liegt die Karte Nr. III in Spruners treff: lichem Atlas antiquus zu Grunde. Bei der Unbestimmtheit so mancher Landesgränzen schien es mir am gerathensten, mich allenthalben an die Naturgränzen nach Gebirgen, Wassersscheiben und Strömen zu halten, indem auf diese Weise eine klare Uebersicht über das Wesen der Bodengestaltung Westsassen am sichersten zu erlangen ist. Dies gilt namentlich vom Land der Franzer, von welchen die Perser, Meder, Parther, Baktrier, Afghanen und Mekraner oder Beludschen ebenso Stämme bildeten, wie Franken, Schwaben, Preußen, Baiern zc. Stämme der teutschen Gefammtnation sind.

( , '

Das Publikum wird dem Verleger, Herrn Brönner, auch für die beigegebenen Zeichnungen Dank wissen, welche nach den Abbildungen affprischer Monumente in Lapards "Ninive und seine Ueberreste" (übers. v. Meißner) entworfen, von der altassprischen Kunft, wie von ihrer Kultur eine bessere Unsschauung geben, als sie durch eine bloße Beschreibung möglich wäre. Eine kurze Erklärung der Steintafeln wird man am Schlusse des Buches sinden.

Frankfurt a. DR. im September 1855.

Der Verfasser.

NB. Denjenigen meiner Freunde, mit welchen ich in Briefwechsel stehe, deren Abresse sich aber verändert hat, zeige ich hiermit an, daß mein Verleger herr Bronner die Gute haben wird, an ihn unter meiner Abresse gelangende Briefe mir zu übersfenden.

Der Db.

## Inhalt.

## Ginleitung.

| 1. Blid auf ben geographischen Schauplat unserer Geschichte  1. Die Tuellen der assprischeitenischen Geschichte  A. Bekannte Quellen.  Die Bibet  Die iransischen Religionsurkunden  Die klassischen Berichte  B. Die persischen Luellen.  Ursachen ihrer seitherigen Bernachlässigung .  Ursachen ihrer seitherigen Bernachlässigung .  Der Schachenameh, sein Urheber und seine Bearbeiter .  Spuren der epischen Ueberlieserung der Perser vor Firdusi und die Art ihrer Erhaltung .  Ueber das Wesen und den Mechanismus des persischen Epos Persische Ehroniken .  Wichtigkeit der iranischen Quellen für die Wissenschaft .  C. Die Reitinschriften .  Erstes Buch.  Chrenologie der Iranier, Affprier und Sedräer.  1. Die heilige Chronologie der Perser .  1. Religiöse Grundlage der persischen Schapur .  71  3. Beitrechnung des Firduss .  4. Beitrechnung des Bundehesch .  7. Bei ftorische Chronologie der Perser .  1. The jehige Korm .  2. Umsehung der historischen Shronologie in die christliche Aera .  3. Wiederherstellung der historischen Shronologie der Grenologie der                   |     |                                                            | ,    | Seite. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|------|--------|
| A. Bekannte Quellen.  Die Bibet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J.  | Blid auf ben geographischen Schauplas unferer Beichichte . |      | 1      |
| A. Bekannte Quellen.  Die Bibet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11. | Die Quellen ber affprifcheiranischen Gefchichte            |      | . 12   |
| Die iranischen Retigionsurkunben  Die klassischen Berichte  B. Die persichen Quellen.  Ursachen ihrer seitherigen Bernachlässigung  Der Schach-nameh, sein Urheber und seine Bearbeiter  Spuren der epischen Ueberlieserung der Perser vor Fiedusi  und die Art ihrer Erhaltung  Ueber das Wesen und den Mechanismus des persischen Epos  Persiche Shein und den Mechanismus des persischen Epos  Persicht Shein Duellen für die Wissenschaft  C. Die Keilinschristen  Crites Buch.  Chrenoisgie der Aranier, Asprier und Kebräer.  1. Neigiesse Shronologie der Perser  1. Religisse Ervandlage der persischen Zeitrechnung  3. Zeitrechnung des Priesters Behram Schapur  3. Zeitrechnung des Kirduss  4. Zeitrechnung des Kundelsch  1. Die historische Ehronologie der Perser  1. Ihre jedige Form  2. Umsehung der Prosischen Shronologie in die christliche Aera  3. Wiederherstellung der historischen Chronologie der Perser  4. Historische Erundlage der Onsteme heiliger Chronologie  5. Bestätigung der wiederherzestellten historischen Ehronologie der                                                  |     | A. Betannte Quellen.                                       |      |        |
| Die klassischen Berichte  B. Die persischen Quellen.  Ursachen ihrer seitherigen Bernachlässigung.  Der Schach-nameh, sein Urheber und seine Bearbeiter  Spuren der epischen Ueberlieserung der Perser vor Firdusi  und die Art ihrer Erhaltung.  Ueber das Wesen und den Mechanismus des persischen Epos 32  Persische Ehroniken.  Wichtigkeit der iranischen Quellen für die Wissenschaft.  C. Die Keilischriften.  Chrenoisgie der Aranier, Asprier und Sebräer.  1. Die heilige Chronologie der Perser.  1. Meligiöse Grundlage der persischen Zeitrechnung.  2. Zeitrechnung des Priesters Behram Schapur.  3. Zeitrechnung des Firdusi  4. Zeitrechnung des Bundehesch.  74  4. Zeitrechnung des Bundehesch.  75  11. Die historische Ehronologie der Perser.  12. Ihre jehige Form.  23. Wisederherstellung der historischen Chronologie der Perser  44. Distorische Grundlage der Opsteme heiliger Chronologie.  55  Bestätigung der wiederherzessesuten historischen Chronologie.                                                                                                                            |     | Die Bibet                                                  |      | 13     |
| B. Die persischen Quellen.  Ursachen ihrer seitherigen Bernachtässigung.  Der Schach-nameh, sein Urheber und seine Bearbeiter  Spuren der epischen Uebertieserung der Perser vor Firdust  und die Art ihrer Erhaltung.  Ueber das Wesen und den Rechanismus des persischen Epos 32  Persische Ehroniken.  Bichtigkeit der iranischen Quellen für die Wissenschaft.  C. Die Keitinschriften.  Chrenoisgie der Aranier.  Il. Ueber die Religion der alten Assprier und Kebräer.  Leites Buch.  Chrenoisgie der Aranier, Asprier und Kebräer.  I. Die heitige Chronologie der Perser.  1. Religiöse Grundlage der persischen Zeitrechnung.  2. Zeitrechnung des Priesters Behram Schapur.  3. Zeitrechnung des Kirdust.  4. Zeitrechnung des Kundehesch.  74  4. Zeitrechnung des Bundehesch.  75  11. Die historische Ehronologie der Perser.  1. Ihre jehige Form.  2. Umsehung der historischen Chronologie der Perser  3. Wiederherstellung der historischen Chronologie der Perser  4. Distorische Grundlage der Systeme heiliger Chronologie.  5. Bestätigung der wiederherzessesusch historischen Chronologie der |     | Die iranischen Religioneurtunben                           |      | 14     |
| B. Die persischen Quellen.  Ursachen ihrer seitherigen Bernachtässigung.  Der Schach-nameh, sein Urheber und seine Bearbeiter  Spuren der epischen Uebertieserung der Perser vor Firdust  und die Art ihrer Erhaltung.  Ueber das Wesen und den Mechanismus des persischen Epos 32  Persische Ehroniken  Bichtigkeit der iranischen Quellen für die Wissenschaft 43  C. Die Keitinschriften  Chrenoisgie der Aranier Affprier und Nedräer.  1. Die heitige Chronologie der Perser.  1. Meligiöse Grundlage der persischen Schapur.  3. Beitrechnung des Priesters Behram Schapur.  71  3. Beitrechnung des Kirdust  4. Beitrechnung des Bundehesch.  11. Die historische Ehronologie der Perser.  1. Ihre jehige Form.  2. Umsehung der historischen Chronologie in die christliche Aran.  3. Wiederherstellung der historischen Chronologie der Perser.  4. Distorische Grundlage der Opsteme heitiger Chronologie.  5. Bestätigung der wiederherzessesusch historischen Chronologie.                                                                                                                                |     | •                                                          |      | 16     |
| Der Schach-nameh, sein Urheber und seine Bearbeiter  Spuren ber epischen Ueberlieserung der Perser vor Firbusi und die Art ihrer Erhaltung  Ueber das Wesen und den Rechanismus des persischen Epos Persische Schoniken  Wichtigkeit der iranischen Quellen für die Wissenschaft  C. Die Keilinschriften  111. Ueber die Religion der alten Assprier und Franzer  Chrenologie der Iranier, Asprier und Sedräer  1. Die heilige Chronologie der Perser  1. Heligisse Grundlage der persischen Zeitrechnung  2. Zeitrechnung des Priesters Behram Schapur  3. Zeitrechnung des Firbusi  4. Zeitrechnung des Bundehesch  1. Die historische Ehronologie der Perser  1. Zhre jehige Form  2. Umsehung der historischen Chronologie der Perser  3. Wiederherstellung der historischen Chronologie der Perser  4. Historische Erundlage der Systeme heitiger Chronologie  5. Westätigung der wiederderzesstellten historischen Chronologie der                                                                                                                                                                              |     | B. Die perfifchen Quellen.                                 |      |        |
| Der Schach-nameh, sein Urheber und seine Bearbeiter  Spuren ber epischen Ueberlieserung der Perser vor Firbusi und die Art ihrer Erhaltung  Ueber das Wesen und den Rechanismus des persischen Epos Persische Schoniken  Wichtigkeit der iranischen Quellen für die Wissenschaft  C. Die Keilinschriften  111. Ueber die Religion der alten Assprier und Franzer  Chrenologie der Iranier, Asprier und Sedräer  1. Die heilige Chronologie der Perser  1. Heligisse Grundlage der persischen Zeitrechnung  2. Zeitrechnung des Priesters Behram Schapur  3. Zeitrechnung des Firbusi  4. Zeitrechnung des Bundehesch  1. Die historische Ehronologie der Perser  1. Zhre jehige Form  2. Umsehung der historischen Chronologie der Perser  3. Wiederherstellung der historischen Chronologie der Perser  4. Historische Erundlage der Systeme heitiger Chronologie  5. Westätigung der wiederderzesstellten historischen Chronologie der                                                                                                                                                                              |     | Urfachen ihrer feitherigen Bernachlaffigung                |      | 18     |
| Spuren ber epischen Ueberlieserung der Perser vor Fiedusi und die Art ihrer Erhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                            |      | 22     |
| und die Art ihrer Erhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                            | bulī |        |
| Ueber bas Wesen und ben Rechanismus des persischen Epos 32 Persische Chroniken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                            |      | 25     |
| Persissien der den Duellen für die Wissenschaft  Bichtigkeit der iranischen Quellen für die Wissenschaft  C. Die Reisinschriften  111. Ueber die Religion der alten Assprier und Franter  Chronologie der Iranier, Assprier und Hebräer  1. Die heilige Chronologie der Perser  1. Religisse Grundlage der persischen Zeitrechnung  2. Zeitrechnung des Priesters Behram Schapur  3. Zeitrechnung des Firduss  4. Zeitrechnung des Bundehesch  1. Die historische Chronologie der Perser  1. Ihre jehige Form  2. Umsehung der historischen Chronologie der Perser  3. Wiederherstellung der historischen Chronologie der Perser  4. Historische Grundlage der Systeme heiliger Chronologie  5. Bestätigung der wiederherzessessellen historischen Chronologie der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | · · · ·                                                    | pos  | 32     |
| Bichtigkeit ber iranischen Quellen für die Wissenschaft C. Die Keilinschriften  111. Ueber die Religion der alten Assorier und Franser 51  Erstes Buch.  Chrenologie der Iranier, Assorier und Kebräer.  1. Die heilige Chronologie der Perser.  1. Religiöse Grundlage der persischen Zeitrechnung 65  2. Zeitrechnung des Priesters Behram Schapur 71  3. Zeitrechnung des Firdus 74  4. Zeitrechnung des Bundehesch 78  II. Die historische Chronologie der Perser.  1. Ihre jesige Form 82  2. Umsehung der historischen Chronologie in die christliche Kera 87  3. Wiederherstellung der historischen Chronologie der Perser 90  4. Historische Grundlage der Systeme heitiger Chronologie . 96  5. Bestätigung der wiederherzessessellten historischen Chronologie der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                            | •    | 40     |
| C. Die Reilinschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                            |      | 43     |
| Erftes Buch. Chrenologie der Aranier, Affprier und Kebrder.  1. Die heilige Chronologie ber Perfer.  1. Religiöse Grunblage der persischen Seitrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                            |      | 46     |
| Crftes Buch. Chronologie der Iranier, Affprier und Kebrder.  1. Die heilige Chronologie der Perser. 1. Religiöse Grundlage der persischen Zeitrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m.  |                                                            |      | 51     |
| Chrenoisgie der Iranier, Affprier und Cebrder.  1. Die heilige Chronologie ber Perfer.  1. Religiöse Grundlage der persischen Beitrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                            |      |        |
| Chrenoisgie der Iranier, Affprier und Cebrder.  1. Die heilige Chronologie ber Perfer.  1. Religiöse Grundlage der persischen Beitrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                            |      |        |
| 1. Die heilige Chronologie ber Perser.  1. Religibse Grundlage der persischen Zeitrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | Erftes Bud.                                                |      |        |
| 1. Religiöse Grundlage ber persischen Zeitrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Chronologie der Branier, Affprier und Gebraer.             |      |        |
| 1. Religiöse Grundlage ber persischen Zeitrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.  | Die beilige Chronologie ber Berfer.                        |      |        |
| 2. Zeitrechnung bes Priesters Behram Schapur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ••  |                                                            |      | 65     |
| 3. Beitrechnung bes Firbusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                            | •    |        |
| 4. Beitrechnung bes Bundehelch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                            | •    |        |
| 11. Die hiftorische Chronologie ber Perfer.  1. Ihre jehige Form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                            | Ī    |        |
| 1. Ihre jehige Form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | īı. |                                                            | •    |        |
| 2. Umsehung ber hiftorischen Chronologie in die chriftliche Aera . 87 3. Wieberherftellung ber hiftorischen Chronologie ber Perser . 90 4. hiftorische Grundlage der Spfteme heiliger Chronologie 96 5. Bestätigung ber wiederhergestellten historischen Chronologie der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                            |      | 82     |
| 3. Wieberherstellung ber historifden Chronologie ber Perfer . 90<br>4. historische Grundlage ber Spsteme heiliger Chronologie 96<br>5. Bestätigung ber wiederhergestellten historischen Chronologie der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | - r - v - v                                                | a .  |        |
| 4. hiftorische Grundlage ber Spfteme heiliger Chronologie 96 5. Bestätigung ber wieberhergestellten hiftorischen Chronologie ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                            | • •  |        |
| 5. Beftatigung ber wieberbergeftellten biftorifchen Chronologie ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                            |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                            | ber  |        |
| Berfer burch ble chinefifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Perfer burch bie dinesische                                | ***  | 100    |
| 6. Beftatigung unferer Beitrechnung burch bie egyptifche Chros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                            | TOS  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                            |      | 103    |

|                                                              |          |             | Beite'     |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|
| III. Chronologie ber Affprier.                               |          |             |            |
| 1. Die Beitberechnung bes Berobot                            | •        | •           | 107        |
| 2. Scheibung bes altraffprifchen Reiches vom neuraffprifch   | en .     | •           | 109        |
| 3. Die affprischen Konigsliften im Gintlang mit ber p        | erfifd   | en          |            |
| Chronologie                                                  |          |             | 119        |
| 4. Affprifche Derricher ber Reilinfchriften                  |          |             | 128        |
| IV. Abichluß ber affprifcheiranifchen Chronologie.           |          |             |            |
| 1.) Chronologie bes weftaffatifden Staatenfoftems nad        | 3ra      | ně          |            |
| Mbfall.                                                      | •        |             | 135        |
| 2. Zabellarifche Bufammenftellung ber Refuttate .            | •        |             | 138        |
| 3. Umfegung ber perfifchen Gingelbaten in Jahre ber di       | :iftiid: | en          |            |
| Aera                                                         |          |             | 144        |
| V. Chronologie ber Debraer.                                  |          | ľ           |            |
| 1. Bon ber Gunbfluth bis jum Musgug                          |          |             | 149        |
| 2. Bom Auszug bis zum Tempelbau                              | •        | •           | 154        |
| 3. Bom Bau bes Tempels bis gu feiner Berftorung .            | •        | •           | 159        |
| 4. Chronologischer Ueberblid ber hebraifden Gefdichte        | •        | •           | 169        |
| 4. Shentotoftidet gegetette get begenftet Beleftidet         | •        | •           | 103        |
| <del></del>                                                  |          |             |            |
|                                                              |          |             |            |
| 3weites Bach.                                                |          |             |            |
| Actibe de maiem affaciches Maleniles                         |          |             |            |
| Geschichte des zweiten affprischen Weltreiches.              |          |             |            |
| (1244—725 v. Chr.)                                           |          |             |            |
| Erfte Periobe. Beiten ber überwiegenben Raifergewalt. (1244- | -1117    | <b>b.</b> ( | Ihr.)      |
|                                                              |          |             | Seite.     |
| Dynaftie Minoticher. Minotichere Abtunft                     |          | ``          | 179        |
| DR inoticher 1. (1244-1199, v. Chr )                         | •        | •           |            |
|                                                              |          |             | 406        |
| Auszug und Unterwerfung Aurans                               | *        | •           | 186<br>191 |
| Material and Statement des                                   | ng.      | •           | 201        |
| Grundung von Ilion burch bie Affprier                        | •        | •           | 209        |
| Grahemus han Chausen                                         | *        | •           | 212        |
| Minotichers Deimtehr und Granbung von Chalah .               | *        | •           | 215        |
| CO. of Principle Original Action 1                           | •        | ٠           |            |
| Black Bahant                                                 | •        | •           | 217        |
|                                                              | *        | •           | 218        |
| Minotscher II. (1199-1161 v. Chr.)                           |          |             |            |
| Der trojanische Krieg                                        | •        | •           | 222        |
| Die Kampfweife im alten Drient                               | •        | •           | 232        |
| Minoticher III. (1161-1124 v. Chr.)                          |          |             |            |
| Sal und Rubabeh                                              | •        | •           | 236        |
| Rufthme Geburt                                               | •        | •           | 239        |
| Groberung von Sipend                                         | 4        | •           | 241        |
| Ruber (1124-1117)                                            | •        |             | 243        |

|                           |                   |              |            |              |       |         |       | _     | Sette.     |
|---------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|-------|---------|-------|-------|------------|
| Bweite Periobe, Borbe     | rridest           | bes X        | 3afal      | lthume       | (11   | 17-94   | 15 v. | Chr.) |            |
| Afrafiab in Bran (1117-1. | 105 p. 6          | Shr.)        | ٠          | •            |       | •       |       |       | 247        |
| Cab (1105-1075 v. Chr.) . |                   | - +          |            |              | ٠     |         | •     |       | 249        |
| Serfchafp (1075-1055 v. @ | hr.)              |              | ٠          | •            |       |         |       |       | 250        |
| Dynaftie Robab (1055-948  | v. Chi            | i.)          |            |              |       |         |       |       | 251        |
| Dritte Periobe. 3         | oitan ka          | A CHI        | idia       | unidita      | 4 14  | ithen   | Ot a  | folfa |            |
| und Raif                  |                   |              |            |              | -     | refugeu | A)W   | larva |            |
|                           | c c c y w i i i . | (510         |            | · •• ••      | •••   |         |       |       | 054        |
| Dynaftie Ramus            |                   | •            | •          | •            | •     | •       | •     | •     | 254        |
| Ramus I. (945-924 v. Chi  | -                 | •            | •          | •            | •     | •       | •     | •     | 255        |
| Kawus II. (924-874 v. Ch  | -                 | *            | •          | •            | •     | •       | •     | •     | 256        |
| Bug nach Mafenberan       | 4                 |              |            | . h h        | •     | 4       |       |       | 257        |
| Ginfegung ber Gefchled    |                   | as un        | D WIL      | locus        | ٠     | •       | •     | •     | 264        |
| Sprifche Kriege           | •                 | •            | *          | •            | *     | •       | •     |       | 366        |
| Bauwerte                  | *                 |              | e<br>Maria | e<br>mutaa   | •     | •       | •     | 022   | 271        |
| Rawus II. himmelfahrt     |                   | ranıı        | ajet       | urieg        | •     | •       | *     | 273.  | 214        |
| Rawus III. (874-834 v. C  | gt. j             |              |            |              |       |         |       |       |            |
| Sprifche Kriege           |                   | 6            | •          | •            | •     | •       | •     | •     | 275        |
| Arieg der Auranier un     | -                 | Tab          | •          | •            | ٠     | •       | •     | •     | 277        |
| Kamusten blefes Bellem    | -                 |              |            |              |       |         |       |       |            |
| Charatter biefes Kaifer   |                   | •<br>•       | •          | •            | •     | •       | •     | •     | 284        |
| Geschichte von Sijawuse   |                   |              | eņ         | •            | *     | •       | •     | •     | 285        |
|                           | * *               |              | •          | •            | •     | •       | •     | •     | 289        |
| Eroberung Aurans bur      | , ,               | àm           | •          | •            | •     | •       | •     |       | 793        |
| Rawns V. (804-785 v. Chi  |                   | *            | •          | *            | •     | •       | •     | •     | 295        |
| Dynaftie Rhoeren. (785-7  | 25 5. 9           | ŋr. <i>)</i> |            |              |       |         |       |       |            |
| Rhosrep I. (765-768) *)   |                   |              |            |              |       |         |       |       |            |
| Khosrev I. und Aprus      | *                 | •            | •          | •            | •     | •       | •     | •     | 299<br>301 |
| Afrasiab in Indien .      | +<br>             | •            | •          | •            | •     | •       | •     | •     | 308        |
| Rhodrevs erfter turanisi  | gee diri          | eg           | •          | •            | •     | •       | •     | •     |            |
| Afrasiab in China .       | The S             | •            | ٠          |              | •     | •       | •     | •     | 809        |
| Rhostev II. (768-752 v. ( | 89c. j            |              |            |              |       |         |       |       | 218        |
| Bifden und Denifcheh      | •                 | •            | •          | •            | •     | •       | •     | •     | 817        |
| Die Sage von Barfu .      | e<br>Barin da an  | . *          | •          | •            | •     | •       | •     | -     | 82 }       |
| Die Barfusage bei ben (   |                   |              | •          | •            | •     | •       | •     | *     | 878        |
| Rhofrev III. (752-725 v.  |                   | •<br>        | •<br>•     | 00.246       |       | •       | •     | -     | 8 (9       |
| Untergang Afraffabs un    | 0 069 11          | ıranı        | cyen       | action       |       | •       | •     |       | 8 30       |
| Tod bes Ramus             |                   |              | •          | •            | •     | •       | *     |       | 485        |
| Rhoereve letter fprifcher |                   | -            | d to do    | e<br>NGC and | *     | •       | ٠     |       | 887        |
| Sein Teftament. Trent     | -                 |              |            |              |       | *<br>   | •     |       | 389        |
| Rhodreve Berfchwinden     | uno un            | reega        | ng p       | er med       | riche | u and   | par   |       | 9.0        |
| ichen Fürftenhäuser       | •                 | +            |            |              |       | •       | •     | •     | 348        |

( 0

<sup>\*) &</sup>quot;1161-1124" ift Geite 299 ein Drutfehler.

## Drittes Buch.

|             |                       | (     | Befd      | hidste     | des          | westasi  | atifdj        | en S  | taaten | Spfiem      | .6           |            |       |        |
|-------------|-----------------------|-------|-----------|------------|--------------|----------|---------------|-------|--------|-------------|--------------|------------|-------|--------|
| 000         | n ber @               | 5pal  | ltu       | ng b       | es a         | [[pri    | ſφ.i          | ran   | ijφe   | n R         | eiche        | e bi:      | 8 81  | m      |
|             | u                     | nter  | :ga       | ngb        | es 8         | feube    | live          | [en 6 | but    | <b>4</b>    | ariu         | 6.         | •     |        |
|             |                       |       | -         | _          | (725         | — c.:    | 500 b         | . Ch  | r.)    |             |              |            |       |        |
| 09 v ft d   | Perio                 |       | 2.        | itan       | hot <b>t</b> | amne     | eë au         | f Qak |        | h Wat       | . ami        | Tálan      | WW.   | neten  |
| a tilti     | -                     |       |           |            |              | idaft.   |               |       |        |             | -            |            |       | priem  |
|             | min 2                 | hraii | unt       | 11 200     | ırileri      | ijujuji  | 0 f L 2       | DEFUE | ti (i  | 25-00       | υ <i>υ</i> . | wyt.,      | ' (   | Seite. |
| Ueber!      | blick übe             | r bi  | : 0       | taate      | n W          | estasie  | ns na         | ach 2 | uflöst | ing b       | es af        | lvrifd     |       |        |
|             | Brogreid              |       |           |            |              |          |               |       | , ,    | •           | . "          |            |       | 354    |
| Das I       | Rönigrei              | ሐ ሂ   | leri      | ien un     | ter fe       | inen f   | fünf e        | rsten | Berr   | ldern       | (8           | baln       | 1 a = |        |
|             | efer, 6               | -     |           |            |              |          |               |       | -      |             | _            | •          |       | 357    |
|             | nebifche              |       | _         |            |              |          | •             | ,     |        |             | •            |            |       | 368    |
|             | fien von              | ,     |           | aauec      | SQ1          | acit bi  | is sur        | Ber   | ftörun | ıa von      | Min.         | ive        |       | 371    |
| -           | age von               |       | 7         | -          |              | •        |               |       | •      |             | •            |            |       | 381    |
|             | _                     |       | . ,       | ,          | *            |          |               | -     |        |             | -            | *          | •     |        |
| i           | Bweite                | _     |           |            |              |          | •             | -     | ,      | *           |              |            | ters  |        |
|             | jo                    | djung | g W       | estasi     | ens b        | urch d   | ie Fa         | milie | ber l  | Lcham       | enibe        | n.         |       |        |
|             |                       |       |           |            | (72          | 5 - c. 5 | 00 b.         | Chr   | .)     |             |              |            |       |        |
| Das I       | haus ber              | · Xd  | āmo       | niben      | unb          | feine    | <b>Einf</b>   | ebun- | a in § | Baltri      | en           |            |       | 392    |
|             | Reich Wa              |       |           |            |              | 1        | •             | ***** |        |             |              |            | Ì     | 400    |
|             | fters Er              | -     |           | ·          |              | Ì        |               | Ĭ     | •      |             |              | ·          |       | 407    |
|             | ftere Leb             |       |           |            |              | ·        |               |       |        | Ĭ           | •            |            |       | 412    |
|             | gung.                 |       |           |            |              | Melte    | ltern         | Ť     |        |             |              |            | Ī     | 417    |
| ***         | ang und               |       | -         |            |              |          |               | Ĭ     | Ĭ      | Ĭ           |              |            |       | 438    |
|             | rz bes n              |       | _         | -          |              |          |               | rherf | tellun | a her       | Meich        | -<br>Rein! | eit   |        |
|             | on Weft               |       |           | -          |              |          |               |       |        |             |              |            | ,     | 444    |
|             | is und l              | *     |           |            | *            |          | •             | •     | •      | •           |              |            | •     | 456    |
| *           | nbiars                |       | _         | -          |              |          | Ind G         | enhel | hon    |             | •            | •          |       | 464    |
|             | es Apru               |       | ме.В.     | e i i logo |              | , – –    | · · ·         |       | · · ·  | · .         | •            | •          | •     | 467    |
|             | pfes unb              |       | ,<br>rtin |            |              |          | *             |       | •      | •           |              | •          |       | 469    |
|             | biars E1              |       | _         |            |              | •        | •             | Ī     | •      | •           | •            |            | •     | 475    |
|             | pses egy:             |       |           | ~          | (* 611       | *        | •             |       |        | •           | *            |            | •     | 496    |
|             | des Kan               | -     | -         | _ •        | - +          | *        | •             | •     | •      | •           | *            | •          | •     | 501    |
|             | ved sean<br>ibesteigu |       |           |            |              | iohorh   | •<br>••·ff•ïl | 1120  | unh a  | »<br>nhliði | •<br>•• 11=  | Hera       |       | 901    |
| •           | es Staa               | _     |           |            |              |          |               | ung   | 4410 6 | uviity      | CE 161       | iceeAi     | mg    | 506    |
|             | gang bes              |       | -         |            |              |          |               | •     | *      | *           | •            | •          | •     | 513    |
| <b>Chin</b> |                       | Qen   | ·vuu      | welen      | o ont        | uj XVII  | e tub         | •     | •      | •           | •            | •          | •     | 524    |
|             | runa ber              | e e   | )<br>jus  | o Falm     | ٠            | •        | •             | •     | •      | •           | •            | •          | •     | 526    |
|             |                       |       |           |            |              |          |               |       |        |             |              |            |       |        |

( (

<sup>&</sup>quot;) 3m Saupttitel Beite 496 ift gemata's herricaft unb Cabe" gu ftreichen.

## Einleitung.

( ( )

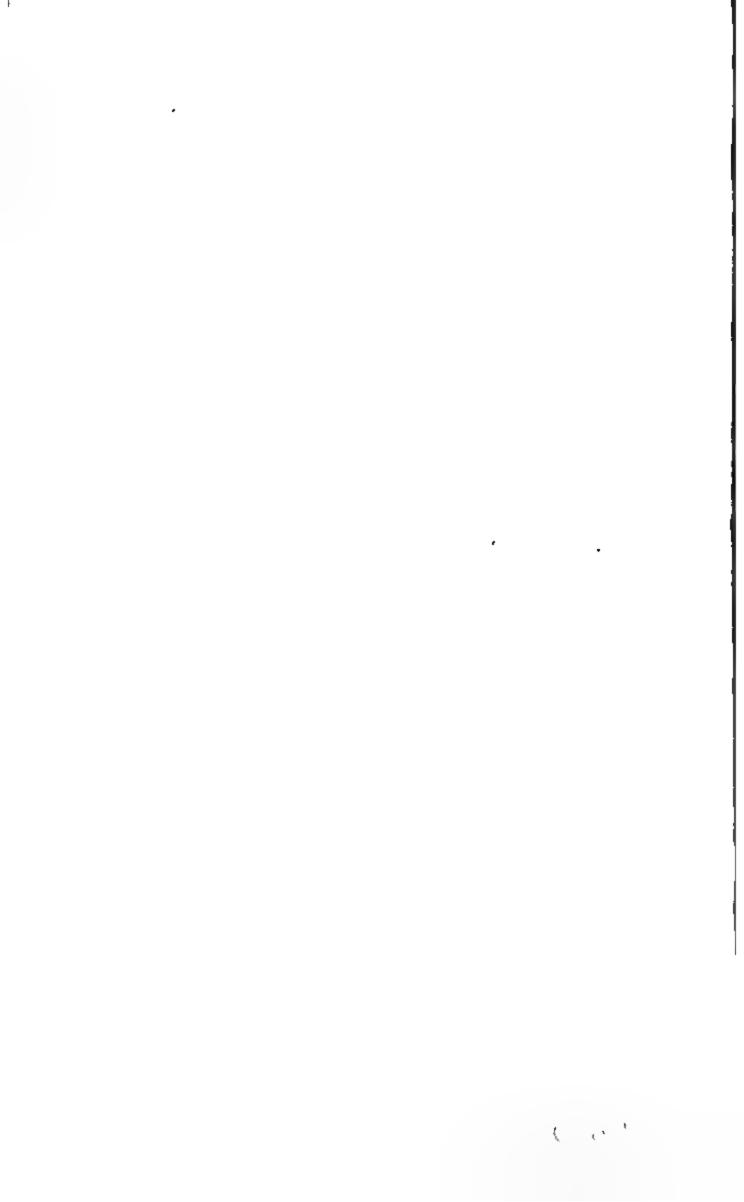

# Blick auf den geographischen Schauplat unserer Geschichte.

Der Welttheil Afien zerfällt historisch und natürlich in vier mannigfach von einander verschiedene, in sich aber burchans zusammenhängende und zusammengehörige Massen.

- 1) Rorbafien umfaßt bie ungeheure fibirifche Ebne.
- 2) Ditafien zerfällt seiner hauptmasse nach in bas hochlaub von Sentralassen und bas chinesische Tiefland. Beide Theile sind aber seit ältester Zeit in beständiger historischer Wechselwirfung und wie zur Zeit ber handynastie (c. 200 v. Ch. 200 n. Ch.), ersstrecht sich auch heutzutage die herrschaft Chinas über bas ganze hochland bis zum Belurgebirg.
- 3) Subasien ober Indien ift durch die schroffften Raturgranzen von der übrigen Welt getrennt. Im Norden wird es durch die ungeheuren himalapagebirge gegen Oftasien, im Westen durch die steil abfallende Solimanskette gegen Westasien, im Suden und Often aber durch Reere begränzt. Gleich Oftasien hat es seine ihm ganz eigenthumliche physische und geschichtliche Entwicklung.

Bon biesen brei Theilen unterscheibet sich nun in vieler hinsicht ber vierte, welcher und hier naher beschäftigen soll. Westa sien umfaßt bas weite Ländergebiet zwischen hindususch und Solimansgebirg im Often und dem Archipellagus und Mittelmeer im Westen, zwischen dem indischen Ocean und arabischen Meerbusen im Suben und dem schwarzen Meer, Kautasus, Kaspisee und Orusstrom im

Norben. Als ein mahrhaftes Centralland vereinigt es in seinen verschiebenen Theilen die Bobenbeschaffenheit all seiner Rachbarlander im Often, Westen und Guden in sich und erscheint so von der Borsehung schon von vornherein zu hoher kulturgeschichtlicher Rolle bestimmt.

Der östliche Theil, Iran genannt, ist ein weites wellenformiges Hochland, fast viermal so groß als Tentschland (zwischen 40,000 und 50,000 Quadratmeilen). Es erscheint in seinem ganzen Bau als eine verjüngte Rachbildung des gewaltigen hochlandes von Centralsassen, mit welchem es durch den Hindususch, nach Ritters tressenschem Ausdruck, wie durch einen Isthmus zusammenhängt. Gleich ihm erhebt es sich im Norden und Süden zu hohen Randgebirgen, senkt sich aber in der Mitte zu einem Tiefland herab, dessen Centrum durch einen See bezeichnet ist. Wie in Hochassen spielen weite Einöben, durch Binnengewässer hier und da mit grasreichen Dasen durchstochten, in Irans Bodenbeschaffenheit die Hauptrolle.

Eine noch größere Masse bildet die sübliche halbinsel des asiatischen Westtheils. Gleichwie Iran zu Hochassen, verhält sich Arabian zu Afrika. Im Güben eine hochebne mit fruchtbaren Abhängen breitet es sich gleichfalls gegen Rorben in weite Sandwüsten aus, beren Charakter aber weit mehr ein afrikanischer als asiatischer ist. Diese physische Berwandtschaft mit Afrika war benn auch von den größten ethnographischen Folgen. Denn während die Araber im Rorben fast überall im Lauf einiger Jahrhunderte verdrängt wurden, erhielten sie sich in Afrika die auf den heutigen Tag herrschend. Wie Iran mit hochassen durch den hindukusch, so hängt Arabien durch einen wirklichen Isthnus mit Afrika zusammen, und mittelst desselben fand seit ältester Zeit die regste Wechselwirkung zwischen beiden Welttheislen siett.

Gegen Westen erstreckt sich Rleinasien, in der Mitte ebenfalls durch ein hochland mit Geenbildung bezeichnet, im übrigen aber durch seine reiche Gliederung, die Bielfeitigkeit seines historischen Charakters und die Art seiner Raturerzengnisse mit Europa verwandt. Seit altester Zeit stand es beshalb mit demselben auch in

regster historischer Berbindung und politischer Wechselwirfung. Diese Berwandtschaft hat Kleinassen am meisten mit dem Südwesten von Europa. Dem Alpenland im Centrum unseres Welttheils entspricht dagegen der nördliche Theil von Westassen, zwischen der Russischen und Euphratebene, jene Bergländer, deren christliche Bewohner man mit manchem Recht die Teutschen Assen genannt hat. Auch hier zeigt sich wieder das geographische Wertzeichen Assens, nämlich eine Plastenbildung (bei Erzerum), welche zwar keinen bedeutenden Umfang besitzt, dagegen zu beträchtlicher Höhe (7000') emporsteigt.

Sowie Dftaffen, Afrika und Europa burch Iran, Arabien und Kleinasien (mit Armenien) ihre Bertretung in Westasien finden, so auch im herzen besselben die gewaltigen Stromebenen Indiens dusch das Doppelgebiet des Euphrat und Tigris. Gegen den Guben tritt dasselbe in schroffen Gegensat burch seine wunderbare Fruchtbarkeit, welche selbst geringen Fleiß mit hohem Ertrage besohnt, gegen den gebirgigen Norden aber als eine fast wagerechte weite Allus vialebene. Während sich ringsum das hirtenleben selbst bis auf ben heutigen Tag erhalten hat, war hier seit den ältesten Zeiten ein hauptsit des Ackerban's und der Kultur überhaupt.

Erot diefer ungeheuern Mannigfaltigkeit in seinen einzelnen Gliebern bildet Westa sien doch ein in sich durchans geschlossenes Ganzes, am besten mit Europa zu vergleichen, dem es auch an Größe nicht sehr viel nachsteht. Seine Fanna und Flora hat sogar mehr Berwandtschaft mit der europäischen, als mit der ostasiatischen und indischen. Noch mehr tritt dies im Wesen der Bewohner hervor. Die Bölter, welche seit ältester Zeit dies Ländergebiet bewohnen, ges hören sast alle der kaulasischen, zum großen Theil der indogermanischen Rasse an. Selbst die Türken, welche sich der Urbevölkerung ausgeschichtet haben, zeigen in keiner Weise mehr die physiologischen Werkmale der gelben Rasse auf, sondern sind im Laufe einiger Jahrshunderte durch Mischung und klimatischen Einstuß vollkommen umgebildet worden. Gegen Dsta sien dagegen tritt der West the il in ethnologischer Beziehung in schrossen Gegensah, indem bekanntlich in

jenem ein tautafisches Element nur in ichwachftem Grabe eriftirt unb ftatt beffen bas gange weite Gebiet von Bolfern ber gelben Raffe bewohnt ift. Gelbft mit ben Inbern haben bie Borberafiaten weit weniger Bermanbtschaft als mit ben Europäern. Denn wenn auch Indien burch Arier erobert worben und bie altefte Sprache biefer Eroberer mit ben Granischen eine große Achnlichkeit zeigt, fo ift boch burch die bebeutende physische Berschiebenheit des Landes im Laufe ber Zeit mit ber Sprache, wie mit bem Topus ber Einbringlinge eine große Beränderung vor fich gegangen. Befanntlich ift bie hautfarbe bes jegigen Inbere schwarz, fein jegiger Rationaldgarafter von bem ursprünglichen arischen sehr verschieben. Rach bem Bericht ber Reifenden tann man eine Menge von Perfern finden, welche unter Europaern burch ihren Topus nicht besonbers auffielen, bagegen feinen Rationalinder. Chenjo hat bas Sanstrit in eine Menge jum Theil bebeutend abmeichenber Gprachen fich aufgeloft. Mit ben europaifden und westaffatischen Sprachen find gwar auch große Beranberungen vor fich gegangen; es hat aber in ber Urt ber Umgeftaltung naments lich zwifchen ber perfifchen und ber teutschen Sprache eine folde Gleichformigkeit stattgefunden, bag man gwischen beiben manche urfprungliche Formenübereinstimmungen ju entbeden glaubte, welche fich in Kolge miffenschaftlicher Untersuchung ale gang fpaten Urfprunge auswiesen. Die Urfache biefer Gleichformigfeit tann nur in ber physiologischen Bermandtschaft liegen.

Seine innere Zusammengehörigkeit beweist Westasien aber hauptsächlich durch seine Geschichte. Während Europa, das boch für sich als Gauzes gilt und einen eignen Ramen trägt, niemals zu einem geschlossenen politischen Ganzen vereinigt war, geschah dies mit Westasien zu wiederholten Malen. Schon im 21. Jahrhundert v. Ehr. herrschten Rinos und Semiramis vom Archipellagus bis Indien. Das persische Reich des Aprus umfaßte dieselben Känder, Arabien ausgenommen. Wie aber einst Semiramis im Angriff gegen In dien troß ihres Geistes und ungehenerer Racht gescheitert war, ebenso Darius und Terxes im Westen. Denn weber Genie noch

Temppenzahl sind start genug, um Schranken niederzureißen, welche die Gottheit selber aufgebaut hat. Das Reich des Cosru Parwiz, im Anfang des T. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, umfaßte sogar für kurze Zeit Arabien, hatte im Osten dieselben Grenzen wie das erste Perserreich und reichte im Westen für einige Zeit dis unter die Mauern von Byzanz. Bon gleicher Ausdehnung war im 8. Jahrs hundert das Rhalifenreich der Abassiben. Rur Byzant, die Borwacht Europa's zu dieser Zeit, hinderte sie, ganz Kleinassen an sich zu reißen.

All diese Reiche mit einziger Ausnahme bes ersten Persischen hatten ihren Hauptsiß in der herrlichen Stromebene, welche das Herz Westassens mit seinen Hauptschlagadern ausmacht. In der Urzeit war dieses Land mit einer Unzahl von Städten bedeckt, welche großenstheils heutzutage Ruinenhügel bilden. Die erste Hauptstadt war der heiligen Schrift zufolge Babylon. Es weist dies hin auf eine Kultursund Bevölkerungsströmung von Süden und Often her. Auch die Abafsiden wählten hier in Bagbab ihren Hauptsit, das Clesiphon der Parther und Sassanden lag ebenfalls ganz in der Rähe.

Bon Babylon tam Aschur und bante Ninive. An Glanz überstrahlte es im Laufe ber Zeit die Mutterstadt bei weitem. Seine Größe erreichte es jedenfalls durch die Kräfte des Nordens. Den Griechen zusolge vereinigte Ninos südliche Araberstämme mit einem Boll, das aus den nördlichen Gebirgen stammte. hier wohnt seit nralter Zeit das tapfere Bolt der Aurden von indogermanischer Abstunft und Sprache, weiter nördlicher die friedlicheren Armenier. Ninive selbst lag auf dem linken Ufer des Tigris, ihm gegenüber das spätere Chalah. In seiner geographischen Stellung hat Ninive eine große Nehnlichkeit mit Mien. Beide hauptstädte liegen im Sentrum großer, geographisch abgeschlossener Gediete — Westasiens und — Europa's, beide am Rand gewaltiger Alpenmassen, aber vor sich eine fruchtbare Aluvialebene. Donau und Save entsprechen dem Euphrat und Tigris, das weite ungarische Flachland der Euphrats

und Tigrisebene. Bollftanbig mare bie Uebereinstimmung, wenn bie Donau von Rorben hertommend im Guben ftatt in bas fcmarge Meer in bie Abria manbete. Denn ber perfifche Golf entspricht berfelben burch feine fulturhiftorische Wichtigfeit, feine Form, feine Stellung jum weftaflatischen Gesammitorper und felbft burd bie Richtung feines Buges. In der letteren Beziehung gleicht auch bie große Gebirgefette, welche von Rurbiftan lange Suffana burch Perfien, Caras manien und Gebroffen parallel mit bem Meerbufen fich bingiebt, burchaus ber balmatischen Alpenfette und ihrer Fortfegung, bem Balfangebirg. Die mangelnbe Berbinbung mit bem Abriameer hat Dien bisher verhindert, Die burch feine centrale Lage ihm gufommenbe Stellung als hauptftadt Europa's einzunehmen. Durch bie Gifenbahnverbindung mit Erieft ift aber bies hinberniß feiner Befenheit nach beseitigt und Bien fomit im boppelten Bortheil, gegen Guben burch bas Abriameer, gegen Often burch ben größten europäifchen Strom mit ber oftlichen Welt in Berbindung gu fteben.

Die Urfache, weghalb Westaffen schon fo fruh unter einer Rrone fich vereinigte, liegt jum Theil in eben jener großen Berfchies benheit ber einzelnen Beftanbtheile. Weil bas eine ganb Probutte erzeugt, welche bem anbern fehlen und umgefehrt folder ermangelt, welche bas andere befigt, mußte bas Bedürfniß fich gegenseitig zu ergangen und auszuhelfen, ichon fruhe Bertehr und Ginigung erzeugen. Daber ift auch bie Thatigfeit ber alten Eroberer nicht bloß auf bie Ausbehnung bes Reiches, sonbern namentlich auf bie Berftellung tüchtiger Bertehremittel gerichtet. Die großen Beerftragen, welche von Uffprien aus nach allen Richtungen Westaffen burchzogen, wurben beghalb ichon bem Rinos und ber Gemiramis zugefchrieben. Da nun bas Centrum, Die Stromebene bes Enphrat und Tigris, bas Rothwenbigste lieferte, namlich bas Brob, mußten ichon baburch bie umliegenben unfruchtbaren ganber in Abhangigfeit von ihm tommen. Mehr noch mußte bies fein, wenn fie fich an gurusartitel gewöhnt hatten, beren Erzeugung vorzüglich in ben Stabten Affpriens und Mejopotamiene ftattfanb.

Rach biefent Grabe ber commerziellen Abhängigkeit von ben letzeren Ländern richtet sich nun auch die politische. Rleina sien, fruchtbar an sich, und durch die Meere ringsum mit Europa's Fruchtund Austurländern in naher Berbindung, entzog sich beshalb am
öftesten der Oberherrschaft des Oftens. Es geschah dies in der Zeit
der Sassaniden und Araber und selbst in alter Zeit gehörte es schon
lange nicht mehr zu Assprien, als dieß nach herodots Ausbruck immer
noch "Oberassen" beherrschte.

Aehnlich mar bies ber Kall mit Gyrien, Phonifien und Balaftina. Bir wiffen aus ber Bibel, bag namentlich bas lettere feine Beburf. niffe hauptfachlich aus Egypten bezog; fcon Jatob ichicte zur Zeit ber hungerenoth feine Gobne nach Egppten, und auf ben Monumens ten feben wir oft folde Gefandtichaften von Gemiten abgebilbet. Daber gelangte Egypten in biefen Gegenben in alter Beit fcon ju foldem Uebergewicht, bag es von hier ans felbft gang Westaffen unterjochen tonnte. Un ber Grengscheibe zwischen beiben Sauptmachten ftanb Phonifien. Durch feine Seeverbinbungen mar es gegen Getreibemangel hinlanglich gebeckt; feine Abhangigfeit beruhte lebiglich auf ben Bertehremegen, auf welchen es feine Manufatturerzeugniffe und Sanbelsartifel abfegen, ober frembe einbringen tonnte. 3mei Sauptftragen ftanden gegen Often ihm ju Gebot. Auf ber einen über Die Laubenge von Gueg unterhielt es namentlich jur Zeit Galomo's einen Sanbeleverfehr bis nach Indien bin; fie ftand aber gang unter ber Gewalt Capptens. Die andere wichtigere bagegen wurde von ben Affprern beherricht. Daber tam auch Phonitien mehr in Abhangigteit von ben letteren. Jene Strafe ging über bie bebeutenbe Stadt ham ath am Drontes nach Thipfach ober Thapfacus am Emphrat. Bon hier theilte fie fich, zweigte fich auf ber einen Geite nach Rinive ab und in bas Innere bes Kontinents, ging aber auf ber anbern ben Cuphrat hinab nach bem perfifchen Meer. Diefe lettere Strafe namentlich belebte ber Grofhandel nach Indien, und Die Bebeutung bes fpateren Untiochia beruhte jum großen Theil barauf, daß biefe Stadt ben Ausgangspuntt biefes Berfehrmeges bildete und

( ( )

ihn beherrschte. Jur Zeit ber Größe Juda's legte Salomo den Phösnikiern und seinem eigenen Reiche zum Bortheil die Wüstenkadt Thad mor an, und hierher ging von Damaskus aus eine Karavasnenstraße, welche ebenfalls am Euphrat in die große Südoskstraße mündete. Bon diesen Berkehrswegen hing nun zum großen Theil die Eristenz der Phönikier ab und Affprien vermochte dieses Bolk zu beherrschen, so oft es sich in Besty der jene Straße dominirenden Knotenpunkte seite\*). So mußte es vor Allem nach der Unterwersfung der Euphratstädte und in Sprien nach der von hamath und Damaskus krachten, und die Geschichte bezeugt ein solches Streben in der That. Auf diese Weise kam Phönikien schon unter Rinos in dessen Gewalt, so ward es auch in späteren Zeiten unterthänig, als man in Inda die Assprier noch nicht zu fürchten hatte.

In bebeutenber Abhängigkeit vom Niederland waren von jeher die nördlichen Alpenländer; benn im Guben setzen fle die Produkte ihres Landes: Pferde, Maulesel, Wein u. s. w. ab, wie auch ihre Sklaven und Kinder. Die Harems und Sklavenhäuser der Affprischen und babylonischen Großen erhielten durch sie ohne Zweisel damals ebenso ihre Bevölkerung, wie heutzutage die in Konstantinopel aus den Kaukasusländern.

In ahnlichem Berhaltniß stand nun auch der Often, jenes große Land der Francer, bas uns hier nächst Assprien selber am meisten beschäftigen wird. Wie schon erwähnt, ist es ein weites wellenformisges Hochland, das sich im Durchschnitt zu 4000' erhebt. Fran grenzt im Osten an Indien. Naturscheibe ist eigentlich das Golimansgebirge; doch macht die Geschichte auch den Indus als Gränze gettend. Im Norden wird Turan, die weite, vom Drus und Jarartes durchströmte Ebene, theils durch ersteren Fluß, theils durch die Wüste von Iran geschieden. Im Suden ist das indische Weltweer, im Westen die Euphratebene Grenze. Die Perser rechnen in der Regel noch Kurdistan

<sup>\*)</sup> Siehe hierüber Movers, das phonikifche Alterthum. Theil I. p. 165, 258 ff. etc.

und Abferbibichan bingu. Grans Gigenthumfldfteit befteht barin, baß feine Randgebirge ringeum fich theilweise parallel erheben, bie Mitte aber allmablig vom Rand aus fich vertieft und im Zareh fee gulest beinahe unter ben Meeresspiegel herabfinkt. Die Folge bavon war, bag nirgende fich größere Fluggebiete gu bifben vermochten, welche ihre Baffer bem Meer ober einem ber benachbarten brei Strome zugesenbet hatten. Der einzige Flug von einiger Bebentung ift ein Binnenfluß, Sirment, ber Sastumat ber Benbbucher, von ben Griechen Etymanbros genannt. Er entfpringt am Cababhang bes hindutusch, nimmt ben Aradiotus ober haradwaiti auf und fließt in fubweftlicher Richtung bem Arias ober Barehfee gu. Schiffe bar-ift er abrigens in feiner Weise und verliert namentlich in beißen Commern fast alles Unfeben. 3m Guben laufen nur turge Ruftenbadje von unregelmäßiger Wafferfalle burch bie Thaler fteil abfale lenber Randgebirge bem Meere gu. In ber Proving Berfis und Gus fana find etliche Alugchen, namentlich in letterem Lanbe ber Choaspes, an welchem Sufa liegt, aber ebenfalls von geringer Unter ben Rebenfluffen bes Tigris fint nur ber Bebentung. große und Keine Bap, füblich von Rinive zu nennen. Ueberhaupt ift Baffer basjenige Lebenselement, welches bie Ratur bem iranischen Sochland am meisten verfagt hat. Dhne bie Gingels queilen, welche fich gludlicher Weife in bem welligen Sugels lande Frans ziemlich haufig finden, mare es eine einzige ungeheure Bufte. Denn auch ber Regen fallt nur in ungenugenbem Maage. Durdy jene Quellen aber und eine große Menge von Binnengewäffern entfteben viele Dafen, beren Reig burch bie fie umgebenben Ginoben noch mehr gehoben wird. Gine schauerliche Bufte namentlich gieht fich vom Barehfee bis gegen Masenderan bin, bie Galgwufte Rumir genannt und ohne Zweifel in ber Urzeit eine Erweiterung bes Barebfees. Eine geologische Dethe lebt noch hentzutage im Dund ber Eingeborenen, einft habe ber Gee gang Iran bebedt, aber bie Beifter ichopften ihn an einem halben Tage aus, mober ber Rame Rimrus ober halbtag fomme. Go nengt namlich ber Schachmameh bes

Firbuft bas Land Drangiana ober Gebicheftan an ber Min-

Gine natürliche Folge biefer Sand- und Salzwäßen ist brudenbe Sommerhipe, welcher bedeutenbe Winterfalte in ben höher gelegenen Theilen bes Landes die Wage halt. Wo die genannten Urfachen zu wirfen aufhören, ist das Klima sehr mild und lenzig, überall aber gesund und bas Gebeiben für Menschen und Thiere fördernd.

Aus biefer gangen Bobenbeschaffenheit erflart es fich leicht, bag ber Ackerbau mur eine fehr untergeordnete Rolle fpielen tonute. Do gegen finden Weibethiere in ben quellenreichen Dafen bes Laubes, namentlich im Krubling nach ben Regenguffen bes Wintere reichtiche Rahrung. Gein Fruchtmangel aber ift Urfache, bag fich Gran, und felbit fein Zentralland am hirmend von jeher in großer Abhangigfeit vom Weftlande befand. Ober-Afien, wie es bei herobot genannt wird, bilbete bis in's achte Jahrhundert v. Chr. einen Beffandtheil bes Affprischen Reiches. . Fran hat zwar auch gegen Rorben nub Often bedeutende Stromebenen jur Rachbarschaft, theils ift aber ber Berkehr bei Beitem nicht fo leicht, wie gegen Beiten gu, theils find fie in nächster Rabe felbst unfruchtbar, wie namentlich der Guben von Turan und bas gand zwischen bem mittleren und unteren Inbus und bem Golimansgebirge. Bu bem Mangel an hinreichenbem Getreibebau gefellt fich namentlich auch ber an Metallen. Die in ber morbreichen Urgeit allenthalben unentbehrlichen Baffen mußten vorzüglich aus bem Weften bezogen werden und fo tam bas Land auch hierdurch in ein Abhangigfeiteverhaltniß. Der Sandel ging burch bie Paffe, welche bie Granischen Randgebirge an verschiebenen Stellen wie Thore burchschneiben. hier entstanden bann auch in früher Beit fcon größere Stadte. Bon bem Befig biefer Ruotenpuntte ber Strafen hing bie Berrichaft über bas Bochland ab.

Gegen Westen sind es namentlich die medischen Passe bei hamaban ober Etbatana, welche seit altester Zeit eine große Rolle spielen. Denn hierdurch ging die große heerstraße ber Semiramis von Rinive aus nach Baktra über bas heutige Teheran. Im Often von Webien bei Ragha zweigte ein Seitenweg ab burch die Abrusberge nach Masenderan, dem langen schmalen Kustenland süblich
vom Kaspimeer. Ragha ward durch diese Lage schon in ättester
Zeit eine bedentende Stadt und eristirt noch sest unter dem Ramen
Rey. Es trat im siebenten Jahrhundert v. Chr. zurück, wo befannts
sich Etbatana, das heutige Hamadan emportam. Eine zweite Abzweigung der großen Oftstraße sindet in Parthien statt, wo die
hyrkanischen Thore sich gegen Rorden öffnen und in der Kriegsgeschichte eine hochwichtige Rolle spielen. Von hier zog die Hauptstraße
weiter durch Stadt und Land Thus, sandte von Aria oder Herat
aus einen Seitenweg südlich nach dem Zarehsee, einen andern
nördlich nach Merw oder Mouru und Turan überhaupt und theilte
sich tann weiter östlich in zwei Linien, von welchen die eine durch die
baktrischen Pässe Baktra, die andere Kahul und Indien mit dem

Bon Etbatana ging wenigstens in späterer Zeit eine heersstraße füdwestlich nach Aspadana oder Ispahan, wo ebenfalls ein Gebirgspaß nach dem Hochlande sich öffnet. In der persischen llebers lieferung erscheint es schon früh als eine der Hauptstädte Frans. In späterer Zeit ward wichtiger der südliche Paß von Persepolis. Denn von hier ging, im Allgemeinen parallel mit der nördlichen Ebdatana-Battrastraße ein zweiter Hauptweg durch Karamanien und über Nimrus, das Thal des Hirmend und Arachotus, entlang nach Sabul, des Arachotus der Alten und Kabul oder Cabura, wo die beiden Hauptstraßen sich vereinigten. Bon der letzeren geht ein Seistenweg von Sabul ab durch das Solimansgedirg nach dem Indus, aber weit nühlseliger als der von Cabul.

Diese Berkehrsverhaltnisse erklaren es uns volltommen, wie ein Bruchtheil von Iran, bas verhältnismäßig so kleine Perserland bazu kommen konnte, ganz Westassen unter seine Herrschaft zu bringen. Es bewältigte Medien und schnitt baburch den Westen vom Diten ganzelich ab, indem es beide Berkehrsstraßen beherrschte. Eine gewöhneliche in der Geschichte begründete Berwechslung sindet statt zwischen

( , )

bem Ramen Franier und Perfer. Für die Zeiten vor Kyrus ist dies selbe durchans zu vermeiden. Wenn wir hier von Persien und Perfern reden, ist für das Alterthum sedesmal nur das betrefs fende Land und Bolk darunter verstanden, ganz Fran aber nur für die späteren Zeiten.

In der Urzeit scheint nur die nördliche Hauptstraße von Bedeutung gewesen zu sein. Daher war Assprien bamals die vorhereschende Macht. Ein Blick auf die Karte aber zeigt schon, daß diese Herrschaft unmöglich eine ganz unmittelbare bespotische sein konnte. Denn einestheils ist Iran hiergegen durch seine Wüsten geschützt, anderntheils ist sein Flächenraum beinah ebensogroß, als der von Assprien, Armenien und Kleinassen zusammen. Hierzu kommen endlich noch seine, wenn auch schwierigeren Berbindungen mit dem Rorden und Often. Wir werden im Verlauf unseres Werkes die Stellung Irans zum Usprischen Reich ganz diesen Naturverhältnissen entsprechend finden.

#### H.

# Die Quellen der affgrisch-iranischen Geschichte.

Sie find breifacher Art, theils folche, welche man bisher schon benust hat: Die Bibel, die iranischen Religionsurfunden, die Rlassifer, theils solche, welche hier zum ersten Mal in spstematische Answendung kommen, die historischen Bücher der Francer, zum dritten endlich die Reilschriftentzisserungen, welche ebenfalls für die Geschichte noch brach liegen, weil man seither keine literarische Quellen zur Vergleichung besaß.

#### A. Befannte Quellen.

Wir tonnen uns über biefelben turg faffen. Daß

#### die Bibel

für die Kenntnig altasiatischer Geschichte von unschätbarem Werthe ift, bedarf feines Beweises mehr. Doch ift ihr 3med ein anderer, benn ein rein hiftorifcher; baber berührt fie bie Gefchichte ber fremben Bolfer nur, infofern ein unmittelbarer Bufammenhang berfelben mit ber heiligen Geschichte ber Juben ftattfindet. Namentlich ift bies auffallend in ber Affprischen Beschichte bes 9ten Jahrhunderts v. Chr., wo ben Reilinschriften jufolge bie Bestrebungen ber Mffps rifchen Ronige haufig gen Guben fich richteten und mit allen bebeutenderen Boltern Spriens in Conflitt famen, ohne bag bie beilige Schrift ihrer auch nur mit einer Gilbe ermahnte. Gie ift aber in diefen Theilen lediglich Prophetengeschichte und selbst die Thaten palaftinischer Konige werben barüber vernachläßigt. Man barf überhaupt bas Schweigen einer Quelle über manche Begebenheiten niemals als Beweis ausehen, baß ihre Berfaffer Richts von benfelben gewußt hatten. Sonft gerath man in folde laderliche Unnahmen, wie bies jenige früherer Gelehrten, baf Tprus noch nicht gur Zeit homers existirte, weil biefer nur Sidon ermahnt, ale wenn Somer eine Geographie von Phonifien schreiben gewollt hatte und nicht ein griechifches Epos. Ein Saupthinderniß gur richtigen Benngung ber Bibelangaben mar feither bie um vierzig Jahre schwankenbe Chronologie. Denn ber ursachliche Busammenhang ber Begebenheiten in einem vielgliedrigen Staatenfuftem, wie bas alte Beftaffen mar, lagt fich nur burch eine genaue Zeitvergleichung erfennen. Diesen Mangel glaubt ber Berfaffer burch einen Diederaufbau ber jubifchen Zeitrechnung auf positiven Grundlagen verschiedenartiger orientalischer Ueberlieferungen beseitigen zu tonnen. Den Bibelgitaten liegt bier größtentheils bie wortliche Uebertragung bes masoretischen Textes von Bung, Arnheim, Fürft und Sache (Berlin 1848) ju Grund.

1 0

### Die iranischen Religionsurkunden.

Man hat benfelben als Beschichtequellen feither ein Bewicht beigelegt, welches fle in biefer Begiehung burchaus nicht verbienen. Man that dies hauptfächlich in der Meinung, fie feien uralt und zwar fo alt ober gar noch alter, ale Bibel und Beben. In ber neuften Zeit fängt man aber an, allmählig davon zurückutommen. Rawlinfen hat zuerft barauf hingewiesen, bag bie Oprache ber Inschriften eine altere fein muffe, ale bie in ben Bendbuchern, und Spiegel betampft biefe Inficht mit wenig Entschiebenheit \*). Wir halten feines berfelben in feiner jegigen Gestalt für alter als bie Saffaniben. Die Granbe find innere. Es tommen namlich in benfelben nicht bie wirtlichen hiftorischen Ramen ber einzelnen in Boroaftere Zeit thatigen Perfonlichkeiten vor, fonbern blog folde, welche nach einem, ber perfifchen Ueberlieferung eignen, bedachten Guftem ber Bufammenfchmeljung gehilbet ober übertragen worben find. Go beißen bie Ronige, unter welchen Boroafter lebte, beständig Bufchtafp, ein Rame, ber eine ganze Dynastie bezeichnet, von welchen bloß ein Konig Bictafpa hieß. Außerdem ift bie ganze Physiognomie ber Religionesbucher eine burchaus faffanibifche. Es wird feine einzige ber in alter Beit bebeutenden Affatischen Städte, hochstens Battra und Ragha ausgenommen, mit achtem altem Ramen angeführt. Es hat bies Rhobe'n tomischer Beise bagu verleitet, Die Entstehung ber Bendbücher jenseits ber Erbauung jener Stadte, wie Babylon, Dis nive, alfo vor 2200 v. Chr. jurud zu fchieben. Will man auf diefe Grunde ein Gewicht legen, fo paffen fie auf eine fpate Entftehung nach bem Untergang jener Stabte. Daß bie Prügelgebote bes Bendidad nicht von Boro a fter felbst herrühren konnen, das hat schon herr Dunder mit Recht betont und boch ift ber Bendibad jedenfalls eines ber alteften Bucher. Endlich zeigen manche Stude und zwar

(1)

<sup>\*)</sup> In ber Beltschrift der beutschen Morgenlandischen Gesellschaft. Deft 1. 1855.

von ben wichtigsten burch ihre geographischen Anschauungen einen ganz späten Urfprung an. Der Bundehe fch, bas einzige Relisgionsbuch, welches ein in sich zusammenhängendes Bild perfischer Sitte und persischen Glaubens liefert, bezeichnet bas Abenbland beständig mit bem Ramen Rum, welchen die Sassanidischen Perfer dem Durömischen oder Byzantischen Reich beilegten. Ja selbst die Araber werden im Bundehesch als Herrscher über Persien erwähnt.

Doch murbe ber fpate Urfprung ber Religionebucher fie nicht ihres hiftorischen Werthes berauben, wenn fie überhaupt als Gefchichtequellen betrachtet werben burften. Gie enthalten aber an bis ftorifden Thatfachen fo wenig, daß man es füglich gar Richts nennen fann. Ober man wird boch die Ermahnung bes Drachentobters Reregappa ober bes Camas ober Trita für historische Wichtigkeiten anfeben wollen! Und boch hat man bies gethan, freilich zu einer Beit, wo man einigen waghalfigen Etymologieenfram einen "Beitrag gur Urgeschichte ber Armenier" betiteln barf. Man bente fich nur, bie altromische Literatur sei untergegangen und man hielte für Refte berfelben ein Paar noch erhaltene Fragmente altehriftlicher Lieber, Gebetbucher und Ratechismen. Das Berhaltnig ber Perfifden Religioneurfunden jum orientalischen Alterthum ift genan baffelbe. Deun wie bas Christenthum auf ben Trammern altflaffischer Bildungeweife fich emporarbeitete, und diefelbe befampfte, ebenfo ftand auch Boroafter an ber Scheibe einer gang neuen Weltentwicklung. Gin Beitgenoffe bes Rebufabnegar und Ryrus fturgte er nicht blos ben Gogendienft der alten Beit, fondern ftellte fich berfelben feindlich gegenüber. Selbft bie altehrmurbigen Gotter deva's, vermanbelte er in Teufel und ber arische himmelsgott Inbra ward ein Sollengeift.

Die ganze und zwar bedeutende Wichtigkeit der Zend- und Pehle wischriften besteht vielmehr in ihrer hoben Bedeutung für die Geschichte des menschlichen Geistes. Als Quellen eines der merkwürzbigsten Religionsspsteme, welche jemals eristirt haben, versesen sie uns auf die lebendigste Weise in die Anschauungsweise nicht bloß der Saffanibenzeit, sondern auch des alten Perserreichs. Wenn auch an

( "

sich späteren Ursprungs, bastet bas Zendavesta jedensaks auf älteren Driginalen. Herr Roth hat in seiner trefflichen "Geschichte unserer abendländischen Philosophie" die Hauptlehren der Zendbücher, besonders die von der Auserstehung der Todten schon in den wissenschaftstichen Werken griechischer Schriftsteller über die Zoronstrische Religion nachgewiesen. Darum wäre es auch durchaus nicht wünschendswerth, wenn man in dem rühmlichen Eiser für Ersorschung und Berständlichung dieser Urkunden nachließe. Die Kulturgeschichte ist nicht minder ein berechtigter Iweig der Wissenschaft, als die politische und ohne sie wäre die letztere nur eine trockne Romenklatur, gut zur Uedung des Gedächtnisses, aber nicht zur Fortbildung des Geistes.

## Die klaffifchen Berichte.

Den Gegenfatz zu ben iranischen Religionsquellen bilden die griechischen Ueberlieserungen in sofern, als sie nur Thatsächliches mitteilen, bagegen und über die innern Triebsedern der altorientalischen Geschichte, namentlich die religiösen, burchaus im Unklaren lassen. Es hat dies seinen Grund einsach darin, daß kein Grieche, auch der ausgezeichnetste nicht, semals zum vollen Berständnist des altorientaslischen Geistes gelangt ist. Wie durftig, wie durchaus falsch ist z. B. das, was herodot über die Religion der Egypter und die der Perfer mittheilt! Welch' ein ganz verschiedenes Bild von der Sitte und dem Glauben sener Völker hatte man damals, als man nur auf die Nachrichten der Alten beschränkt war und jest, wo die religibsen Denkmäler des Exients selber zu reden und zu zeugen ansangen.

Der hanptruhm der Griechen ift, daß sie die erste Nation der Weltgeschichte sind, welche in universalem Streben auch die Wissensschaft und Geschichte fremder Bölfer zum Gegenstand ihrer Forschsungen und Mittheilungen gemacht. In dieser hinsicht waren sie für ihre Zeit im Kleinen, was heutzutage die Teutschen im Großen sind. So wie jest China, Indien, Afrika, Amerika und Europa von Teutschen Gelehrten und Künstlern durchforscht und dargestellt werden,

wurden es im Alterthum bie lander im Umfreis bes Mittelmeers burch Die Griechen. Ramentlich in einer Sinficht aber ftanben biefelben weit hinter und jurud. Die neuere Wiffenschaft fucht ben Geift aller Boller bes Erbballs in beren eigenen Literaturen und Sprachen auf. Co gelingt es ihr, Rulturen und Sprachen wieder gu entbeden. welche ichon laugft gn ben Tobten gehoren. Die Griechen bagegen bemühten fich nicht einmal bie ju ihrer Zeit noch lebenben fremben Sprachen zu erlernen. Wir wiffen g. B. von teinem einzigen griechis ichen hiftoriter, bag er felbft hieroglyphen lefen tonnte. Ihre Rachrichten haben fie, befonders Gerodot, fast nur auf ihren Reifen von fremben Prieftern und Gelehrten erhalten und gwar burch Bermitts lung von Dolmetschern. Dag hierbei Irrthamer in Daffe unterlies fen, Ramen und Thatsachen oft auf die wunderlichfte Weise verwirrt und verftummelt murben, lagt fich leicht benten. Gang fo mar es mit ben ftagtlichen Berhaltniffen. Wenn man fich erinnert, wie vertehrt felbft gebildete Frangofen, welche in Teutschland ohne Renntnig unserer Sprache gereift find, teutsche Berhaltniffe beurtheilen, bie ihrem Berständniß doch eher nahe liegen, so läßt sich barnach bie Urtheilsfähigfeit eines hellenen bemeffen, ber aus ben beschrantten flein-Raatifchen Berhaltniffen feiner Beimath beraus in bas frembartige und weitschichtige Affen tommt. Das mangelnbe Berftanbniß fuchte Berobot noch mehr als feine übrigen Landelente burch philosophis fche Combinationen von griechischem Standpuntt aus zu ergangen. Go ift g. B. feine Entstehungsgeschichte bes mebischen Konigthums burchaus nach ber Entstehung ber griechischen Tyrannis gemobelt. Diese eigenen Buthaten, wie bie truben Quellen, aus welchen bie Bellenen hanfig ichopften, macht bei ihrer Benngung eine ichon burch ihre hanfigen gegenseitigen Widerspruche gebotene Borficht nothwenbig. Um wenigsten gift bies von Rtefias, ber lang am perfifchen Sof lebte und, wie er fetber fagt, aus ben Reichsannalen ichopfte. Doch ift auch er nicht gang frei von bem allgemeinen Fehler ber Gries den, bas Intereffante und Auffallenbe bem Bahricheinlichen vorzus gieben.

Für und sind von besonderer Wichtigkeit die Königslisten, welche und durch die späteren Griechen erhalten sind, weil sur eine genauere Zeitbestimmung der affprischen Geschichte und besonders der Ronumente sehr erleichtern. Als eine sehr corrette und praktische Ausgabe dürsen wir die Pariser Didot'sche (1844) empfehlen, welche in sehr handlicher Weise den Herodot, Stessas, Sastor und Eratosthenes in einem einzigen Bande vereinigt. Sie ist von den teutschen Gelehrten Dindorf und Sarl Müller begrbeitet, enthält tresliche Abhandlungen und Erläuterungen in lateinischer Sprache und brauchbare chronologische Zusammenstellungen, insbesondere der affprischen Königslisten.

### B. Die perfifchen Quellen.

Urfachen ihrer feitherigen Vernachlässigung.

Bon der höchsten Wichtigkeit und bisher zu rein historischen Iweden ganzlich unbenutt find die neuperstichen Quellen. Daß man dieselben so lange liegen ließ, hat seinen Grund theils in der Methode, womit man seither die altorientalische Geschichte erforscht hat, theils in dem eigenthümlichen Charakter der Quellen selbst, welcher ihr Versständniß nicht zu leicht macht. Die seitherige Forschungsmethode ging nicht sowohl darauf aus, Thatsachen unter einander zu versgleichen, als vielmehr Worte. Man suchte in den Quellen, wo man sie austreiben konnte, die Ramen heraus, prüfte und verglich sie. Fand man sie identisch, dann mußten es auch die Träger der Ramen sein, fand man sie nicht so, dann waren sie verschieden. Diese Methode in ihrer ausschließlichen Anwendung ist eine durchaus unfruchtbare und nuplose. Denn einestheils kommen sehr häusig Fälle vor, wo verschiedene Personen doch denselben Ramen tragen, anderntheils aber sind die Fälle noch häusiger, wo eine und bieselbe historische Persönlichkeit

unter ben verschiebenartigsten Ramen in ben Quellen erscheint. So führt z. B. ber große mongolische Eroberer Dsching is than bei und saft nur diesen Ramen, der eigentlich Epüthet ist und "Weltgebieter" bedeutet. Sein eigentlicher und unter den Tataren selbst gebräuchlicher Rame ist Temudschin. Sein Nachfolger Hupilaiskhan heißt in den chinesischen Annalen miemals anders als Tschitsn. Aufsfallender ist dies noch bei historischen Persbulichteiten, welche in der Zeit der beginnenden Blüthe griechischer Literatur lebten und bennoch in den autisen Quellen unter sich, wie von den astatischen, die absweichendsten Ramen tragen. So nennt z. B. Herodot den von seinem Bruder Cambyses gemordeten Sohn des Kyros: Smerbis, Justin: Mergis; Ktestas: Tanyoxartes; die Keilinschriften: Bartja. \*)

Der Usurpator, welcher nach seiner Ermorbung fich für biesen Sohn bes Ryrus ausgab, heißt bei herobot: Smerdes; bei Rteffas: Sphenbabates; in ben Inschriften: Gumata.

Moge man boch die Lautgesetze aussindig machen, burch welche fich solche Abweichungen erklären laffen! Wenn es nun für diese historisch zu nennenden Zeiten und für solche, unter sich so nah verwandte Duellen, unmöglich ist, burch bloße Namenvergleichung Identität historischer Personlichkeiten zu erkennen, wie viel meniger für noch weiter zurückgehende Ereignisse und für Quellen, welche der Zeit nach weit auseinandergehen.

Will man Ramensähnlichkeiten zur Erforschung von Identitäten benugen, so nuß dies immer in Berbindung mit noch andern Anhaltsspunkten geschehen, als da sind: Identität der Zeit, des Ortes und der Ereignisse, aber auch eine sich gegenseitig beweisende Berkettung von Namensübereinstimmungen. Hat man solche Auhaltspunkte gewonsnen, dann ist auch ein Widerspruch gegen die Gesetze der Lautversschiedung kein zu wichtiger Gegengrund; denn die Sorruption und Berwechslung bindet sich an lein Geseh, sondern ist lediglich Sache

<sup>\*) 6.</sup> Dar Dundere Gefchichte bes Literthums, II, G. 578.

bes Zufalles. Um wenigsten aber findet die Methode ber Namenversgleichung Anwendung auf die persischen Quellen. Denn es ist beren Eigenthümlichkeit, daß sie an die Stelle der Einzelnamen in der Regel Geschlechts- und Collektivnamen treten lassen, was unten naher erbretert werden soll.

Gin in feiner Ausschließlichkeit ebenfalls burchaus irriger Grundfan, von welchem viele heutige Forscher ausgehen, fit, bag ber Berth einer hiftorischen Onelle lediglich von bem Alter berfelben abhange. Er wird namentlich von philologischen Forschern vielfach geltend gemacht. Bon ihrem Standpunkt aus erklart fich bies leicht, ba man feither bie Quellen vor Allem zu linguistischen 3weden benutte. Go versteht es fich von felbft, baf eine altere Sprachquelle für bie Erfenntniß bes Urzusammenhanges ber verschiebenen indo-germanischen Ibiome wichtiger ift, ale eine jungere. Dur bag man bies auch auf bas Gebiet rein historischer Forschung übertrug, ift fehlerhaft. fann eine uralte Quelle lediglich burch die Unfahigfeit bes Berfaffers oder ber Zeit, in welcher er schrieb, unfruchtbar, bagegen eine um Jahrhunderte fpatere aus ben entgegengefetten Urfachen von unichats barem Merthe fein. Denten wir uns j. B., alle Rultur und mit ihr alle Quellen altromischer Gefchichte seien untergegangen und in einer, Jahrhunderte von ber unfrigen entfernten Epoche regte fich in irgend einem Winkel unseres Erdballs ber Forschungstrieb. Nun entbedte man auf einmal bie Beltchronif bes alten Drofins und mit ihr etwa Riebuhre romiiche Gefchichte. Drofius lebte in ber erften Salfte bes oten Jahrhunderte unfrer Zeitrechnung; außerbem mar er felbst Romer und ichrieb in romifcher Sprache. Riebuhr bagegen lebte vierzehn Jahrhunderte fpater und gehorte einer fremben Nation und Sprache an. Und boch wird es niemanben einfallen, eine richtigere Darftellung altromifder Buftanbe und Geschichte bei Drofins fuchen zu wollen, ale bei ihm. Denn Jenem ift, wie feiner gangen Beit, bas Berftandniß bes Geiftes altromifcher Beschichte ganglich abhanden gekommen und fein ausgesprochener Zwed ift, überall bie Schattenseiten ber beibnischen Beit aufzuspuren und hervorzuheben.

Mit ber größten Willfur mahlt er baber unter ben ihm vorliegenden Thatfachen aus, ohne Fabel und Bahrheit im entfernteften gu fcheis ben und es fehlt ihm überhaupt alle Rritit. Der neuere Geschichtes fchreiber bagegen beurtheilt die Dinge unbefangen, wie fie maren. Mußerbem fteht er auf ber Sohe einer großartigen Rulturentwicklung und ift icon baburch, wie burch feine perfonliche Befähigung geeignet, unter ben Rachrichten ber ihm vorliegenben Quellen bas Richtige und Michtige herauszusinden. Und boch hat ichon Ottfried Müller mit folden Kriterien einen unverantwortlichen Digbrauch getrieben. Namentlich galt ihm bas Borfommen ber Beratles- und Dionys fosfagen erft in nad-alexandrinischen Quellen, fast immer als Beweis, daß fie um biefe Zeit auch erft entstanden feien. Er beachtet Dabei nicht, bag oft lange Zeit gange Seiten ber Erfcheinungewelt, obwohl vorhanden, bennoch beghalb nicht beachtet werden, weil man fle aus Mangel an Analogem nicht versteht. In ben vorigen Jahrhunberten fanden bie Zeiten ber romifchen Republit wenig Bearbeiter, Die bes Raiferthums bagegen fehr viele. Geit ber erften frangofischen Revolution ift es gerade umgefehrt, nicht weil die Quellen für bie republifanische Periode reichlicher geworden, fonbern weil man biefelbe jest eher verfteht. Gerabe fo mar es mit ben Sagen von ben heereszügen jener Sagenhelben, welche man erft bann aus bem Duntel hervorzog, als man burch ben ähnlichen Zug Alexanders zu ihrem historischen Berftandniß gelangte.

So fallt auch die Wiederauferstehung der altorientalischen Gesschichte gerade in die Zeit, wo ein regeres nationales Leben in Perssen, eine großartige politische Entwicklung von Afrika bis zum Ganges stattsand. In Folge bessen erweiterte sich der Blick, man bekam Interesse und Verständniß für die alten Zeiten und fühlte das Bedürfsniß, ihre Geschichte der Nachwelt zu überliefern.

Bei den jungern orientalischen Quellen, insofern sie historische Zwecke verfolgen, tritt nach Malcolms Zeugniß außerdem noch ber Bortheil ein, daß sie die älteren Berichte in der Regel mit stlavischer Treue kopiren, ja förmlich ausschreiben. Die größere oder geringere

( ( )

Befähigung der historiber gibt sich nicht, wie bei und, burch inwere philosophische Berarbeitung ihres Materials kund, sondern in der mehr oder minder geschickten Auswahl der Stellen ihrer Borganger. Es hat dies den bedeutenden Bortheil, daß die Ueberlieserungen unter der Feber des Schriftstellers nicht so leicht das Kolorit seiner Zeit und Person annehmen.

# Der Schach-nameh, fein Urheber und feine Bearbeiter.

So erklart es sich auch, weshalb wir in ben neupersichen Quelsten über altorientalische Geschichte mit Erstaunen Zustände geschilsdert und Ideen hervortreten sehen, welche von denen des späteren Assens bis zu Kyrus hinauf total verschieden sind. Es ist dies um so auffallender, da die reichhaltigste Quelle, der Schach-nameh des Firsduss, nicht ein wissenschaftliches, sondern poetisches Wert ist, dessen Verfasser aber allerdings wiederholt und ausdrücklich betheuert, er habe sich getren an die alten Ueberlieferungen gehalten.

Abul Rasim Mansur\*), genannt Firbusi, d. i. der Parastiessische, war ber Sohn eines Dihlan ober adligen Gutsherren in der Nähe von Thus in Rhorassan. Er ward 940 geboren, beschäfstigte sich schon in früher Jugend mit den alten heldensagen. In seisnem 36. Lebensjahre beganu er die Ausarbeitung seines hauptwerstes, des Schachsnameh, d. i. Raiserbuches. Erst in seinem 58. Jahre, 998, hatte er das Glück, von dem Sultan Mahmud, der damals über das weite, durch seinen Bater und ihn gegründete Reich Shazna herrschte, an seinen Hof berusen zu werden. Trop der Ränke der seitsherigen hospveten gelangte er zu hoher Gunst, arbeitete sein Werk

<sup>\*)</sup> Ausführlicheres über Firbufi's febr intereffante Lebensgeschichte fiehe Mohl, livre des rols t. I, proface. Turner Kacam, t. I, introduc-tion und in Schads Ginleitung zu ben helbensagen. S. 44 ff.

aus und vollendete es 1011 in seinem 71. Lebenssahre. Als ihm aber der Schach statt ber ihm früher versprochenen Belohnung von 60,000 Golderlinge aus zahlen ließ, fühlte Firdusi fich tief verlett, ging heimlich von Ghazna weg und hinterließ eine bittere Satire auf "den Sohn der Stlavin." Der Zorn nub die Racht Mahmuds trieb ihn nun weit umber von einem Fürstenhof zum andern. Endlich ward er begnadigt, tehete nach Thus zurück und ftarb bier 1020 in einem Alter von 80 Jahren.

Gein Wert, die großartigste poctische Schöpfung, welche die Weltgeschichte auszuweisen hat, ist auch formell von außerordentlichem Umfang. Es zählt 60,000 Doppelverse und umfaßt die ganze Gesschichte Irans von der Sündsluth bis zur Unterzochung des Saffanis deureiches durch die muhamedanischen Araber. Gegen Ende des vorisgen Iahrhnuderts, als der Sinn für die orientalischen Studien überzhaupt erwachte, ward man anch auf dieses Meisterwert ausmertsam, welches für fast alle Orientalen, vorzüglich aber die Perser, eine höhere Wichtigkeit hat, als für uns Homer. Die erste Ausgabe ward im Jahr 1808 durch Dr. Lumsden veranstaltet, die erste vollstäns dige erschien in Sascuita 1829 unter dem Titel:

The Shah-nameh, an heroic poëm, by Abool Kasim Firdosi, ed. Turner Macan, 4 vol. — 8 maj.

Gie bilbete die Grundlage zu bem Hauptwert bes Herrn Mohl in Paris. — Bon biesem großantigen Wert, welchem ber Herausgeber in nachahmungswerther Weise eine Uebersehung beigefügt hat, ersichien im Jahr 1840 ber erfte Band unter bem Titel:

Le livre des rois ou le chah-nameh de Firdousi, p. et trad. par Jules Mohl, Paris 1840.

Seit diefer Zeit find vier Folianten herausgekommen, welche aber nur dis in die Regierung des Chosrev herabreichen. Es fehlt also noch ein sehr bedentender Theil des Epos. Möchte es recht bald sich vervollständigen! Dem Wert geht eine treffliche Einleitung über den Schachenameh, den Verfasser besselben und das persische Epos überhaupt voraus.

ر ا

In englischer Sprache eristirt vom Raiserbuch mar ein Ausgug von Atlinfon, ber in London im Jahr 1834 erschien.

In teutscher Sprache flut ber Auszug von Gorres und bie Uebersetzungen einer Anzahl von Stücken burch Ab. Fr. v. Schack von Wichtigkeit.

Das helbenbuch von Iran, aus bem Schah-Rameh bes Fird u fi von J. Görres, Berlin bei Reimer 1820, 2 Banbe 8.

heldensagen von Firdusi, zum ersten Mal metrisch aus bem persischen übersetzt mit einer Einkeitung über bas iranische Epos von Ab. Friedr. v. Schack, Berlin bei hert 1851. 1 vol. 8.

Epifche Gebichte bes Firbnfi, von bemfelben, Berlin 1853. 2 Banbe.

Gorres hat querft bas gethan, was vor Alem nothwendig war und auch mit bem indischen Epopoen schonlangft hatte geschehen follen. Er machte ben Ueberblick über biefes Epos baburch erft moglich, baf er feine ungeheuere Stofffulle in einen Mudjug jufammenbrangte. Er hielt fich dabei aber bennoch mit möglichster Treue an bas Driginal und erfüllte bie ichwierige Aufgabe, ben hiftorischen Wehalt faft bollftanbig wiederzugeben und bennoch ben poetischen Sauch barüber nicht entschwinden zu lassen. Was er abfürzte, waren hauptsächlich bie häufigen und langen Betrachtungen, bie epischen Bieberholungen und endlich bie poetischen Bilber. Doch hat er fich in Betreff ber letsteren vielleicht weniger erlaubt, als gut gewesen ware. Denn inbem er fie in ber Regel beibehielt und nur jufammenbrangte, wirb ber hobe Stil bes Driginale im Auszug oft zum Bombaft. In jebem Kall aber muß ihm bie Wiffenschaft für feine Arbeit hohen Dant wiffen. Die ungeheuere Stofffulle bes Driginalwertes gu überfeben, ift ohne ein Jahrelang fortgesettes Studium ichlechterdinge unmöglich. Gelbit für ben Kall, bag bie Dobl'iche ober eine anbere Uebersegung vollftanbig vorlage, mußte bem Studium berfelben boch erft eine aufs mertfame Lefture bes Muszuges vorgeben. Ein außerorbentliches Berbienft hat Gorres burch feine Ginleitung erworben. Geine Auffaffung bes Schach-nameh übertrifft an Grogartigfeit bie all feiner

(1 )

Borganger und Nachfolger. In der Erklarung der Lokalitäten, in der geographischen Darstellung des Kriegoschauplates zwischen Iran und Inran, in hervorhebung der poetischen Schönheiten des Wertes hat er so Kreffliches geleistet, daß selbst die späteren Arbeiten das Studium der seinigen nicht überstüssig gemacht haben. Wenn Görses nicht zum historischen Verständniß des Wertes im Großen und Ganzen gelangte, so lag dies offenbar darin, daß seine bekannte viels seitige Thätigkeit ihn verhinderte, sich zu tief in das Einzelstudium altorientalischer Geschichte einzulassen.

Die Uebersetung von Schad ist in fünfüßigen Reimpaaren, außerst fließend und wie aus ber Bergleichung mit Dohls Urbers tragung ersichtbar ist, ziemlich treu. Auch herr von Schad hat seinem ersten Buch eine Einleitung vorausgeschickt, welche besonders in Bezug auf den poetischen Gehalt sehr beachtenswerth ist. Man darf sie besonders denzenigen empfehlen, welchen die Dohl'sche Arbeit nicht zugänglich ist, indem sie die Onintessenz derselben mit eigenthümlicher Berarbeitung und Bereicherung enthält.

# Spuren der epischen Ueberlieferung der Perser vor Siedust und die Art ihrer Erhaltung.

Beinen ersten Ursprung hat ber Schachmanneh sebenfalls in ben Annalen, welche die Persertönige und die affatischen Fürsten übers haupt über die Geschichte bes Alterthums, wie ihrer eignen Dynastie zu halten pflegten. So wird schon in ber Bibel (Efra 4) das "Buch der Deutwürdigkeiten" erwähnt, aus welchem König Artaxerres sich Raths über die Urgeschichte der Ifraeliten erholte, und das also auch die Affprische Geschichte umfassen mußte. Ebenso wird schon von Atessas das Königsbuch erwähnt, aus welchem er selbst seine Rachs

( "

richten schöpfte. Um mertwurbigften unter ben Alten ift in biefer Begiehung Ritsland Damastenos. Er lebte unter Anguftus und mar, wie fein Rame fcon anzeigt, ein Grieche aus Damastus. Sein hauptwert war eine Beltgeschichte, von welcher leiber nur febr wenige Bruchftude erhalten find. All biefe Fragmente aber weifent Die mertwürdigften Uebereinstimmungen mit ber nemperfichen Sage auf. Co ift namentlich feine Ergablung von Barfonbas Wegenftanb eines gangen neupersischen Epos, bes Barin-nameh, von weldem ber haupttheil in vielen Sanbidriften bes Schah-nameh als Einschiebung vorkommt. Ursprunglich enthalt berfelbe nur bie ebenfalls an Die Gefchichte bes Parfonbas febr bentlich anklingenbe Bifchen-fage. Die Uebereinstimmung ber griechischen und verfischen Erzählung ift aber fo, bag man beutlich erkennen fann, wie Beibe, von einander unabhängig, aus einer gemeinfamen Urquelle gefloffen find. Eine zweite Ergahlung über bie Jugenbzeit bes Apros, welche von allen anderen Berichten total abweicht, werben wie in ber Gufchtaspfage bes Schachmameh wieberfinden, und zwar wird fich ergeben, bag ber hiftorifche Gehalt in letterer Quelle am getreueften bewahrt ift. Ein brittes Fragment ergablt eine Liebesgeschichte gwischen bem ebeln Struangaios und ber Zarinaia, einer Ronigin ber Safer ober Turanier. Es ift furz und romangenhaft und bricht gerade an ber Stelle ab, wo Stryangaios in ber Bergweiflung feiner Liebe fid ben Dold in bas herz ftoffen will. Diefes Fragment beweist wenigstens, wie schon jur Beit bes Nitolaos bie Turanier eine Rolle in ben westaffatischen Epopben spielten.

Am bestimmtesten treten die Sagen des Schachmameh zuerst c. 450 nach Chr. hervor. Moses von Chorene erzählt nämlich in seiner Armenischen Chronik von den fabelhaften Berichten der Perfer über Bipraspi Ajdahaki, d. i. Bevarasp Zohak, der von dem Perfer hruten (Feridun) bestegt und an den Demawend gesesselt worden sei. Bas er davon mittheilt, stimmt fast wörtlich mit dem Schachmameh überein. Selbst die Ramen sud nach der armenischen Art, fremde Worte zu verstümmeln, umgestaltet.

Die Art, wie diese alten Ueberlieferungen aufbewahrt wurden, ift aus bem Schachmameh erkennbar.

Firdusi zitirt hanks alte Schristen in Pehlwi. Nur manche, g. B. die vom Tode Rusthms, lassen auf mindliche Ueberlieserung schließen. Und auch hier erhellt wiederum deutlich aus ben Worten Firdusi's, bas sie aus Büchern erst in den Mund des Boltes ober vielmehr bes Abels gekommen waren. Das Andenken an die Helden bes Kaiserbuches ist noch jest durch einen großen Theil von Westsassen verbreitet und heftet sich besonders an viele Dertlichteiten, das Zohat's an den Demawend, Rusthem's an Masenderan, Cyrkasnien u. s. in.

Die erfte Sammlung und Orbnung ber alten Ronigegeschichten gefchab unter Choeren Rufchirvan (581 - 579) bem Beitgenoffen Juftinians. Unter biefem großen Rouig batte fich bas verfiche Reich ber Gaffaniben auf ben Gipfel bes Ruhmes und ber Dacht erhoben, und felbft ein Begner wie Juftinian vermochte ihm Richts bavon gu fchmalern. Gine weitere Ueberarbeitung und Orbnung gefchah unter bem letten Saffaniben Jegbeschird burch ben Dibtan Danifchwer fury vor bem Untergang bes Perferreiches burch bie Araber. Rach ber Ginnahme von Rtefiphon fiel bie Sandidrift in Dmars Sanbe 642. Lange lag fie unbeachtet unter ber übrigen Beute, ale fie in bie Sanbe eines glaubigen Parfen gelangte, mit welchem fie nach ber etwas abenthenerlichen Trabition eine Meife nad Abyffinien, bann nach Indien und endlich wieber nach Berfien gurud gemacht haben foll. Im 9. Jahrhundert wird ber Schach-pameh wieber ermabnt, mo er von einem muhamebanischen Berfer Ibn al Motaffa in's Arabische übersett murbe.

Mehr als zwei Jahrhunderte lang hatte die perfishe Nationalität unter dem Druck der Araber gelegen, als mit dem Berfall der Rhalisfenmacht von Bagdad das nationale Gefühl und Streben in der Nation sich wieder regte. Der Osten ward allmählig fast ganz unabshängig und gerieth unter die Herrschaft einheimischer Königsfamilien, welche eine nach der andern sich erhoben, gber ebenso schnell wieder

( "

berichwanden. Go machte fid Gebicheft an am Zarebfee, ber einftmalige Sit bes Rufthm, unter einem Schmied Jatob, Sohn bes Bois, unabhangig und gelangte für einige Beit im Often gu bober Macht. Jacob lieg bas Ronigebuch bes Danischmer ans bem Pehlwi in bas Persische übersegen und erganzen. Gein Reich warb balb gefturzt durch die Samaniben, welche von Rorben her vorbrangen und fich namentlich in Rhoraffan gu behaupten mußten. D'Dhffon\*) fagt, ichon ber Camanibe Manfur I. habe im 10. Jahrhundert v. Chr. eine Reusammlung und Wieberherftellung ber alten Ronigsannalen vornehmen laffen. Gie fei burch vier Belehrte geschehen: Geijah, Desban, Chorschib und Schandan. Die Fragmente, aus welchen man bie Konigsannalen zusammenftellte, waren nach ihm Chronifen ober Ginzelgeschichten ber verschiedenen Fürften, und bie Gammlung und Wieberherstellung nahm acht Jahre in Anspruch. Gicher ift, daß unter ben fpateren Samaniben bereits eine poetische Bearbeitung bes fo gefammelten Materials verfucht murbe. Gie tam erft ju Stande, ale burch Gubattabich in und beffen Gohn Dahmub von Ghagna (997-1030) fich gum erften Dal wieder ein großartiges Reich im Often bilbete, bas einen großen Theil von Iran und Indien umfaßte. Ronig Mah mud, ein Mann von hohem Beift, fammelte um fich einen Rreis trefflicher nationaler Dichter. Er suchte fie ju ermuntern, bie schon unter ben Samaniben begonnene Umbichtung bes Raiferbuches auszuführen. Un fari, ber bebentendfte unter ihnen, fchlug hierzu ben Firdufi bor, welcher baburch an ben hof gelangte und bas ungehenere Bert, welches er in Thus in ber Stille begonnen hatte, hier fortfeste und vollenbete.

Es erhellt schon aus dieser kurzen Uebersicht, daß Firdust's Werk selber nur eine abgeleitete Quelle aus weit alteren ist, von welchen ausbrücklich bezeugt wird, daß sie historischer Art gewesen, aber erst durch Firdust in wirkliche Berse gebracht worden sind. Soweit sich die

( ( )

<sup>\*)</sup> Befchichte ber altperfifchen Monarchie. Ginleitung.

Trabition über bas urfpranglide Ralferbuch gurudverfolgen läßt, geschah seine Aufbewahrung burch die Schrift. v. Schad's Sppothefe von einer urfprunglichen munblichen Ueberlieferung lagt fich burch Michts begrunden. Satte eine folche ftattgefunden, bann mare es unerffarlich, wie fich in bem gangen Wert auch nicht bie geringfte Spur hellenischen Ginfluffes zeigt, mahrent boch in ben Sagen von Guschtasp bis zum Tobe Asfendiar's selbst germanische Elemente sich beutlich nachweifen laffen. In ben alteren Theilen finben fich wohl manche Beziehungen zur griechischen Gage. Reinem vernunftigen Menfchen wird es aber einfallen, biefelben auf griechischen Urfprung zurudzuführen. Namentlich von ber Beraklesfage ift vielmehr fonnenklar, bag bieselbe, überhaupt aus Lappen und Lappchen verschies benartiger frember Gagentreife jusammengeflicht, ebenfo auch Elemente bes affatischen Feribunempthus in fich aufgenommen bat. Diefe Annahme wird geboten burch ben burchaus orientalischen Charafter und bie munberbare Ginheit und innere Bollenbung bes letteren.

Eine munbliche Ueberlieferung ift ichon beghalb nicht anzunehmen, weil mahrend ber Gerrichaft ber Dafebonier und Parther bie alte nationale Sitte und Sage von ber griechischen total verbrangt Remperfifdje Berichte melben, Alexanber habe von ben Buchern ber Iranier Alles, was ihm brauchbar gefchienen, nach bem Abenblande geschickt und bort überfegen laffen. Alles Anbere aber fei bem Fener übergeben worben. Go gefchah es, bag bernach bie heiligen Schriften nur aus bem Gebachtnif wiederhergestellt werben fonnten, was burch eine allgemeine Priefterversammlung geschah. Dag Alexanber b. Gr. orientalische Werte ins Griechische überfegen ließ, wird burch Dofes von Chorene nach alten Berichten bezeugt und erhellt aus ben Fragmenten bes Theopomp. Gine gemaltfame Unterbrudung bes Feuerglaubene wiberfpricht aber burchaus bem Beift bes Bellenenthums. Auch mare eine folche vielmehr Urfache ber Forterhaltung ber Feuerreligion und ihrer Schriften gemefen. Denn es ift in ber Geschichte unerhort, bag blos robe Bemalt

eine geiftige Richtung vernichtete, mabrent wir an ben Beifpielen ber Juben heutigen Tages feben, mas hingegen Tolerang in biefer Binficht ju wirten vermag. Es hatte also jene Berbreunung ber beis figen Bucher von Persepolis unmöglich bie perfische Literatur vernichten tonnen, wenn nicht bas Bolf an fich feine Bergangenheit vergeffen hatte. Um bezeichnenbften ift jene wahre Urfache bes Unterganges ber alten perfischen Religioneliteratur burch einen alten jubis fden Rabbi Abraham ansgebrudt, ben Gorres gitirt\*): Arbe fchir Babegan, ber Stifter bes Saffanibenreiches, fagt er, habe bas Comert bes Philosophen Ariftoteles genommen, b. i. vernichtet, bas mabrent fünf Jahrhunderten bie Ginwohner biefes Reiches gefchlagen. Die hellenische Bilbung war es und bie hellenische Tolerang, welche bie altperfische Religion und Literatur überwältigt hatten. Auch unter ben Partherfonigen war die griechische Bildung herrschend. Die Perfer haben fie beghalb mit einem verbammenben Stillschweigen beftraft. 206 Arbewan, ber lette Afchkanide 226 v. Chr. bem ersten Saffaniden erlegen war, ba wurde alles griechische Wesen beseitigt, und es fand eine, die ganze Saffanidenzeit burch anhaltenbe Reaktion gegen bas Frembe gu Gunften bes Alt-nationalen Statt. Die Religion bes Borvafter ward mit blutiger Strenge gegen alle Unbereglaubigen wiederhergeftellt, vierzig taufend Priefter zu einem allgemeinen Ronzil berufen, um alle fremben Elemente aus bem Gottesbienft auszuscheiben. Sie mablten ben Birafp, ale ben murbigften unter ihnen, aus, ber nun bas beilige Mert auch vollenbete.

Es versteht sich nun von selbst, daß in einer Zeit, wo also erwies fener Maßen die größte Gleichgültigkeit gegen das Altsnationale einsgerissen war, ein so ungeheures, foliantenfüllendes Geschichtsmaterial wie das des Schachnameh numöglich durch das bloße Gedächtniß konnte aufbewahrt worden sein. Es war vielmehr in Pergaments handschriften erhalten, die man nun aus den Winkeln, in welchen sie,

<sup>\*)</sup> Pelbenbuch Ah. II, S. 415.

gleich unserem Ribelungenlieb, Jahrhunderte lang unter dem Staub der Bergessenheit begraben gelegen, hervorzog, kritisch sichtete und überarbeitete. Da nun mährend ber früheren Jahrhunderte in die so verborgenen Pergamente von selbst nichts Griechisches eindringen kounte, versteht sich der Mangel dieses Elementes von selbst. Da hingegen mährend der Zeit der Sassaniden durch die Bölkerwanderung mannigsache Berührung mit Germanen (Gothen im byzantinischen heer) stattsanden und das Wert während dieser Zeit und später öfters überarbeitet nud erweitert wurde, so kann die Unwesenheit germanischer Elemente nicht besrenden.

Bas alfo am Schachenameh und ben perfifchen Quellen überhaupt irrig ift, erklart fich leicht burch jene oben bezeugten Ueberars beitungen. Es ift aber die Berborbenheit einer Quelle burchaus tein Brund, biefelbe ale unnug bei Geite ju merfen; fonbern es folgt baraus nur, bag man fein hirn etwas mehr anftrengen miffe, um ben innern Rern ber Wahrheit von ben fpateren Buthaten gu fonbern. Daß die perfischen Quellen aber einen folchen achten Rern befigen, wird Riemand lauguen, ber fich bie Dube gegeben bat, fie tennen zu fernen. Es erhellt bies aus bem Boroaftrifchen Beift, ben ausbrudlichen Bengniffen ber Perfer felbit, wie aus ben in ben Quellen geschilberten frembartigen Buftanben. hierüber spricht fich herr von Schad in treffenber Beife ans \*): "Die in bem erften Theil bes Schachenameh geschilberten Lebensverhaltniffe und Staatseinrichtungen find von der Art, daß fich in keiner historisch beleuchteten Periode orientalischer Geschichte ein Borbild bagu findet. Man betrachte nur bie Stellung ber Großen bem Ronig gegenüber, welche ber Bafallenschaft bes europäischen Mittelaltere ahnelt, ben Freimuth und ftolgen Unabhängigleiteffinn ber Lebenstrager u. f. w. und geftebe, daß folche Buftande und Gefinnungen bem bespotischen Charafter ber uns befannten affatischen Reiche burchans widersprechen. Auf ber anbern Seite erscheinen biefe Berhaltniffe fo genau bis ine Gingelne

<sup>\*)</sup> Belbenfagen, Ginleitung S. 59.

binein ausgebildet, daß man unmöglich annehmen kann, fie seien blos von ber Phantasie geschaffen." Weiter sagt herr v. Schad \*):
"Eine klare Einsicht in die historische Bedeutung des iranischen Spos wird sich nie gewinnen kassen, weil keine ältere aussührliche Quelle für die in dasselbe verwebte Geschichte vorhanden ist, als das Schachenameh selbst. Unzweiselhaft geht aus seinem innern Leben und seiner epischen Kraft hervor, daß es einen realen Boben hat, daß es in seinen Hanptmassen nicht auf mythischen Grundlagen entstanden, noch weniger eine luftige Fistion ist, sondern daß wirkliche Begeben-heiten und Persönlichkeiten die Keime sind, aus denen es erwachsen."

Hierzu ist noch beizufügen: Was konnten bie Iranier für Beweggründe haben, sich nicht bloß Siege, sondern selbst so schmähliche Riederlagen anzudichten, wie sie dieselben namentlich unter Ander und in der ersten Zeit des Chosrev durch die Turanier erlitten? Bon Firdusi selbst wäre es ferner gewiß bentbar, daß er, wenn es ihm nicht hauptsächlich um die alte Ueberlieferung zu thun gewesen wäre, vor Allen den Gelden seiner eignen Heimath, den Reichsfürsten Thus verherrlicht haben würde. Und doch spielt gerade dieser unter den Großen Irans eine der erbärmlichsten Rollen. Gewiß ein Zeugniß für Firdusi's Unpartheilichkeit und Treue.

### Meber das Wefen und den Medjanismus des perfifden Epos.

Wenn so nach bem gewiß competenten Zeugniß bes neuesten Forsschers und Uebersehers, wie aus sonstigen inneren Granden die historische Grundlage jenes großen Epos und der Quellen, auf welchen es beruht, so gut als gewiß ist, so darf man fragen: Wie ist es möglich, daß seither alle historischen Deutungen desselben mißglückt sind? Herr v. Schack antwortet darauf: Die Begebenheiten, die es barstellt, gehören einer Zeit an, welche über alle befannten

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 61.

hiftorifchen Perioden hinausliegt. Dagegen ift zu erwiebern, baß in Arbichir, Tichehrafabe, Dara und Istenber bie hiftorifchen Perfonlichkeiten bes Artarerres, ber Parpfatis, bes Darius Cobomannos und Alexanders d. Gr. flar vor Angen liegen. Much hierauf antwortet Dr. v. Schad: "Die Begebenheiten bes Schachenameh von Bufchtasp an aufwarts gehören einer Urzeit an, alle zwischen biefer und ben genannten Ronigen liegenbe Geschichte ift rein vergeffen worben, und man hat fpater erft ben Guichtasp mit Darius Spftaspis ibentificirt und willführlich mit ben dürftigen Erinnerungen aus ber großen Perferzeit verfnupft." Es ift bies eine burchaus haltlofe Sypothefe. Wenn bie Geschichte ber Parthertonige - nicht vergeffen, sonbern burch ben Schach-nameh nicht im Ginzelnen bargeftellt worben ift, fo hat bies feinen Grund einfach in ben jammerlichen Buftanben, in welchen fich Affen unter ihrer Berrichaft befant. Die iranische Nationalität lag bamale total barnieber und alle originelle Rulturthätigkeit hatte im Drient aufgehört. Wie ift aber bies anzuwenden auf die Beit bor Darins, von welcher wir boch aus ben griechischen und biblischen Berichten wiffen, daß Affen bamals fich noch in ber Fulle feiner Rraft befand, jene Zeit Rinive's, Etbatana's, Battra's?! Gine folche Periode zu vergeffen und in einem Wert über bie Urgeschichte Affens zu übergeben, mare in ber That eine Runft gemefen.

Die Wahrheit ist: herr von Schad hat die früheren Erklarungen mit Recht für burchaus verfehlt erfunden, ift aber selber nicht
in das historische Verständniß des persischen Spos eingedrungen. Da
hr. v. Schad wohl ein ausgezeichneter Renner vieler Literaturen
und Sprachen, aber tein historiter ist, so wird ihm Riemand dies
zum Vorwurf machen.

Das iranische Epos hat die Eigenthümlichkeit, daß es eine Zahl von zwanzig herrschern von der frühsten Zeit bis Alexander nambaft macht, diese aber zum größten Theil übermenschlich lange regieren läßt. So herrscht z. B. ein Raiser Minotscher 120 Jahre, ein anderer Cawus 150 Jahre, Chodrev 60, Ardschir 112 resp.

( ('

Rruger Affpr. Gefdicte.

61 Jahre. Diese Regenten sind für alle Zeit bis Alexander in zwei Opnastieen geordnet. Die erste ist die der Pischdabier, und dauert 2450 Jahre, die zweite die der Rejanier, 732 Jahre. An der Seite dieser Herrscher ftehen Basallen, deren Lebenszeit die meisten derselben überdauert und überhaupt den größten Theil der Geschichte ausfüllt. So ist z. B. der Hauptheld Rusthm, herzog von Rimrus, unter Chosrev 400, unter Gusch ab garmehr als 600 Jahre alt.

Der hauptfehler, an welchem bas Berftanbuig biefes Gebichtes feither gescheitert ift, besteht in ber Bertennung biefes Mechanismus. Man hielt nämlich all biefe Zahlen für mythisch und bachte gar nicht baran, fie ju Beitbestimmungen bemuten ju wollen. Die Babrheit aber ift, bag gerade biefe Bahlen in ber perfifden Ueberlieferung bas noch am meiften hiftorische fint, baß fie nicht auf munblicher Ueberlieferung und Willführ beruhen, sondern ein in fich burchans geschloffenes und burchbachtes deronologisches Guftem bilben, bas feinen Urgrund nur in bem Geift eines einzigen Mannes haben fonnte. Die im Schach-nameh genannten Raifer und Ronige find namich leine Einzelpersonen, wie man bies bisher angenommen, sonbern Dys naftieen. Gange Reihen von Ronigen find unter einem einzigen Ramen vereinigt, ber entweder geographischer Ratur ift, oder bem hervorragenbsten unter ihnen angehort, ober endlich ein Titel ift. Gerade fo wie g. B. in ber Bibel alle egyptischen Könige Pharao heißen, ebenso im Schach-nameh fast alle Turanierkonige Afrafiab. Im Drient, wo die Ronige von jeher eine hobere Bedeutung in ber Befdichte hatten, als bei uns, ift bies Berfahren ein burchaus naturliches. Gelbft ber nüchterne Rong futfe fpricht in feinen Schriften von gangen Dynaftieen fehr haufig als wie von einer einzigen Perfon, fo g. B. Tichen ift ein guter Regent, b. h. bie Opnaftie Tichen, bie von 1123 v. Chr. bis weit über feine Zeit hinaus bestand. Ebenfo : Sia war ein elenber Tyrann, b. h. bie Dynastie Sia, welche eine Menge von Konigen umfaßte und 442 Jahre lang regierte. Ebenfo laffen bie alten Talmnbiften ben Ronig birom burch bie

( 1

gange phonififche Gefchichte 1000 Jahre hindurch über Tyrus berrichen und gulest burch Alexander b. Gr. untergehen.

Im Schach-nameh find biese Ronigsreihen nun so ineinander gefügt, baß jedesmal runde Zahlen entstehen, wobei aber boch auf historische Trene im Allgemeinen gehalten wurde. Dieses Bersfahren mag sich uns am besten durch ein Beispiel veranschaulichen. Wollte man nämlich die französische Geschichte von dem ersten Capestinger bis zur ersten Revolution nach der Weise des Schachsnameh eintheilen, so bekäme man für neun Jahrhunderte nicht mehr als drei Könige.

Dynaftie Capet 987-1328 Ronig Rapee 340 3. 988-1328

- Balois 1328-1589 Balloa 260 3, 1328-1588
- Bourbons 1589-1789 Burbon 200 3. 1588-1788 Summa 900 Jahre.

Man fieht, mit welcher Leichtigfeit fich folche Bablen berftellen taffen, ohne daß es nothig mare, allzu fehr von ber hiftorischen Wahrheit abzuweichen. Bugleich wird hiermit ber etwaige Ginwand prais tifch widerlegt, daß die Bahlen zuflisch rund und baher für die Gefchichte unbraudbar feien. Gin Beweis für bie hiftorifche Unterlage bes Schach-nameh find bie Ginzelzahlen, welche bisweilen noch vortommen, wie j. B. fur Ruber 7 Jahre, Afrafiab 12 Jahre 2c., wobei auf bie heiligen Bahlen besonders Rudficht genommen ift. Diefe Ginzelgahlen gehören in ber Regel Ufurpatoren und Ronigen an, welche ihrer herfunft ober auch ihres Charaftere wegen feiner aubern Dynaftie beigegahlt werden fonnten. Gehörten biefe Regenten einem früheren Raiferhause an, ober einem lanbe, bas ben Borrang gehabt hatte, fo beißen fie Gohn bes Raifers, welcher als Reprafentant jenes landes ober jener Opnaftie bageftanben. Benben wir bies Berfahren beispielsweise auf unfere mittelalterliche Geschichte vom Tobe Lubwig bes Rindes 910 bis jum Interregnum an. wurden bann fur bie Dynastieen ber fachfischen, frantischen und schmabischen Raifer bie innerhalb berfelben am meiften gebrauchlichen Ramen: Dtto, Beinrich und Friedrich in Unwendung bringen:

ţ

(3 )

| Ronrad I. regierte        | • |                  | 8   | <b>Zahi</b> | e 911- 919 t | . Chr. |
|---------------------------|---|------------------|-----|-------------|--------------|--------|
| Das fachfische Raiferhaus |   |                  | 105 | **          | 919-1024     | **     |
| " frantische "            |   |                  | 101 | "           | 1024-1125    | **     |
| Lothar von Sachsen .      | • |                  | 12  | "           | 1125-1137    | ,,     |
| Die Hohenstaufen .        |   |                  | 117 | ,,          | 1137-1254    | **     |
|                           |   | Summa 343 Jahre. |     |             |              |        |

#### Umbilbung:

König Konrab von Franken regierte 12 Jahre 912- 924 v. Chr. Raiser Dtto von Sachsen . 100 " 924-1024 " Raiser Heinrich, Sohn Konrads . 100 " 1024-1124 " Lothar, Sohn Kaiser Otto's. . 12 " 1124-1136 " Friedrich der Hohenstaufe von Schwaben 120 " 1136-1256 " Summa 344 Jahre.

Es ist also innerhalb bes Systems mancherlei Abweichung von ber historischen Wirklichkeit, aber teine nennenswerthe. Das Gesammtergebnis ift in ber Regel ibentisch. Reben biefen Raifern erscheinen nun ale wahrhafte Meonenhelben bie Bafallen, vor Allen Ihre Ramen find lediglich bie fürstlichen Geschlechter, welche durch die gange Periode franischer Geschichte bie Stelle ber Einzelnamen vertreten, wie g. B. bie Gefchlechtenamen Bittelsbach, Wettin zc. Bon einem der wichtigften Fürsten Thus lagt fich ber Name als geographisch noch jest nachweisen. Denn Thus ift eine bekannte und oben als heimath Firdusi's schon ermahnte Stadt und Burg in Rhoraffan, bem alter Parthien. Ebenfo ift in bem helbennamen Rertin ober Gurgin, ber Lanbername Rertan ober Gurgan (Sprtania) unvertennbar. Shatebfpeare hat einen gang ahnlichen Gebrauch, ber aber bei ihm nicht auf Runft, sondern auf ber wirklichen mittelalterlichen Gitte beruht, Ablige nach ihren Befchlechtenamen zu benennen. In feinen hiftorifden Studen übergeht er im Dialog die Bornamen oft ganglich und gebraucht fast immer bie geographischen Ramenbenennungen, wie Rorfolt, Saliebury, Rorthumberland, Yort, Suffoltic.

### 3. B. King Henry VII. p. II, a. I, sc. 3) (beim Ronig):

Suffolk:

Because here is a man accus'd of treason: Pray God, the duke of York excuse himself!

York:

Doth any one accuse York for a traitor?

King Henry:

What mean'st thou, Suffolk? tell me: What are these?

Bei den unbedentenderen Personlichkeiten führt Shakespeare selbst im Personenverzeichnist immer nur die Stammnamen auf. Merkwürdiger ist noch, daß selbst die Konige sich bei dem Namen ihrer Länder benennen, wie etwa: Gieb mir die Hand brauf, England! Hier liegt mein Handschuh, Frankreich!

Sowie nun nicht blos die Natur, sondern auch die Weltgeschichte einen beständigen Wechfel von Aufblüben, Bluthe und Berfall barbietet, fo haben auch alle Dynaftien und Kürftenhaufer eine Beriobe, wo fle frisch und fraftig aufblühen, bann in voller Reife und Macht eine Zeitlang bafteben, enblich aber mehr ober minber schnell entarten und verwelfen. Diese allgemeine Erscheinung bietet eine bobe Mehnlichkeit bar mit ben brei Altereftufen bes menschlichen Lebens: Junglinge- Mannes und Greifenalter. Dies ift im Schach-nameh mit ber munderbarften geiftigen und poetischen Tiefe benutt. Die Beit bes Aufblühens bei einem Fürftenhause ift ihm bie frifche Jugendzeit des Raifers ober Herzogs, welcher es personifizirt, bie Zeit ber Machtbluthe ift ihm das traftige Mannesalter beffelben. Wirb eine Dynaftie morich und entartet fie, bann ift g. B. Camus alt und schwach, weil er mehr benn hunbert Jahre regiert hat, bann gewinnen bie Weiber bei ihm unhellvollen Ginfluß und bas Reich gerath in Jammer und Roth. Gang abnlich ift es mit Rufthm, bem Bergog von Nimrus. 3m 12ten Jahrhundert v. Chr., wo biefes Aurftenhaus auffommt, ba ift er ein ruftiger helbenknabe, ber mit seiner Reule einen muthenben Elephanten nieberichlagt, bie Burg Sipend in Perfis erobert, um feinen bei ber Belagerung einft gefallenen Urahnen

Reriman zu rachen. 1055 v. Chr. ift er etwa 100 Jahre alt, ein mackerer Jungling, ber ben Robab mitten burch bie feindlichen Inranier vom Berge Albord holt und auf ben Raiferthron fest. Unter Camus und Chobren, im Alter von 300-400 Jahren, ift er ein Mann in der Bluthe feiner Kraft. Die beiben letten Jahrhunderte feines Lebens aber ift er alt und schwach und wird taum mehr ermahnt, bis er benn endlich im Mter von gegen 700 Jahren burch Meuchelmord erliegt. Wollte man g. B. das Saus Baiern in bicfer Beife poetisch verforpern, fo murbe Bittelebach unter Raiser hohenstaufen als ein belbentnabe mit nach Italien gieben, bort nach alttentscher Sitte die Italianer niederfolben und zum Lohn bafür mit Baiern belehnt werden, wie ber fleine Rufthm burch Raifer Minoticher mit Rimrus. 3m Bojahrigen Rriege unter bem Raifer Sabsburg mare Bittelebach in feiner Junglingefraft und fest nach der Thronentsagung bes Raifere Lothringen (1806) im Man-Wettin mare jur Zeit ber Reformation (Moris von nesalter. Sachfen) ein ftreitbarer Jungling, in ber erften Salfte bes vorigen Jahrhunderts, zur polnischen Zeit Sachsens, in feiner Mannesbluthe.

Aus diesem gewaltigen Alter der Helden folgen nun all ihre sonstigen poetischen Ausbildungen mit natürlicher Consequenz. Wir können uns solche Aconenmanner unmöglich mit der Leibesgestalt gewöhnlicher Menschen ausgerüftet benken. Sanz unwillführlich stellen sie sich der Phantasie als riesig an Kraft und Körpergröße bar.

Schon bei seiner Geburt fündet sich Rusthm als der gewaltige Pehlwan der Erde an, dessen Rolle nach dem Beschluß des himmels er spielen sollte. Wie ein Eisenklumpen lastet er im Mutterschooß und nur durch die übernatürliche hülfe des Bundervogels Simurg wird die Mutter gerettet, nachdem das Kind mit dem Dolch ihr aus dem Leib geschnitten worden. Als kleiner Anabe vollbrachte er schon Thaten, vor welchen selbst Manner zurückbebten. Als er zu seinem ersten großen Turanierkrieg ansziehen sollte, da wurden alle Rosse weit und breit zur Answahl vor ihn gedracht. Er legte ihnen die Faust auf den Rücken, um sie zu prüsen, alle aber sanken mit gebros

chenem Racigrat gufammen, nur bas lette, Retich, bas Bunberrof, vermochte ben Druck bes Helben auszuhalten und warb nun fur feche Jahrhunderte fein treuer Gefährte in Roth und Sieg. Im Krieg gegen Da fenberan wird er vor feinem Lehensheren als Gefanbter an ben Ronig bes lanbes gefchickt. Die Großen von Mafenberan tommen ihm entgegen. Um ihnen ein Probden von feiner Rraft gu geben, reift Rufthm einen ganzen Baum mitfammt ben Wurzeln aus, fpielt mit ihm wie ein Rnabe mit einem Baumgweig und wirft ihn zuletzt gleichgultig wieder weg. Im Fall schlägt bas artige Spielzeug Rog und Reiter gn Boben. Um auch von ihrer Geite fich Respett zu verschaffen, bruden ihm etliche masenberanische Große beim Willsommen die Hand, daß das Blut in ihr exstarrt. Rusthm thut, als ob er nichts bavon verspure, lächelt freundlich und erwiebert ben Gruß burch einen fo gemuthlichen Sanbebrud, bag bem Begrüßten Die Ragel von ben Kingern fallen, wie burres Laub von ben Baumen, baß bas Blut umherspritt und bie Sand verborrt. Es verfteht fich nun ferner von felbit, bag ein folder Belb gur Erhaltung feiner Rraft auch einer gehörigen Portion Spelfe und Trant bebarf. Roch als ein Greis von flebenhundert Jahren hatte er einen folden Appetit, daß er ein ganges Schaf, ja einen gangen Maulefel allein aufaß und im Berhaltnif bagn trant, fo bag anbere helben ftaunten und nicht emtfernt an ben Berfuch bachten, es ihm gleichzuthun.

Man sieht also, selbst in den wunderbarsten Zügen ist nicht Willstuhr und Zufall, sondern eines ergibt sich aus dem andern mit noths wendiger Entfolgung (Consequenz). Richt der kindlich und kindisch unbewußt schaffenden Sage verdankt der Mechanismus des Schachsnameh seinen Ursprung, sondern dem überlegten Schaffen eines großen Geistes, welcher in hoher Vollkommenheit die Gaben der Phantasse und Denkkraft vereinigte. Richt eine Menge wunderbarer Romanzen schmolz er zu einem poetischen Ganzen um, sondern bildete sein Riessenwerk aus bloßen Geschichtsannalen heraus.

Damit ift nun burchaus nicht gesagt, bag bas ganze Wert, sowie te und jest vorliegt, auch formell jenem ersten Bearbeiter seinen

Urfprung verbante. Geine innerliche Bollenbung tonnte es erft bann erlangen, als man über feinen biftorischen Urfprung nichts Gicheres mehr mußte. Dann mußten bie einzelnen Dynaftiefdnige, benen urfprünglich ficher noch manches Ungleichartige anhaftete, Rundung und innere Einheit befommen. Gin jeber biefer Ronige Cawus, Chodren, Buichtadp ic. marb in Gingelepen behandelt, von welden noch heutzutage Manche in fpaterer Ueberarbeitung eriftiren. Diefe Periode ber Weiterbildung war unftreitig bie frühere Gaffanibengeit. Unter Rufdirman und fpater unter Manfur fammelte man bie fo fortgebilbeten poetischen Monographien und ftellte fie jusammen. Enblich überarbeitete Firbufi bas Gange und fo tam es in einen Bug. Dag Kirbufi von ber urfprünglichen biftorifchen Bebeutung und felbft von bem Mechanismus ber Bufammengiehung feine Ahnung hatte, geht aus feiner gangen Darftellung flar hervor. Er tragt namlich febr haufig feine eigne Unschauung in bas Wert hinein und vertepert historische Thatsachen bisweilen auf die munderlichfte Weise. Co macht er g. B., wie wir unten nachweisen werben, ben Ryarares von Mebien ju einem Ryfar von Rum ober Raifer von Bnang. Satte er von bem Guftem ber Bufammengiehung Renutnig gehabt, bann murbe er es jebenfalls auch auf bie Parther- und Saffanibengeit angewendet haben, ftatt bie Parther mit ein Daar untfaren Phrafen abzufertigen und in ber Saffanibengeschichte eine ermubenbe Reimchronit zu liefern. Schon Dofes von Chorene fagt in ber oben ermahnten Stelle, Die lacherlichen Fabeln ber Perfer feien uralt, unb fie verftunden fie felber nicht.

#### Perfifche Chroniken.

Es ift also flar, daß jenes Spftem ber Zusammenziehung schon in vorsaffanidischer und voralexandrischer Zeit ausgebildet worden sein muß. Die ursprünglichen betaillirten historischen Bücher ber Verser

gingen unter ben Stürmen der makedonischen und parthischen Herrschaft unter. Das so umgestaltete Kaiserbuch aber muß ursprünglich eine noch durchaus geschichtliche Gestalt gehabt haben. Denn es sind noch historische Bücher der Perser bis auf diesen Tag erhalten, welche in Form und Inhalt mit dem Schach-nameh der Hauptsache nach übereinstimmen, aber noch eine detaillirte Chronologie liesern. Schon im Anfang dieses Jahrhunderts hat d'Ohsson im ersten Band seines "tabloau do l'orionti eine solche mitgetheilt, wie er sagt, aus den Annalen des Mirchond und des Achmed Effendy. Davon erschien im Jahr 1806 in Danzig bei Troschel eine Uebersehung von Rind unter dem Titel: Muradgea d'Ohsson's Geschichte der ältesten persischen Monarchie unter den Dynastieen der Pischadier und Reyaniben.

Es hat dies Buch Anfangs Beachtung gefunden. Malcolm in seiner "history of Porsia" zitirt es dirers. Aber weber er, noch d'Ohfson selbst besaßen das geringste Berständniß von dem Wesen der persischen Chronologie. D'Ohfson nennt dieselbe ein schwer zu entwickelndes Chaos (!) und fügt bei der Angabe der meisten großen Regierungszahlen hinzu: Die "fabelhaften" Jahrbücher der Perser berichten, z. B., daß Feridun 220 Jahre regiert habe. Doch hatte er schon eine Ahnung vom wahren Sachverhalt. Er meinte, wegen Namensähnlichteit habe man vielleicht etliche Fürsten in einen verschwolzen. Diese Ahnung entpuppte sich aber nicht so weit, daß sie zu Karer Erkenntniß geworden wäre. Im Uebrigen ist seine Chronologie, sowie er sie gibt, salsch. Die Fehler gehen vielleicht über die Sassandbenzeit hinaus, sind aber deutlich zu erkennen und durch anderweitige Mittel persischer Chronologie selber zu bessern.

Muradgea b'Dhsson war schon burch seine Geburt wie zu einem Bermittler zwischen Morgen- und Abendland geschaffen. Er stammte aus Armenien, war Anfangs schwedischer Oragoman und dann Gesandter in Konstantinopel. Er verstand viele Sprachen, bestonders aber arabisch und persisch. Aus beiden übersetzt er Manches in's Franzdsische. Er zeigt sich aber überall mehr als gedächtnisbes

gabter Compilator, benn als einbringender Forscher. Offenbar kannte er in Konstantinopel Handschriften, welche Malcolm und allen andern Gelehrten bis auf ben heutigen Tag unbekannt geblieben. Hoffen wir, daß die gegenwärtige Besetzung Konstantinopels durch die Berbündeten der Wiffenschaft von gehörigem Ruten sein werde! Es bestüden sich in Konstantinopel nicht weniger als vierzig Bibliosthefen, welche nur theilweise von abendländischen Gelehrten durchsmussert worden. Es sind dies die noch einiger Maßen zugänglichen Büchersammlungen. Wie viel bes Kostbaren mag aber in der Stadt der Casaren und Sultane, in welcher Abends und Morgenland nach einander herrschten, noch in bestaubten Winteln vor den Augen der Giaurs verborgen liegen!

Man hat bieber geglaubt, und Br. v. Schad ift noch biefer Unficht, bag bas Material, mit welchem Firbufi arbeitete, untergegangen fei. Wenn man barunter bas Dehlwibuch bes Danischwer versteht, bann mag bies vielleicht ber Fall fein. Wir hatten aber alsbann wohl nur bie Form eingebüßt. Denn es eriftirt in ber That außer bem Schachenameh noch eine fehr umfangreiche Stoffmaffe, theils in ben Chroniten, aus welchen Malcolm und b'Doffon fchöpften, theils in ben ziemlich gahlreichen anberweitigen Epen ber Perfer. Deren Sauptinhalt theilt herr Mohl foweit mit, bag man fieht, wie fehr munichenswerth eine genauere Erforichung berfelben mare. Daß aber namentlich bie hiftorischen Unnalen burchaus unabhängig vom Schachenameh bafteben, erhellt am flarften baraus, baf fie theilweife alter find, ale ber lettere. Ibn Cotaiba j. B., ber Berfaffer einer arabifchen Chronit, lebte zwifchen 828 und 889, alfo mehr als hundert Jahre vor Firbufi. Rur um einiges junger, ale 3bn Cotaiba, ift Abn Dichaffer, ber Berfaffer bes Zarith Zubri, einer arabifchen Beltgeschichte. Malcolm lobt namentlich bie persifche Uebersetung und Erweiterung, welche noch vor Firbuff's Geburt c. 930 burch Albagamih gefertigt murbe. Daß eine Menge von historischen Schnigern lediglich bem Girbufi ju Laft fallen, geht baraus hervor, baß in ben Unnalen d'Dhifons viele biefer Fehler nicht vortommen

und überhaupt manche Verschiedenheiten von Fiedust zum Rachtheil bes letteren zu ersehen sind. Es ift also durchaus tein Ding der Unsmöglichkeit, aus dem noch vorhandenen Material das Kaiserbuch des Danischwer wenn auch nur dem Inhalte nach wiederherzustellen. Das Rächste, was zu diesem Zweck geschehen müßte, wäre eine vollständige Zusammenstellung und Uebersetung all der Abschnitte arabischer und persischer Geschichtswerte, welche von der aflatischen Urgeschichte dis Istender herab handeln. Außerdem wären Auszuge aus den übrigen Spopden der Perser nach dem Muster des heldenbuches von Görres sehr zu wünschen.

## Wichtigkeit der iranischen Quellen für die Wiffenschaft.

Mus bem bisher Entwidelten ergibt fich von felbit, bag wir in ben frauifchen Quellen nicht eine betaillirte Konigechronit gu fuchen haben, mit Angabe ber Regierungsjahre n. f. w. ber einzelnen Regenten. Glücklicherweise, barf man fagen, liefern fle ftatt beffen weit erfprieflichere Resultate, nämlich einen unerwarteten Ginblick in bas Wesen und bas innere Getriebe bes alten Drients vor bem Perferreich. Man hat die Berfaffungsform bes türkischen Despotismus, welche feit mehr als zwei Jahrtausenden die Plage Astens ift, für eine Ureigenthumlichkeit biefes Welttheils gehalten. hegel macht in feiner Philosophie ber Geschichte biefe Unwahrheit fogar zu einem hauptfattor eines grunbfalichen Schematismus, nach welchem ber Drient ben Despotismus, bas klaffifche Alterthum Die Aristofratie und (!) Demokratie, die neuere Zeit aber als Ginheit jener beiben (?) Elemente bie Monarchie reprafentiren follte. Abgefehen bavon, bag in biefer mertwurdigen Bufammenftellung bas Mittelalter aus ber Weltgeschichte ganglich hinausgeworfen, bie fo spezifisch bespotische altromische Raiserzeit barin ebenfalls als "nichtseienb" betrachtet ift, fo haben wir aus ben oben mitgetheilten Aussprüchen bes herrn

v. Schad schon ersehen, daß auch im alten Orient ursprünglich ein ganzliches "Anderssein" flattgefunden habe, als sich mit dem Segel's schematismus vertragen will. Der bekannte fehlende Planet erhält also auch burch die Geschichtsforschung ein artiges Seitenfluck, und man fieht hier, wohin man gelangen kann, wenn man Kartenbauser baut und sie dann mit Dachziegeln beden will.

Die Berfaffung bes Beltreiches, welches bie Granier uns fchilbern, ift eine burchaus feubale. An ber Spige fteht ein Raifer als Dberlehnsherr mit bem Recht, bie einzelnen ganber bes Reiches an Beschlechter zu verleihen, welche er hierzu fur murbig hielt. Die Belehnung geschah ahnlich wie im teutschen Reich, burch einen Lebensbrief, auf Geibe geschrieben. Dieses Recht murbe ursprunglich auch geubt, in ber Folge ber Zeiten aber marb es wie bei uns eine bloße Form. Die Bafallen find fpater erblich. Bon ihrem Gutbunten hangt es namentlich unter ichwachen Regenten ab, ob fie bem Oberhaupt bes Reiches gehorchen wollen ober nicht. Ihr Titel ift in ber Regel Pehlman, b. i. Martmachter ober auch Gipebbar, b. i. heerführer und alfo gang baffelbe, was urfprünglich unfer "Bergog" bebeutete. Da nicht blos ber Rame, fonbern auch bas Befen biefer iranischen Großen mit bem ber altteutschen Markgrafen und Bergoge übereinstimmte, fo werben wir im Berlauf unferes Wertes flets uns biefer Benennungen bebienen. Der Dbertonig führte ben Titel Schehinschach, b. i. Ronig ber Ronige. Er entspricht burchaus unferem mittelalterlichen Raifer und wir werben ihn beghalb auch fo benennen.

Rur eine gewaltige Persönlichkeit an ber Spiße vermochte ben Trot der Basallen in die gehörigen Schranken zu bannen. An ihrer Spiße mit einer Gewalt, welche bisweilen die des Kaisers selber überragte, steht als "Pehlwan der Erde" Herzog Sal von Sabul, später bessen Sohn Rusthm, Herzog von Rimrus. An Parthien ober Thus haftete das Recht, das Reichsbanner Kawjan Diressch zu verwahren. Der Markgraf von Thus war also dem Range nach der zweite Fürst des Reiches, ohne dem auch durch seinen Charakter zu entsprechen. Merkwärdig ift, daß bie Perfer diesem Reich auch brei Bannerfarben zuschreiben: blan, roth, gold, welche auffallend unserm schwarz-roth-gold entsprechen. Das Wappen war eine Sonne. Im Often erstreckte sich bas Reich bis Indien und Hochasien, im Westen in der altesten Zeit über Sprien und Aleinasten, später aber genossen die Fürsten dieser Länder einer solchen Gelbständigkeit, daß sie den Titel Schach ober König führen.

Daß ber ausgesprochene 3wed ber franischen Epen eben ber ift, eine Gefchichte Grans ju liefern, muß bei ber Prufung ihres Werthes ale hiftorifder Quellen vor Allem in's Auge gefaßt werben. Wir burfen beghalb nicht über ben Beften bebeutende Aufschluffe erwarten, welche uns felbft bie griechischen Quellen versagen. Da wir burch die Bibel bier einiger Dagen einen Erfat haben, ift es vielmehr hochft erwunscht, bag bie iranischen Quellen uns gerabe über bie Wefchichte berjenigen ganber unterrichten, über welche wir feither weber bie geringfte Renntnig hatten, noch auch folche anderwarts hoffen burften. Es wird baburch namentlich in ber affprifchen Geschichte eine fehr empfindliche Lude ausgefüllt. Denn jenes Reich, unter welchem Iran nach ber Darftellung bes Schach-nameh fo lange ftand, war kein anderes als das Affprifche, von dem herobot rebet. Wir werben unten nachweisen, baß bie von ben Alten überlieferten affprifchen Berricherliften bie nns Dynastieschemata bes Schachenameh so genan ausfüllen, bag fich baburch felbft bie Befchichte ber affprischen Ginzelkonige wiederherftellen lagt. Die Nationals verschiedenheit zwischen dem Haupt bes Reiches und den iranischen Fürsten blieb auf bie Darstellung bes Schachenameh nicht ohne Ginfluß. Er gibt fich alle erfichtliche Dube, burch bie Thaten ber Großen, insbesondere Rufthms, die ber Raiser in Schatten zu ftellen. Eine ber fraftigften Dynastien namentlich, im Raiferbuch Cawus genannt, wird von ihm in erfichtlich partheiischer Beise geschmaht und hernntergewürdigt. Einen tomischen Gegenfat bagu bilbet bas Lob anberer Fürstenreihen, wie g. B. die von Cobab (1055-935 v. Chr.),

von welcher ber Schach-nameh felber faum mehr zu ermahnen weiß, als baß fie vom herzog von Rimrus eingesetzt und burch beffen Einfluß beherrscht worden.

Auch in biefer Beziehung find bie persischen Quellen unschätbar, ba eine Darstellung ber affprischen Geschichte vom Standpunkt des Landesfürstenthums aus gewiß nicht anderweitig erhofft werden kann. Selbst wenn durch die Inschriften eine vollständige detaillirte Gesichichte Affpriens hergestellt ware, hatten wir in derfelben doch nur die glanzende Seite des affprischen Raiserthums hervorgehoben, die schwachen dagegen werden die Herrscher in Ninive der Unsterdlichsteit zu überliefern gewiß nicht getrachtet haben.

Ueber bas Berhältniß Affyriens zu Iran und bem Often übershaupt werden wir sehr genau unterrichtet, die Kriege mit Auran sind zuweilen mit einer in das Einzelste gehenden Genauigkeit geschildert und die Feldzugspläne oft so naturgemäß und genial, daß sie unmögslich blos der Phantasie des Dichters ihren Ursprung verdanken. Da nun die Lokalitäten auch der Heimath der Ueberlieferung selber nahe liegen, so dürsen wir in dieser Beziehung noch eine genügende Treue derselben annehmen.

#### C. Die Reilinschriften.

Die bedeutenbste Erweiterung hat in der neuesten Zeit die Gesschichte des Orients durch die Entbedung und Entzisserung seiner Denkmäler erhalten. Egypten machte in dieser Beziehung den Ansfang, dann folgte Persten mit seinen dürftigen Resten, endlich Affystien. Zu Ansang des vorigen Jahrzehntes war es, als der Franzose Botta zuerst bei dem Dorf Khorsabad, nordöstlich von Mossul, Rachsgrabungen veranstaltete. Ihm folgte der Engländer Layard, der mit rühmlichem Eiser besonders Rimrud auf dem rechten Tigrissuser erforschte und hier reiche Entdeclungen an Bisowersen und Ins

schriften machte. Rugbar wurden biefelben besonders, als Manner, wie Grotefend in hannover, Oberft Rawlinson und Dr. hind's theilweise das Geheimnist der sonderbaren Schriftzuge ents hüllten, in welchen die herrscher Affpriens ihre Thaten der Unsterbelichkeit zu überliefern getrachtet.

Das Material, welches bei biefen alten Rulturvollern bie Stelle bes Papieres vertrat, maren Badfteine ober Thontafeln, auf welche Die Schriftzuge eingeritt wurden. Go heißt es auch bei bem Propheten Ezechiel, ber bekanntlich auf ben Trummern bes affprischen Reis dies weiffagte (1, 1). "Du, Menichensohn, nimm bir einen Biegel, lege ihn vor bich bin und zeichne barauf eine Stadt, Jeruschalafim." Den erften Anhalt zur Entzifferung ber affprifch - babulonischen Reilfchriften gab bie Entbedung und Entzifferung einer großen mehrfprachis gen Infdrift bes Darius I. in Bebiftun in Debien, welche bei bem perfifchen Text auch eine affprische und babylonische Ueberfetung besselben liefert. Da die affprische und ihre subliche Schwefterschrift aber neben ben Gingelbuchstaben auch Taufende von Worts und Gilbens zeichen (Monogrammen) gebrauchen, fo hatte jene einzige Inschrift jur Erflarung bei weitem nicht hingereicht. Gludlicher Beife eutbedte aber Rawlinson eine formliche Bibliothet bes Ronigs Caosbuch in (667 - 647 v. Chr.). Etliche ihrer Thontafeln erklaren Die affprifche Schreibart, inbem fie bie allmabliche Entstehnng ber Reilbuchftaben aus hierogluphischen Bilbern barftellen und neben ben Monogrammen auch beren Umschreibung burch Ginzelbuchstaben enthalten. Die Schwierigfeit ber Erflarung liegt aber nicht bloß in ber Schrift, sondern auch in der Sprache. Das Affprische gehört zwar auch zur femitischen Sprachfamilie, aber als ein burchaus eigenthumliches Ibiom, welches wohl von arischem Einfluß nicht frei geblieben ift. Bei ber babylonischen Sprache ift bies bei weitem nicht fo fehr ber Kall. Rawlinson nennt biefelbe gerabezu "ein altes Bebraifch von gleichen Wurzeln, gang analogem grammatifchem Ban, febr abnlider Ronjugation und größtentheils ibentischem Wörterschab." Die Schrift gablt allein 300 Bofalbezeichnungen. Bon etwa 20,000 Wort-

45

(1)

und Silbenzeichen hat Rawlinson bis jest nur 8000 — 4000 ententziffert. Ihren Ursprung nahm die babylonische Schrift in ber
affprischen und die spätere Reilschrift ift nur ein aus der affprischen Monumentalschrift entstandenes Curstv.

Der Verfasser hatte die iranische Chronologie in der Weise, wie sie hier gegeben werden soll, schon hergestellt, als die neuesten Entzisserungen Rawlinsons nach träglich diese seine Wiederherstellung glänzend bestätigten. Er ist badurch in den Stand gesett, die bisher entdeckten Könige oder Kaiser mit denen der griechischen Listen, welche man seither vielsach für unächt hielt, zu identisziren und auf diese Weise die Opnastieen des Schachnameh ziemlich genau wiederherzustellen. Ramentlich die Opnastie Cawus ist in neuester Zeit wieder entdeckt worden, und was die seht entzissert ist, bestätigt die historische Unterlage des Schachenameh volltommen, insbesondere die so sehr hervortretenden sprischen Feldzüge des Cawus gegen Hamat ober Hamaveran.

Die Schriften, aus welchen ber Verfasser seine Mittheilungen über die Reilschriftentzifferungen schöpfte, find die bekannten Werte Lapards, insbesondere sein lettes:

Ninive and Babylon, London 1853, 1 vol. 8.

worin namentlich interessante Entzisserungen von Dr. hinds mitgetheilt find. Gehr wichtig sind ferner Rawlinsons "Outlines". herr v. Gumpach hat dieselben übersetzt und mit interessanten Auffähren begleitet, unter dem Titel:

Abrif ber babylonisch saffprischen Geschichte, Mannheim bei Baffermann 1854.

Das Neueste, was hierüber erschienen ist, sind brei sehr inhaltvolle Briefe von Rawlinson an das englische Athenaeum, Jahrgang 1854, Nr. 1877, 1381, 1383. Hiervon erschien im Aprilhest besselben Jahres eine Uebersetzung in den "Nouvollos annales des voyages." Paris 1854.

( "

Der Berfasser befam die lettere zuerst zu Gesicht, machte sich einen Andzug daraus und fügte später aus bem englischen Original noch etliche Notizen bei. Daher kommt es, daß hier bald dieses, bald jene zitirt sind.

Rach Abschluß ber erften Salfte bes Manuftriptes tam gu ben obigen Mittheilungen Ramlinfons noch beffen Bortrag vor ber affatischen Gefellschaft in Bombay vom 7. April 1855. Siervon gab namlich bie Mugeburger Mugemeine Zeitung (Beilage Nr. 168 und 164) einen sehr interessanten Auszug nach ber Bombay Times vom 1. Mai. Diefer Bericht war bem Berfaffer Diefes Wertes um fo intereffanter, ba er ber Bestätigung feiner Ansichten über die affprifche Rultur und Geschichte bas Giegel aufbrudte. Namentlich hat bie von ihm wieberhergestellte perfifche Chronologie ihre effatante Bestatigung erhalten. Ramlinfon fagt nämlich, bas erfte Auftreten ber Affprier in Sprien, wobei ihr Konig "Afhur-uchor-pal" bis Damastue vorbrang, habe "furg nach ber Erbauung von Samaria" ftattgehabt. Die Erbauung von Samaria fallt nach unferer Chronologie in das Jahr 908 v. Chr., ber erfte fprische Keldzug der Opnastie Camus aber 905 v. Chr., folglich in effatantefter Uebereinstimmung mit obiger Angabe.

Mas ben Merth der Entzisserungen betrifft, so wäre berselbe ohne eine schriftliche Duelle zur Bergleichung verhältnismäßig gering. Die Lesart der affprischen Königsnamen ist durchaus unsicher und abweichend, weil sie in Monogrammen geschrieben sind, deren Besdentung man zum großen Theil bis jest noch nicht kennt. Soviel ist gewiß, daß es Götter und zwar besonders Planetengötter sind, aus welchen man sie zusammenseite: Nabospalsassur, Affursadonspal u. s. w. Es mag dieser Gebrauch wohl auf den Nativitätsstellungen beruhen, welche im Schachsnameh bei der Geburt eines jeden Prinzen erwähnt werden. Nach den verschiedenen Planeten und den Sternsbildern, in welchen sie gerade standen, setze man alsdann wahrscheinslich die Namen zusammen. Dieser Wangel an Sicherheit der Namen hat aber nicht viel zu bedeuten, da ihre Zeit durch die biblischen Lunger ustw. Gesciote.

Bleichzeitigkeiten, sowie ihre Reibenfolge burchaus feststeht. Der Schachenameh liefert uns bie Dynastiebenennungen, bie griechischen Liften geben uns Gingelnamen, Die zwar verdorben find, aber zur Roth noch andreichen. Die hauptsache find übrigens bie Perfonlichfeiten felbft. Sie treten besonbere in ihren Bauwerten hervor, fowie in ben Rriegszügen gegen fremde Bolfer und bie widerspenstigen Bafallen bes Reiches. Ihre Thaten ergahlen fie felber in pomphaftefter Beife. Die Uebersetungen find zwar noch ludenhaft, boch infofern ju gebrauchen, als aus ihnen manche Ergahlung bes Schachenameh als hiftorifch erkannt werben tann. Wenn fo eine jede Quelle für fich ihr Mangelhaftes hat, fo ift es boch ein gludliches Bufammentreffen, baß fie ihre Luden gegenseitig ergangen. Der Schach nameh gibt bie Dynastieen an, aber wenig von Gingelregenten, Die griechifchen Liften gablen und eine Menge von Konigenamen auf, aber ohne eine einzige Mittheilung von ben Thaten und bem Charafter ihrer Trager, ohne felbst eine Gintheilung berfelben nach Onnaftieen ju machen. Die Reilinschriften fint in biefer letteren Begiehung ebenfalls ludenhaft, zeigen uns aber bie verschiebenen Entwicklungsphafen bes affprifchen Reiches in ben Bauten und Thaten feiner Raifer. Der Schachenamen gewährt uns endlich einen Einblid in bie oftlis chen, bie Bibel in bie westlichen Berhaltniffe bes Reiches, bie Infchriften in bie Buftanbe bes Bentrums.

Von hoher Bebeutung für die Geschichte des persischen Reiches sind die in Persien und Medien entdeckten Reilinschriften. Besonders in Behistun oder Bagistana, westlich von Etbatana, hat sich eine weitlänstige Inschrift gesunden, welche zuerst von dem um die Wissenschaft so hochverdienten Engländer Rawlinson entzissert worden ist. Sie berichtet die Throndesteigung und die ersten Thaten des Darius hystaspis in klarer und bestimmter Fassung. Außerdem lernen wir auch besonders die wahren Ramen der persischen Könige und Großen kennen, vor Allen diesenigen, welche die Opnastie Guschtaspa des Schachenameh bildeten. Als Borfahren des Bashe taspa erscheinen nämlich (Bashtaspa) Arshama, Ariyaramna,

Chishpish, hathamanish. Wir werden unten die vier ersten baffir wahrscheinlich machen. Eine Sammlung und Uebersetzung der Insichriften hat Beufen in seinen "persischen Keilinschriften" veransstaltet.

#### Ш.

# Meber die Meligion der alten Afgrier und Franier.

Bon vorzüglicher Wichtigkeit sind die persischen Onellen für die Erkenntnis der großen religiösen Umwälzung, welche in der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts vor Christus durch den Propheten Joroaster vor sich ging. Ein ausdrückliches Zeuguiß des Nicostaos Damastenos und ein beiläufiges von Xenophon ausgenommen, melden uns die Griechen hierüber gar Nichts, sondern lenken eher den Blick des Forschers durch ihre unsinnigen Angaben, aus Misverstand und kindischem Hang zum Munderbaren herrührend, von der realen Wahrheit ab. Wir werden dieses welthistorische Erseigniß geschichtlich und chronologisch genau feststellen. Hier soll uns vorzüglich die Frage beschäftigen: Was war die Religion der Iranier vor Zoroaster?

Wir haben schon erwähnt, baß Iran, auch nach bem Schachenameh zu urtheilen, Jahrhunderte lang nuter affprischer Oberhoheit gestanden. Es ift also natürlich, daß auch sein Glaube kein anderer war, als die afsprische Reich ereligion. Es geht dies auch aus dem Schachenameh klar und beutlich hervor. Der hauptgott der Affprier war nämlich Affarac, der Risroch, b. i. Adler gott der Bibel. Er wird auf den Denkmälern vorgestellt als eine menschliche Figur mit einem Ablerhaupt und heißt in den Juschriften: "ber große Gott" und "König der Götter." Dieser Gott spielt nun auch im

Schachenameh eine hauptrolle unter bem Namen bes "Bogels Simurg." Ramentlich in ber Ingendzeit von Rufthm's Bater Sal ericheint er als Erzieher beffelben. Sam hatte nämlich feinen Sohn wegen feinem weißen haare ale Ahrimansgeburt ausgefest. Der Gottervogel Gimurg erblicte ben hulflofen Rleinen, faßte unb trug ihn nach feinem Refte auf bem Gipfel bes Berges Albors. hier ernahrte er und unterrichtete ihn in ber Sprache und aller Meicheit. Gelbft ale ber ermachsene Sal burch feinen Bater fpater abgeholt wird, bleibt Simurg noch fein fcugender Benins. Bei ber Geburt bes Rufthm erichien er und gab bem Gal eine Feber, womit biefer ben geöffneten Leib feiner Gattin Rubabeh wunberbarer Weife wieder guheilte. Bemertenswerth ift ber Tob des Gimurg burch Asfendiar. Denn diefer ift ber haupthelb bes Boroaftrifchen Blaubens und Gimurge Tob burch ihn ift alfo ber Untergang ber Religion bas Affarat. Daß bei Firdufi die gottliche Wefenheit Diefes Bogels nicht mehr in klarem Bewußtsein ift, erklart fich leicht burch bie beiben Religionsummaljungen, bie Boroaftrifde und Muhamedische, welche er hinter fich hat. Doch finden fich auch bei ibm noch beutliche himveifungen. Go namentlich bie Wohnung Simurgs auf bem Gipfel bes Gotterberges Albors, befonbers aber eine Meußerung bes Raifers Chosrev: Rufthm breite fcutent, gleich bem Bogel Simurg, feine Flügel über Iran.

In der Darstellung des Fir dusi tritt ferner noch das sabaische Element machtig hervor. Bei allen wichtigen Anlässen werden die Priester um Rath befragt. Der Befehl der Götter, wie sie ihn aus den Sternen herauslesen, gibt in der Regel den Ansschlag. Was und die Griechen über den chaldaischen Sterndienst mittheilen, stimmt damit genan überein. Der Priester Belesis von Babylon spielt bei der Zerstörung von Ninive durch Arbases dieselbe Rolle als Sterndeuter, wie die Mobeds bei Firdusi. Selbst noch in der Zoroastrischen Zeit Persiens machte sich dieser affprische Glaubenseinstuß geltend. So sinden wir z. B. in Persepolis den Ahuramazda genau so abgebildet, wie einen Gott in Rinive, nämlich als bartiges

Bruftbild in gefligeltem Arcife. Außerdem spielen gewisse Thiere, wie namentlich der Stier, der hahn ic. auf den persischen Denkmälern dieselbe bedeutende Rolle, wie auf den assprischen. Die Thiergestalten in Rinive und Chalah sind übrigens weiter Richts als Sternbilder, insbesondere der Stier ist das himmelszeichen, welches den zweiten Frühlingsmonat regiert. Der Löwe, welcher in Rinive, wie in Persepolis oft dargestellt wird, beherrscht die Sommermitte. Am lepteren Orte erscheint er häusig im Rampf mit einem gehörnten Ros. Dies leptere ist das Sternbild des Einhorns, welches noch heutzutage als ein Pferd mit einem Horn auf der Stirne gebildet wird. Dem Kopf des Löwen bei voder auch bei'm Regulus kehrt noch auf unseren heutigen Sternkarten das Einhorn den Rücken zu, indem es, wie das gehörnte Ros in Versepolis, auf der Flucht begriffen scheint. Zwischen beiden Sternbildern sindet sich nur der kaum eerkennbare Krebs, welcher ans lauter Sternen vierter Größe besteht.

Auch hr. Spiegel macht auf etliche semitische Elemente im Borroastrischen Glauben ausmerksam, halt sie aber irriger Weise für später eingebrungen. \*) Ramentlich hebt er hervor, baß ber persische Haupt und Urgott Zeruane schon bei dem Geschichtschreiber Babylons, bei Berosos, als Zerovanes vorsommt. Rach dem Bischerigen erklärt sich Dies von selbst. Herr Spiegel führt außerdem die Stelle eines persischen Autors an, welche lautet: "Rachdem Zerz duscht die sabaische Religion abgeschafft und den Feuerdicht die sabaische Religion abgeschafft und den Feuerdien st eingeführt hatte, verfaßte er das Buch Avesta". Herr Spiegel erklärt diese Stelle für ein "klares Zengniß fremder Einsmischung" in die Religion des Zoroaster. Es ist aber vielmehr ein klares Zengniß für die Entstehung der setzeren aus dem Sabässmus.

Run aber existirt noch heutzutage eine schriftliche Quelle vorzorvastrischer ober affprischer Religion, welche

<sup>&</sup>quot;) S. BendeAvesta. Leipzig 1852, S. 269 ff. Erster Ercurs: Ueber die Einwirtung semitischer Religionen auf Die altperfische Religion.

man aus ben oben ichon gerügten Tagesvorurtheilen feither gleich fo viel anderem Schatbarem Material bei Geite liegen gelaffen, Die aber bie Ibentitat bes porzoroaftrifchen Glaubens mit bem affprifchen glangend bestätigt. Es ift bies ber Dubiftan bes Scheifh-Do hammed-Kani ober Mohfan Fani. 3m Unfang biefes Jahrhunberte, ba man noch mehr auf ben ftofflichen, als linguiftifchen Behalt ber Quellen achtete, wurde biefes mertwurdige Wert zuerft nach Guropa gebracht und von 2B. Jones (Asiatic Researches t. Il p. 48) nach Gebühr besprochen. Das Buch felber ift ziemlich jung. Es ftammt aus bem 17ten Jahrhundert. Gein Berfaffer, Dohfan Fani, war ein Mohamebaner aus Raschmir, welcher fich mit bem Studium aller befannten Glaubensbefenntniffe beschäftigte und bie Refultate in bem genannten Wert nieder legte. Es umfaßt zwölf affatifche Religionen, unter ihnen auch Chriftenthum und Brahmanismus. Das erfte Buch nun handelt von ber alteften ihm befannten Glaubensfelte, ben Jege bianen ober Sufchianen. Es eriftirt von bemfelben eine tentiche Ueberfegung aus bem Englischen vom Freiherrn von Dafberg unter bem Titel:

Scheith Mohammed Fani's Dabiftan, ober von ber Relis gion ber alteften Parfen. Afchaffenburg 1809, 8.

Diese Sette leitet ihren Ursprung auf huschent zurück, ben zweiten Pischbabier. Das Wort Pischbabier (Zend: Poerio tkasschans) bebeutet soviel als "Altglaubiger" und wird in ben Religions und Geschichtsbüchern ber Iranier häusig gebrancht. Die Jezbianen erkennen den Zoroaster nicht als Propheten an, sondern nur als Reformator. Sie bewahrten bis auf die Zeiten der Araber mitten unter den Dienern der Feuerreligion ihr vorzorvastrisches Gesey. Bon den Persern, wie von den Muhamedanern verfolgt, wanderten sie nach Indien ans. Dort erhielten sie sich noch in der Stille und erzeugten sogar eine eigne Literatur. Mohfan studirte ihre Schriften und theilt daraus das Wesentliche mit. Es wäre lächerlich, die Wahrscheinlichkeit der Eristenz dieser alten Sette bezweiseln zu wollen, da wir an den Juden ja ein lebendiges Beispiel haben, wie

gah fich oft alte Religionen burch alle Stürme hindurch zu behaupten wiffen.

Grundcharafter bieser Religion ift ein Sabaismus in reinster Form. Ihre Lehrfäße und die Art, ihre Götter abzubilden, stimmt mit dem, was wir durch die Denkmaler und die Griechen von chaldais scher und affprischer Religion wiffen, auf das merkwardigste überein.

Diodor (II 30) fagt, die Chaldaer lehrten, die Welt sei ohne Anfang und ohne Ende. Die Jezdianen glaubten Aehnliches. Nach ihrer Lehre geschah die Weltentwicklung innerhalb ungeheuerer Perioden, welche weiter unten besprochen werden sollen. Rach dem Ablauf einer solchen erneuert sich die Welt wieder von selbst, so daß alle Gesschöpfe in derselben Zeitfolge nach und nach wieder erstehen werden, wie dies in der vorhergehenden Periode der Fall gewesen. Selbst das Wenschengeschlecht hat teinen erforschbaren Anfang und tein Ende. Beim Ablauf einer jeden Weltperiode bleibt immer ein Paar am Leben, aus welchem in der nächsten eine neue Wenschheit erwächst und dies geht so fort in die Unendsichleit.

Die menschliche Ratur vermag die göttliche nicht zu erfassen und zu begreifen. Alles Sein und Geschehen tritt in Wirklichkeit lediglich durch die Aussprache des göttlichen Willens. Denken, Wollen und Schaffen sind in der Gottheit eins. Gleicherweise sagt Diodor: Rach der chaldaischen Lehre ist durch eine göttliche Borfehung das Weltall geordnet und ausgebildet. Alle Beränderungen am himmel geschehen nicht zufällig, noch fraft innerer Gesetz, sondern durch den ewigen unwandelbaren Willen der Götter.

Die Wesenheit bes Lichtes und die ber Seele sind nach der Lehre ber Jezdianen nah mit einander verwandt. Jeder Firstern hat seine eigne Sphare und belebenden Geist. Der Geist, welcher die gesammte sphärische Welt umfaßt, ist die unendliche Weltvernunft; die Seele, welche die Welt durchdringt und belebt, die unendliche Weltsele. Beide bilden die Wesenheit der Gottheit. Zu dieser verhält sich die Welt, wie das Sonnenlicht zur Sonne, d. h. sowie jenes beständig von der Sonne ausgeht ohne einen Ansang und ein Ende des Aus-

( , '

ganges, ebenfo emanirt bas Univerfum von bem gottlichen Urquell, ber alfo beständig ichafft, ohne bag feine Schopfung einen Unfang, noch ein Enbe bat. Des Menschen Beift ftammt vom Simmel. Obgleich geschaffen, ift eine jebe Seele boch unfterblich. Einige Elemente find geeignet, eine Geele gu empfangen aus ben boberen Regionen, mahrent anbere blos eine Secle aufzunehmen fahig find, die einen anderen Korper verließ. Diefe Wirkungen fiehen alle unter bem Ginfluß ber Spharen, bem Menschengeift unerforschlich. Eine Ceele, bie hienieben burch Mort und Werte gur Bolltommenbeit gelangt, wird im Mugenblid bes Scheibens vom menfchlichen Rorper mit bem erhabenen, einfachen, ungufammengefesten Geifte vereinigt. Wir haben alfo and hier bie im gangen Mterthum in Geltung gewesene Dreitheilung bes Menfchen in Leib, Geele unb Beift. hat die Geele bie hochste Ctufe ber Reinheit noch nicht erreicht, fo gelangt fie ju ber Sphare, mit welcher fie am meiften Aehnlichkeit hat. Gind bes Menfchen Worte und Werte lobenswerth, aber nicht hinreichenb, ihn mit ben Opharen gu vereinigen, fo wirb feine Seele ihres elementarischen Rorpers gwar entlebigt, verbleibt aber in unfichtbarer Geftalt in ber niebern Welt und erhalt als irbifcher Engel jum Bobn feiner guten Werte eine geheime Abnung ber reigenben Geftalten und entgudenben Auen bes Parabiefes. Ginb feine Werte gut, aber feine Sandlungen fchlecht, io bleibt er hienies ben ale ein Bin ober boeartiger Beift, bestanbig von ben Sollenqualen ber Reue und unmäßiger Begierben gefoltert. Sat eine bienftbare Seele gute Gebanten und Werte geaugert, die ju ihrer Befreiung erforberliche Reinheit aber noch nicht erlangt, baun wanbert fie fo lange von Korper ju Rorper, bis fie burch vollommne Geranten und Sandlungen ihre Befreiung von ber irbischen Sulle und zugleich eine hohere Stufe in ber Orbnung ber Geifterwelt erlangt hat. Die Seelen, welche nieberen Laftern anhangen, verlaffen ftufenweife bie menschliche Gestalt und manbern in Thierforper. Buweilen geschieht es felbft, bag Geelen, ihrer Musichweifungen und nicberen Ginnesart halber, bis jum Pflangen- und Metallreich herunterfinten. Es bedarf



٦ .

( , '

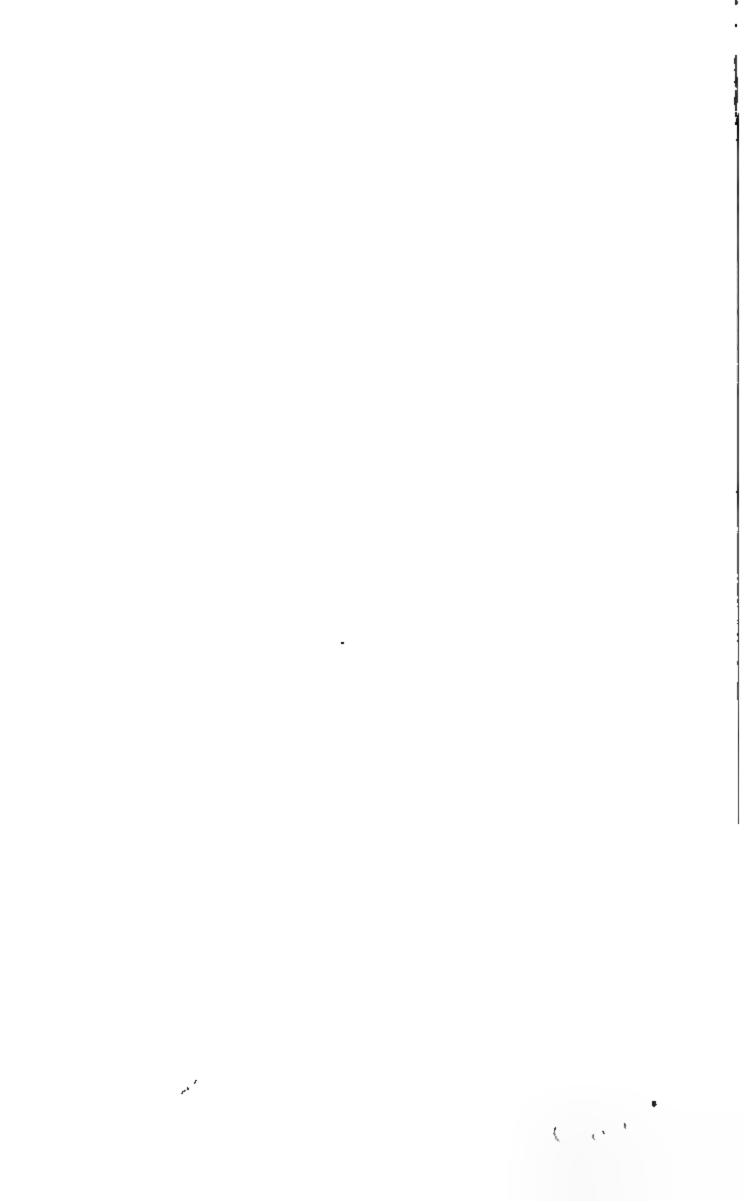

wohl taum ber Bemertung, daß biefe Seelenwanderungslehre nicht blos bei ben Chalddern, fondern bei allen altorientalischen Boltern in Beltung gewesen.

Rach ben Chaldern, wie ben Jezdianen, steht bie Erbe unter bem unmittelbaren Ginfluß ber Gestirne. Unter diesen treten vor Allen zwölf hervor als "Fürsten ber Götter." Ein jeder besherrscht einen Monat und eines der zwölf Thierzeichen. Die Firsterne sind ewig und unwandelbar. Daher vermag man burch sie den Willen der Gottheit nicht zu erkennen. Dies geschieht durch die Planeten, welche die Chalder daher "Berkundiger" nammten.

Dem Dabiftan zufolge wurden fie zum Theil thiertopfig bargeftellt, gerade wie die Planetengötter in Rinive. Allen voran fieht bei Diobor, wie im Dabiftan

- 1) Der Saturn. Er befaß gleich ben anderen Planeten seinen eignen Tempel. Dargestellt wurde er mit einem Ochsentopf, in ber hand eine Schlange. Sein Bilb mar von schwarzem Stein.
- 2) Inpiter mar erbfarbig. Er ftellte einen Mann vor mit einem gefranten Geierhaupt; über ber Krone waren bie Ropfe eines Sahnen und eines Drachen. Esift dies offenbar ber ablertopfige Gott Ristoch ober Affarac in Rinive, ben wir oben besprochen haben, ber "Ronig ber Gotter," ber Simurg bes Schachenameh.
- 3) Mars hatte Tempel und Statue von rothem Stein, in der rechten Sand hielt er ein blutiges Schwert, in der linken eine eiserne Geißel. Seine Diener waren Türken. Es ist der Kriegsgott Tur der Affprier, welchen wir als identisch mit dem Tur des Schachenamen nachweisen werden. Rach letterem war er König und Ramengeber der Turanier, welche man später mit den Türken identisszirte. Auf den Denkmälern erscheint ein gebörnter Gott, in der rechten Hand ein Beil, in der linken ein Instrument, das einer Geißel nicht unähnlich ist. Das Göhenbild wied von vier bewassneten Mänsnern, wie in Prozession getragen.\*)

<sup>\*)</sup> C. Capard, Rinive und feine Ueberrefte, überfest von Meifner. Fig. 81.

- 4) Die Sonne hatte einen Tempel mit golbenen Ziegeln. Bon bemfelben Metall war bas Standbild bes Gottes. Er saß auf einem starten Roß und hatte zwei Köpfe mit je einer siebenfachen Krone. Man brachte ihm Weihrauch bar von Aloeholz. Es ist bies ber Gott, welchen herobot (I. 182) Zens nennt. In Babyston hatte er ben berühmtesten Tempel. Seine Statue und alle Gestäthe rings um bieselbe waren von Gold. Auf einem großen Alstar verbrannten bie Chalder alljährlich taufend Pfund Weihstand.
- 5) Der Bennstempel war aus weißem Marmor. Rachts durften die Männer ihn nicht betreben. Denn die Matronen und ihre Tochter opferten dann. In der Rachbarschaft wohnten Weiber, welche die Göttin verehrten, andere, welche von entsernten Gegenden hier ankamen. In Babylon hatten bekanntlich die Jungfrauen die Sitte, der Göttin zu Ehren fich Fremden preiszugeben. Ihr chaldaisscher Rame war Mylitta.
- 6) Merkur hatte Tempel und Statue von blauem Stein. Er hatte einen Schweinstopf und ben Leib und Schweif eines Fisches. Es ist dies ber bekannte Fischgott Dannes, bessen Bild man auch in Ninive wieder entbedt hat. Er hat einen Fischschweif, aber ein menschliches Haupt. ) Nach dem Dabistan war er Gott der Wissenschaften und Künfte, nach Berosos ihr Urheber.
- 7) bem Mond eignete bie grune Farbe. Er ftellte einen gefronten Mann vor, auf weißer Suh figenb.

Diese Mittheilungen des Dabistan werfen ein helles Licht auf bas, was hero bot von ber Banart von Etbatana meibet. Er sagt, daß rings um die Burg herum sieben Ringe, einer in dem andern, die Stadt gebildet hatten. Eine jede ber fleben Rundmauern hatte ihre eigene Farbe. Diese Farben entsprechen durchaus benjenigen, welche nach dem Dabistan den steben Planetengottern eignen, nämlich:

<sup>. \*) 8</sup> Lapard a. a. D. Fig. 88.

Erster Ring, weiß — Benns weiß;
zweiter " schwarz — Samen schwarz;
britter " purpurfarbig — Mars roth;
vierter " blau — Mertur blau;
fünfter " hellroth — Jupiter erbfarbig.

Man fieht hier eine genaue Uebereinstimmung. Der Ansbruck erd farbig für Inpiter ift unbestimmt. Die Bezeichnung hells roth ift ber Lichtbeschaffenheit bes Planeten sehr angemessen.

Bon biesen fünf Ringmauern sonbert Berobot bie beiben letten ab und fagt: fie hatten, bie eine verfilberte, bie andere vergols bete Zinnen gehabt. Es find bies offenbar Beziehungen auf Wond und Conne. Ganz auffallend stimmt hierzu bie Rachricht bes Dobsan, ber Gonnentempel sei mit goldenen Ziegeln gebecht gewesen.

Aenserst interessant in Beziehung auf bas eben Gesagte ist eine ber neuesten Entbedungen Rawlinsons, über welche er in seinem Bombayer Bericht\*) Ansichluß gibt. In Birs Rimrub ober Borsippa bei Babylon fand bieser ausgezeichnete Forscher bie Trummer eines Tempels ber sieben Sphären, welchen c. 1120 König Merodachabansathi, der Besseger Aubers (Tiglath Pilesers).) erbaut, Rebutabnezar o. 580 v. Chr. aber wieder erneut hatte. Dem chalbäischen Planestenspstem gemäß hatte berselbe sieben Stockwerse über einander, jedes mit einer Planetenfarbe

das unterste des Saturn war schwarz,

" zweite " Iupiter " orangengesb,

" dritte " Mars " roth,

" vierte der Gonne " goldsarben,

" fünfte " Benus " weiß,

<sup>1)</sup> G. A. A. B., Beil. 164.

N. B. Das Manuscript mar bereits in meinen Sanben, als bie A. Allg. Beit. ben Bericht Ramlinfons brachte, welcher bie Anfichten bes Berfaffers, wie auch bie hier gegebene persische Chronologie (S. oben S. 49.) volls tommen bestätigte. Es wird von Interesse sein, ben verehrten Leser barauf aufmertsam zu machen.

bas fechfte bes Mertur war blau,

" flebente " Monbes " grun mit Gilberfchein.

Man sieht also, die Planetenfarben sind genau dieselben, wie im Dabistan und an den Manerringen von Etbatana. Der scheinbare Widerspruch, daß im Dabistan dem Mond die grune Farbe eignet, während der zweitinnerste Ring von Etbatana silberne Zinnen hatte, tost sich hier einfach durch die Bezeichnung "grun mit Silberschein". Auffallend ist auch, daß bei Diodor, im Dabistan und an diesem Farbentempel Gaturn die erste Stelle einnimmt. Die Farbe war einem seden einzelnen Ziegel eingebrannt. Das Stockwert des Merstur hatte durch ein startes und anhaltendes Fener das "für diesen Planeten emblematische Schlackenbau" gewonnen.

Wie haben auch hierdurch die eklatanteste Bestätigung unserer Aussicht, daß die vorzorankrische Religion der Iranier keine andere ges wesen ift, als die affyrische ober chaldaische. Denn diese letzteren sind nicht, oder doch nur unbedeutend von einander verschieden. Es folgt aber hieraus durchaus nicht, daß die Iranier neben den affyrischen nicht noch ihre Rationalgötter oder wenigstens einheimische Benennungen für die einzelnen Gottheiten gehabt hätten. Ramentlich ist von den entlegneren Ländern, wie Baktrien, eine gewisse religiöse Selbstständigkeit anzunehmen. Das Wesen der zorvastrischen Religion ist hauptsächlich in einer Berschmelzung der die dahin unvermittelt neben einander bestandenen semitischen und arischen Elemente zu betrachten.

Mohfan spricht von einem Seremoniell, bas die "Könige von Iran" beim Besuch bes Tempels zu beobachten hatten. Es scheinen also Ritualbucher, nach Art ber egyptischen, sich aus der Urzeit Assens bei dieser Sette erhalten zu haben. Die Borschriften über den Tempelbau mochten ebenfalls in solchen enthalten sein. Wenn diese Sette noch im sebzehnten Jahrhundert eristirte, besteht sie auch wohl noch heutzutage und es verlohnte sich der Mühe, ihr nachzuspüren.

Eine mertwürdige Uebereinstimmung in Namen und Wefen zeigen bie Jezdianen mit ber Sette ber Jezidi's, welche noch jest in ber Umgegend von Mofful ihren uralten Glauben bewahrt. Lapard hat in seinen beiben Sauptwerken 🖰 fle ausführlich besprochen und zuerst bie Aufmertfamteit auf fie gelentt. Ginen fehr intereffanten Bortrag hielt Mr. Ainemorth über fie in ber Londoner Atabemie. \*) Ihre Sitten und Religion find noch burchaus heibnisch. Gie beten gur Sonne, Dichems, und ehren fie burch Stieropfer, gleich ben alten Affpriern. Gine mertwurdige Berehrung bezeigen fie bem Sabn, ben fie "Malit Taus" ober "Ronig Sahn" benennen. Dr. Ainsworth findet in ihm ben affprifchen Bottervogel, melder gleich anberen Gottern in Prozeffion einhergetragen warb (wieberum Gimurg!). Much die Auhanger Boroaftere bielten ben Sahn heilig und wir faben oben, bag an ber Bilbfaule bes Jupiter, nach bem Dabiftan, fich über bem gefrouten Geierhaupt ein Sahnentopf befand. Beitere Uebereinstimmung mit altaffprifcher Gitte zeigen bie Jezibi's in ber Art, ihr Saar in wohlgefrauselten und gepflegten Loden gu tragen, fowie in der Bauart ihrer Grabmaler. Gleich ben altaffprischen Tempeln find biefelben nämlich auf pyramidalen Sügeln errichtet, ju beren Gipfel ringeumlaufenbe Stufen führen. Roch mertwurbiger ift die Eintheilung bes Boltes in vier Raften. 3m Schachmameb wird bie Ginführung berfeiben bem Dichemidib zugefdrieben, von ben Jegbianen bem Daha-Abab einem uralten Patriarden, welcher am Unfang ber gegenwärtigen Weltaone lebte. Die vier Raften ftimmen in ihrer Bebentung bei ben Inbern und Iraniern burchaus überein. Es find : 1) Priefter, 2) Rrieger, 3) Sandwerter, 4) Bauern. Da fie im Dabiftan ben indischen gang abnliche Benennungen führen, fo hielt Freiherr v. Dalberg bies für ein Zeichen, daß hier eine indische Einrichtung copirt sei. Aber einestheils führen die Raften in jener Schrift bes Dobfan neben ben indischen noch andere perfifche Ramen, andererfeits zeigen auch bie perfifchen Reilinschriften gang abnliche Raftenbenennungen auf, wie bie fandfritischen.

( . . .

<sup>&#</sup>x27;) Befondere Rinive und feine Ueberrefte, v. Meifner, G. 144 ff.

<sup>&</sup>quot;) S. The literary gazette, 3 march. 1855. Nr. 1969.

Eine mertwürdige Eigenthümlichkeit ber Jezibi ift ihre hohe Achtung vor bem bofen Wesen ober Satan. Die bloße Rennung seines Ramens Scheitan halten sie für die verwegenfte Handlung. Unter ihm stehen sieben Erzengel, bem Ahriman mit seinen sechs Dews entsprechend.

Sine andere Art der Berehrung weihen sie einem uralten Propheten Adi. Sie seiern ihn in wahnsinnig orgiastischen nächtlichen Tänzen bei Mossul an einem Ort, welchen sie für sein Grab ausgeben. Es ist dies offenbar der Kult des Attis oder Adin, welcher namentlich bei den ältern Phrygiern und Lydern ganz in derselben Weise orgiastisch geseiert wurde und sich wohl auf diese Bölter nicht allein beschränkte. Berwandt ist diesem Attis der sprische Adonis, dessen assprischer Rame Adan lautet.

Ich gleich ben Jezbianen von ber alt-affprischen Religion ausginsgen, sich aber setisch schroffer ausbildeten und manche fremde, bestonders Zoroastrische Elemente in sich aufnahmen. Die Ramen Jestid und Jezbianen sind am sichersten vom persischen Jesban abzuleiten, was Gott bebeutet. Weitere Uebereinstimmungen mit dem Sabäismus werden wir in der Chronologie der Jezbianen nachsweisen.

# Erftes Buch.

Chronologie der Jranier, Affyrier und Hebräer.

( ...

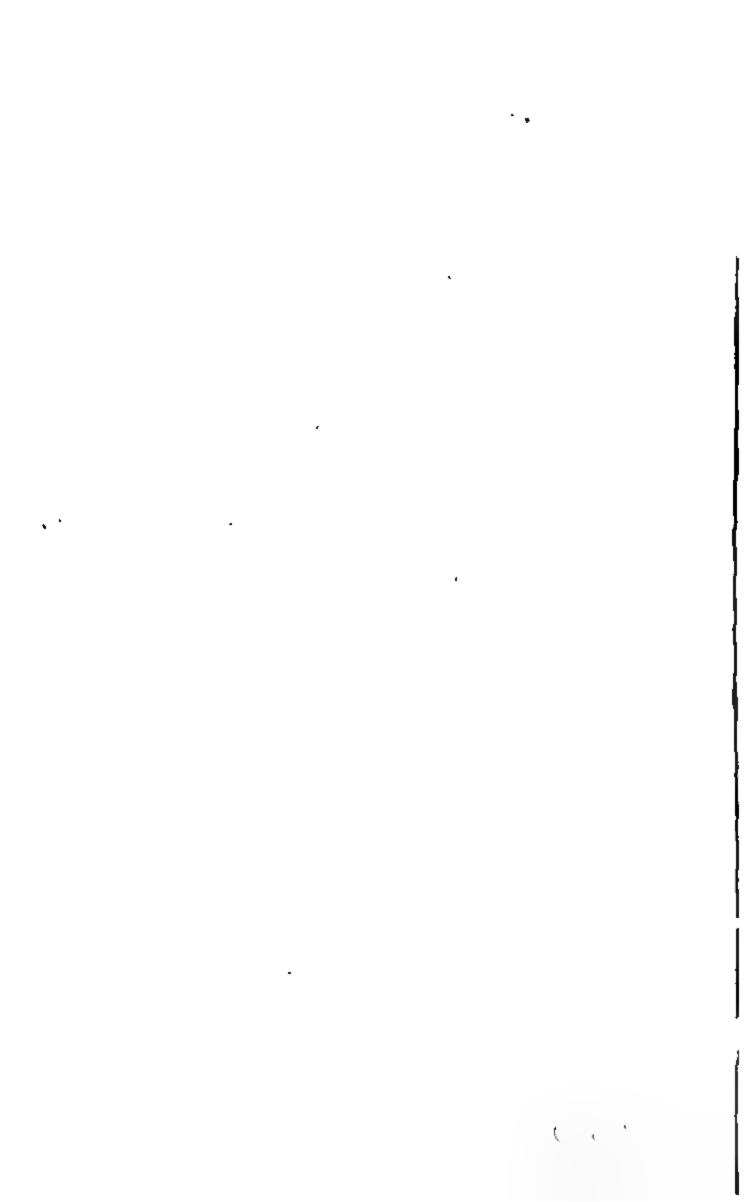

## Die heilige Chronologie der Berfer.

### 1. Religiofe Grundlage ber perfifchen Beitrechnung.

Die vorzoroastrische Chronologie der Iranier umfaßte jebenfalls ein Spftem von ungeheuern Berioben, wie bies auch bei ben Eguptern, Babyloniern, Inbern, überhaupt im gangen alten Drient ber Fall gewesen. Der Dabiftan, ber, wie wir ichon in ber Ginleitung entwidelten, noch viele Gemente uraffatischer Religion und Wiffenschaft erhalten hat, gibt und ein folches Yugfpftem, welches eher einen chalbaifchen ale indischen Charafter aufweist. Die hauptperiode ift in bemfelben die fogenannte himmelemaljung, beren Große uns auf eine wahrhaft schwindelerregende Beise versinnlicht wird. Jeber Firstern regiert den himmel tausend Jahre allein und bann weitere 1000 Jahre mit einem anbern Firftern, ben er ale Weffr annimmt. Rach 1000 Jahren bankt er biefen ab und regiert mit einem zweiten, bann mit einem britten und so nach und nach mit allen Kirsternen bes himmels. hat er alle Kirfterne und Planeten, einen jeben 1000 Jahre ju Beffiren gehabt, bann ift feine herrschaft vollendet, und te folgt ihm ber Kirftern, welcher fein erfter Wefftr gewesen mar, ale Alleinherrscher. Dieser regiert wieberum 1000 Jahre allein unb nimmt für jebes folgende Jahrtaufend einen anbern Rieftern jum Weffir an. haben nun alle Firfterne und Planeten, ein jeder 1000 Jahre allein und bann fo viele Jahrtausenbe, als Sterne am himmel

find, in Gesellschaft eines Wessirs regiert, dann ist die große himmelswälzung oder Periode vollendet. Es beginnt dann aber sogleich eine neue Periode in derselben Reihenfolge, wobei eine Neuschöpfung eintritt, welche in jeder Beziehung berjenigen der früheren Periode gleicht, und so geht dies fort in Unendlichkeit.

Es versteht sich nun von selbst, daß man zur Bezeichnung solcher ungeheuern Zeitverhältnisse mit unserem gewöhnlichen Jahrmaaße nicht ausreicht. Die Jezdianen bezeichneten bestalb ganze große Perioden mit einem Namen, wie bei den Babyloniern der Saros, Neros u. s. w. ganz ungeheure Zeitmaaße bezeichnete. So heißt bei jenen ein Zeitraum von 100,000 Jahren ein Selam, 100 Selams sind ein Sennaar (also 10,000,000 Jahren ein Selam, 100 Sennaare sind ein Bissiger, 100,000 Bissiger ein Arabeh, 100,000 Arabeh ein Raz, 100 Raz ein Naraz, 100 Narg ein Naraz. Gleich Indern und Babyloniern sprechen sie nun von Königen der Urzeit, welche mit ihrer Herrschaft ganze solcher riestgen Zeiträume ausgefüllt hätten.

Bor Rajomors, mit welchem alle Iranier bie eigentliche Gefchichte ber Menschheit beginnen, gablen fie vier folcher Dynastieen.

- 1) Die Ababianer,
- 2) die Ipanier,
- 3) bie Shepanier (regierten 1 Gennaar ober 10 Mill. Jahre),
- 4) bie Jaffanier (herrschten 99 Gelame.)

Ebenso ordnen sie die Regenten von Rajomare bis Mahomed im vier Dynastieen: 1) die Pischbabier,

- 2) bie Leganier,
- 3) bie Afchkaniben (Parther),
- 4) bie Saffaniben.

Es geht hieraus flar hervor, daß dieses Spitem seinen Abschluß erst in später Zeit erhalten hat, seine Wurzeln reichen aber zurück bis in die Urzeit. Der ihm zu Grunde liegende Sabaismus konnte unmöglich zur Zeit der Araber ober auch der Saffaniden seine Entflehung sinden, sondern wurzelt sicher in der haldaischen Religion. Alls Zoroafter im fechsten Jahrhundert v. Ehr. ben chaldäischen Sabäismus fturzte, nahm er bas, was er barin für branchbar hielt, in sein System auf und führte nur die Auswüchste und Uebertreis bungen auf ein vernünstigeres Maaß zurück. Wenn auch die Durchsführung in das Einzelne aus späterer Zeit stammt, so sind doch die Grundlagen der religiösen iranischen Zeitrechnung jedenfalls durch ihn schon gegeben und fließen unmittelbar aus seiner Lehre.

Der Bundehesch bestimmt biefe Prinzipien ber Chronologie fole gender Maagen:

"Mile Zeit vollenbet fich in zwölf Jahrtausenben. Im Gesetz fieht, daß bas himmelvolt ble ersten brei Jahrtausenbe allein war, baß bamals das heer bes Feindes nicht in die Welt ausstreifte. Rajomorts und ber Stier machen bis zur Erscheinung (Bollensbung) ber Welt brei andere Jahrtausenbe. Dies sind also sechs Jahrtausenbe. Die Tausende Gottes bilden sich ab in den sechs erften himmlischen Zeichen: Lamm, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Lehre."

Man sieht schon hierans, daß diese Zeitrechnung sich durchaus auf die Lehre vom Kampf zwischen Licht und Finsterniß gründet. In den ersten drei Jahrtausenden (Weltalter Behram) \*\*) herrscht Ormuzd mit den Himmlischen allein. Der Bundehesch oder vielmehr die Kleuker-Anquetilische Uebersehung ist hier insofern zu berichtigen, als Ahriman in dieser Periode schon einen Angriff auf das Hims melsgewölde machte, den Stier tödtete, aber dann besiegt ward.

In ber zweiten 3000fahrigen Periobe (Mithra) warb bie Erbe aus bem Leibe bes von Ahriman getobteten Stieres ausgebilbet. Rajomors lebte im Uebergang nach ber folgenben Periobe.

Jest, am Ende bes fechsten Jahrtausends, als die Schöpfung bes Ormuzd vollendet war, gelang es Ahriman, das himmelsgewölbe zu burchbrechen und in die Welt einzudringen. Ormuzd aber fturzte

<sup>\*)</sup> S. Anquetil Duperron, Benbavesta, überset von Rleuter, Th. III, S. 119.

<sup>\*\*)</sup> Die Ramen ber vier Weltalter werben wir unten in dem Abschnitt über bie Religion Joroafters begründen.

ihn vom Sterngewolbe hernieber. Abriman burchbrang bie Erbe und alles Geschaffene und gewann so die Salfte ber Welt für fich.

Bon hier beginnt die britte 3000jährige Periode (Gerosch), in welcher Ahriman mit Ormuzd um die Herrschaft der Erde, bes sonders des Menschen streitet. In diesem Kampf liegt nach der Lehre der Perser das Wesen der gesammten Weltgeschichte. Zwar kann der einzelne Mensch, indem er als wackerer Krieger Ahuramazd a's den bösgesinnten Angramainjus und bessen Schöpfung betämpft, seine eigne Seele retten, aber die Erde ist nach dem ewigen Geset endlich boch der Herrschaft des Bosen verfallen und Ahriman wird in der letten Periode (Taschter) das Uebergewicht erhalten. Dann erfolgt das Weltende und die Auserstehung der Todten.

Daß Zoroaster die Lehre von einer 12,000jährigen Weltdauer schon vorgefunden, ist deshalb anzunehmen, weil sie sich auch bei den Etrustern sindet, welche sie bei ihrer Einwanderung aus Asien mitsgebracht hatten. Der Weltschöpfung geben sie eine Dauer von 6000 Jahren, die anderen 6000 dem Bestande der Welt,\*) eine Lehre, welche mit der persischen geradezu identisch ist.

Wonaten als Borbild unter. Daher ist im persischen System einem jeden Jahrtausend eines ber 12 Zeichen des Thierfreises gewidmet, den ersten sechs nach dem Bundehesch: Lamm (Widder), Stier, Zwillinge — Krebs, Ldwe, Aehre (Jungfrau), der Periode des Serosch also: Wage, Storpion, Schütz, der des Taschter aber: Steinbod, Eimer (Wassermann), Fische, also die drei Zeichen der Regenzeit oder des Winters.

Eine auffallende Aehnlichkeit hat aber diese perfische Zeitrechnung mit der indischen, selbst in ihrer religiösen Grundlage. Die Inder theilen nämlich auch die gegenwärtige große Weltperiode (Mahajuga)

<sup>\*)</sup> Anquetils Rieuter Benbavefta, III, G. 58.

<sup>&</sup>quot;) S. G. Denis: "Stabte und Begrabnifplage Etruriens," überfest von Deifner. Leipzig 1852, S. XII.

in vier Zeitalter. \*) Das erste ist das ber Bollsommenheit ober Deva-juga (Götteralter), also durchaus entsprechend ber iranischen Periode des himmelvoltes. Das zweite heißt Tretajuga oder die Zeit der drei Opferfeuer und ist farblos, wie das Weltalter Mithra. Das dritte Doaparajuga oder das des Zweisels entspricht der Periode des Kampfes zwischen Ormuzd und Ahriman. Das vierte gegenwärtige endlich, das Kalijuga ist die Zeit der Bersschlechterung und also durchaus die Periode der Herrschaft Ahstimans.

Diese vier Zeitalter bilden zusammen das Mahajuga ober Großaltet, welches dieselbe Daner von 12,000 Jahren hat, nur daß die Inder darunter Götterjahre verstehen, von welchen ein jedes 360 Menschenjahre zählt. Die Inder geben den vier Theilen desselben auch nicht gleiche Daner, sondern find darin konsequenter, als die Iranier, daß sie die Länge der vier Zeitalter von dem Grade der Verschlechterung im Verhältniß von 4, 3, 2, 1 abhängig machen.

| Das | Devajuga g       | åhít | also | • | • | • | 480 | 10 Jahre |
|-----|------------------|------|------|---|---|---|-----|----------|
| **  | <b>Tretajuga</b> | "    | "    | • |   |   | 860 | 00 "     |
| ,,, | Dvaparajug       | α,,  | "    | • | • | • | 240 | 0 ,,     |
| . " | Ralijuga         | PP   | **   | • | • | • | 120 | ю "      |

Bufammen alfo 12,000 Gotter- ober

(1)

4 Mill. 320,000 Menschenjahre. Jenseits ber 12,000 Jahre ber Weltbauer kennen Inder und Etrusker noch Jugs, die Zoroastrianer aber nicht.

In der persischen Zeitberechnung sind also die beiden ersten Weltsjahreszeiten nur durch bas "Himmelsvolf" und den "Stier und Rasjoniors" ausgefüllt. Die dritte ist für uns die wichtigste. Sie umsfaßt die Zeit der Größe des Orients von der Sündsluth, dem Wert Ahrimans, dis gegen das Ende des sten Jahrhunderts v. Chr. Wie es scheint in der Zeit der Sassaniden hat man dem Systeme gemäß den 3000jährigen Zeitraum des Kampses durch Zahlen aus-

<sup>\*)</sup> S. Baffen & inbifche Miterthumstunde, 28b. I. S. 499 ff.

sefallt, welche man aus ben noch vorhandenen historischen burch Berlängerung, theilweise auch durch Berkürzung gewann. Da glücklicher Weise noch die historischen Zahlen vorhanden sind, zerfällt die
und überlieferte gesammte persische Chronologie in die priesterliche
oder heilige und die profane Chronologie. Die erste ist also willtührlich, wiewohl von geschichtlichen Grundlagen aus, geschaffen,
ohne viel historisches, aber von hohem religiousgeschichtlichem Interesse,
die zweite aber ist eine unschändere Ergänzung unserer attorientalischen Zeitgeschichte. Zuerst besprechen wir die Systeme heitiger
Chronologie.

Daß bieselben erst in ber Sassanidenzeit entstanden sind, erhellt barans, baß man die historischen Zahlen willführlich veründerte, offenbar, weil man ihren mahren Werth nicht mehr kannte. Es scheint, die den Dynastiezahlen zu Grunde liegenden Regentenlisten waren schon untergegangen, sonst hatten sich die Parstpriester eine solche gewaltsame Veranderung gewiß nicht erlaubt.

Die heilige Chronologie zerfällt in fich wieder in drei Spfleme, welche im Großen und Ganzen übereinstimmen, aber im Einzelnen, namentlich für die altesten Zeiten, etwas abweichen. Es find bies bie Systeme:

- 1) Des Mobeb ober Prieftere Behram Schapur;
- 2) bes Rirbufi;
- 8) bes Bunbeheich.

Von diesem ist das erste am wichtigsten, weil es in sich am meisten übereinstimmt, im Großen und Ganzen mehr als die andern von historischer Grundlage zeugt und nur im Einzelnen dem theologischen System angepaßt ist. Die einzelnen Zahlen besselben sinden sich in Anquetil's Zendavesta (Aleufer III S. 119 ff.), ohne daß aber weder der französische, noch der teutsche Ueberseber den geringken Versuch gemacht hätten, ihre Bedeutung zu ergründen. Vefonders werthvoll sind Bohram Schapurs Gosamuntzahlen, da sie und die Mittel geben, das ganze System unf unsere dreistliche Nera zurückzussühren. Wir besprechen es also zuerst.

2. Zeitrechnung bes Prieftere Behram Schapur.

Wie bei ben Jezbianen ift bei allen andern Perfern bie gesammte Weltgeschichte unter vier Opnastien vertheilt:

- 1) Die Pischbabier ober Altglaubigen;
- 2) bie Rejanier;
- 3) die Michtaniben ober Parthertonige;
- 4) bie Saffaniben.

Diefen gibt Priefter Behram folgende Bahlen:

Rajomore . . . 30 Jahre,

- 9 Pischbabier vhue Rajomore . 2421 " 7 Mon. einige Tage,
- 10 Rejanier, Mexanber mitgerechnet 732
- 18 Afchtaniben . . . 41 t
- 27 Gaffaniben . . . . 465 , 8 Mon. 21 Tage.

Diefe gufammen geben alfo 4049 Jahre, o. 11 Monate.

Er selber gibt als Gesammtresultat von Rajomors' Aufang bis zur Herrschaft ber Araber 4049 Jahre 2 Mon. 27 Tage, also 8 Monate weniger, was nicht viel sagen will. Da wir an ber Herrsschaft ber Araber und bem Ende Alexanders zwei historische Daten haben, so ist es möglich, barnach bas System herzustellen.

Der Untergang bes Perferreichs war Folge ber furchebaren Schlacht bei Ruhawend, bie in bas Jahr 642 unferer Zeitrechnung fällt und erfolgte vollständig im Jahr 643, in welchem die Araber gang Iran überschwemmten und bas verödete und mighandelte Land für Jahrhunderte zu ihrer Proving machten. Bon hier bis Ickenber ober Alexander gibt Behram Schapur zwei Zahlen, beren nahere Prüfung und die Mittel zur Verbesserung eines Fehlers von 100 Jahren an die hand gibt, der glücklicher Weise auch ber einzige im ganzen Spstem ift.

Die 411 Jahre ber Afchtaniben und die 455 ber Saffaniben geben nämlich zusammen 866 Jahre. Run verflossen aber zwischen bem Tod Alexanders und bem Untergang bes Perserreiches &23+643 = 966 Jahre. Es ift also klar, daß man, ber spstematischen

Eintheilung in vier Dynastieen zu Liebe, die griechische Berrschaft übergangen hat, welche bemnach ursprünglich zu 100 Jahren, natürslich als runde Bahl zu fassen, gerechnet worden. Es solgt hieraus, daß auch die Sesammtzahl um 100 zu vermehren und also statt 4049—4149 Jahre zu zählen sind. Zieht man nun hiervon die Jahrezahl der Araberherrschaft ab, so bekommt man 4149—843—3506 v. Chr. Anfang des Rajomors und der Weltgeschichte.

hieran fnupfen fich nun bie anbern Daten :

- 1) Rajomore 30 Jahre . . . . 3506-3476 v. Ch.
- 2) die Pischbabier 2421 Jahre . . . 3476-1055 "
- 3) bie Rejaniben bis jum Enbe Alexanders ober

Istenbere 732 Jahre . . . . 1055- 323 ,

Da nun bas Jahr 323 v. Chr. bas hiftorisch sichere Tobesjahr Alexanders ift, so haben wir also die vollste Gewißheit, baß bieses persische Zeitspstem, wenn auch im Einzelnen nach Priefterbogmen zurechtgeschnitten, bennoch im Großen und Ganzen auf positiv-geschicht- lichem Boben ruht.

Mit biefen Gesammtzahlen stimmen nun bie Einzelangaben bes Dobeb Behram Schapnr vollommen überein, wie aus folgenber Berechnung erfichtlich ift:

| D 10 | Pifchabi         | er |   | 2451 | Jahre  | 3506-1055 | v. Ch. |
|------|------------------|----|---|------|--------|-----------|--------|
| 1)   | Rajomors         |    |   | 30   | ,,     | 8506-3476 | **     |
| 2)   | Hosping          |    | • | 40   | "      | 8476-8486 | ,,     |
| 8)   | <b>Tahmurets</b> |    |   | 30   | n      | 3486-3406 | "      |
| 4)   | Dichemichib      | )  |   | 716  | **     | 3406-2690 | **     |
| 5)   | 3ohat            |    |   | 1000 | ,,     | 2690-1690 | **     |
| 6)   | Feridun          |    |   | 500  | "      | 1690-1190 | **     |
| 7)   | Minotscher       | •  |   | 120  | "      | 1190-1070 | 11     |
| 8)   | Ruber            |    |   | 7 D  | onate  | 1070      | **     |
|      | Afrafiab         | •  |   | 12   | Jahre  | 1070-1058 | "      |
|      | 3ab .            | •  |   | 3    | "      | 1058-1055 | "      |
|      |                  |    | _ | 2451 | Sahre. |           | **     |

| И. 10 | Rejanier           |         | •    | 732 | Jahre  | • | 1055-323 | v. Ch. |
|-------|--------------------|---------|------|-----|--------|---|----------|--------|
| 1)    | Re Kobab           | •       |      | 100 | "      | • | 1055-955 | **     |
| 2)    | Re Rans            |         | •    | 150 | "      | • | 955-805  | **     |
| 3)    | Ahosro             | •       | •    | 60  | **     |   | 805-745  | "      |
| 4)    | Lohrasp            | •       | *    | 120 | #      | ٠ | 745-625  | "      |
| 5)    | Guschtasp          | •       |      | 120 | "      | ٠ | 625-505  | **     |
| 6)    | Balyman <b>H</b> 1 | rbschir |      | 112 | "      |   | 505-393  | 11     |
| 7)    | Homay Tsc          | hehrai  | fabe | 30  | "      |   | 393-363  | **     |
| 8)    | Darab              |         | •    | 12  | "      | ٠ | 363-351  | "      |
| 9)    | Dara .             | •       | •    | 14  | 10     |   | 351-337  | 17     |
| 10)   | Estander           |         |      | 14  | "      |   | 337-323  | **     |
|       | ·                  |         |      | 732 | Jahre. |   |          |        |

Man fieht also bie vollkommenste Uebereinstimmung im Ganzen, wie in ben Theilen.

Neben diesen Zahlen, auf welche sich sein System ftutt, notirt ber gelehrte Mobed aber noch die abweichenden Angaben anderer Schriftssteller, welche wir theilweise im Verlauf unserer Untersuchungen wieder sinden werden. Er gibt Folgendes:

| Ruber .   | 7   | Monate | , nad) | Anbern | 20  | Jahre |
|-----------|-----|--------|--------|--------|-----|-------|
| Zab .     | 3   | Jahre  | "      | **     | 5   | "     |
| Re Robab  | 100 | "      | "      | #      | 120 | **    |
| Re Raus   | 150 | "      | 11     | "      | 160 | **    |
| Re Rhodro | 60  | "      | 11.    | "      | 80  | "     |
| Darab     | 12  | "      | "      | #      | 14  | "     |
| Dara .    | 14  | 11     | "      | n      | 16  | "     |
| Estanber  | 14  | **     | **     | **     | 12  | "     |

Wenn wir so für den Anfang der 3000jährigen Periode des Kampfes zwischen Ormuzd und Ahriman das Jahr 3506 v. Chr. gefunden haben, so ist es uns leicht hiernach auch ihr Ende zu besstimmen. So bekommen wir das Jahr 506 v. Chr. als den Anfang der Herrschaft Ahrimans. Da nun dieses Jahr zugleich das Schlußjahr einer ganzen Regentenreihe von 120 Jahren ist, so haben wir hierin einen neuen Beweis, daß wir es hier mit einem durchaus

in sich abgeschloffenen harmonischen Zahlenspftem zu ehnn haben, bessen religibse Grundlage baraus hervorgeht, daß Guschtasp die Opnastie bezeichnet, unter welcher Zoroaster, die Wenschheit zum letzen Kampfe mit Ahriman vorzubereiten, erschienen war. Welch' historischen Grund dieses Datum sonst noch hat, werden wir durch die profane Chronologie ber Perser erfahren.

Am meiften Bermandtschaft mit bem Spfem bes Priefters Behram Schapur hat

## 3. Die Beitrechnung bes Firduft.

Es finben fich innerhalb berfelben viele Barianten, Die aber lebig= lich von Abschreibern herruhren, welche entweber aus anbern Quellen Bahlen aufnahmen ober bie gegebenen burch Schreibfehler entstellten. Das Material zur Wiederherstellung liefern und Die Bahlen, welche Borres, Mohl und Malcolm mittheilen. Der Rober, welchen Borres benutte, bewährt fich auch hier als ein vorzüglicher, indem feine Zahlen, infofern fie Gorres mittheilt, ein in fich und mit ben andern Spftemen burchans übereinstimmenbes Ganges bilben. Die Bahlen von Dohl find natürlich unvollständig, weil feine große Musgabe und Uebersetzung bes Firdufi, wie oben ermahnt, nur bis in bie Regierung bes Choerev herabreicht. Die Zahlen von Malcolm\*) find bagegen mannigfach verborben. Er hatte unter ben Angaben mehrerer Cobices ju mahlen und verftel oftere gerade auf bie unrichtigen. Größere Periobengahlen gibt und Zurner Macan,\*) fie find aber theilweise verborben. 218 Befammtumfang ber Chronologie bes Schach-Nameh von Rajomors Anfang bis zur herrfchaft ber Araber gibt er 3624 Jahre, mahrent es nach feinen Gingels gablen, bie mehr mit ben übrigen Chronologieen fibereinstimmen 3874 maren. Die Angaben für die Saffaniben und Arfakiben find aber burchaus falich. Sie bifferiren im Gangen von ber Wahrheit

( ",

<sup>&#</sup>x27;) History of Persia, tome I, pag. 248 ff.

<sup>\*\*)</sup> The Shah-Nameh of Firdusi, p. XXX.

um ein Minus von 285 Jahren. Diese zu obigen 3874 Jahren hinzus abbirt, gabe als Gesammtbauer 4139, also 10 Jahre weniger, als bie Gesammtgahl bes Mobeb Behram Schapur. Sonach siele ber Anfang bes Kasomors nach dem Schach-Rameh auf das Jahr 3496 v. Chr. Daß diese Differenz nicht in der Dynastie der Rejasnier liegt, beweist die Identität der Gesammtgahl für dieselbe. Bei Behram Schapur, wie bei Firdusi nach Aurner Macan regieren sie 732 Jahre, und ihr Beginn fallt baher nach Beiben in das Jahr (732 + 323) = 1055 v. Chr. Wirhaben hier also einen sesten Grund, auf welchem wir weiter banen konnen. Als Gesammtbauer für die Bischbadier

gibt Zurner Macan 2441 Jahre. Diese zu ben obigen 1055 hinzuaddirt, ergiebt die Zahl 3496, was also mit der obigen Zahl
für den Ansang der Pischbadierdynastie und der Weltgeschichte
überhaupt durchaus übereinstimmt. Die Angabe Mascolms dagegen kommt eher mit der des Mobed Behram überein; denn seine
2450 Jahre der Pischbadier erscheinen als die abgerundeten
2451 des letzteren. Uebrigens können sie auch die 2453 sein, welche
man als Gesammtzahl aus einer Bergleichung der Einzelangaben
gewinnt. Legt man nämlich die Zahlen der Göttinger Handschrift,
die Görres mittheilt, zu Grunde und ergänzt die zwei Zahlen für
Afrasiab und Huschenk, welche ihm sehlen, durch die 12 und 40
bei Mascolm, dann bekommt man solgendes Gesammtergebnis.

| Rajomors       |     | 30   | Jahre  | 3508-3178     | v. Ch. |
|----------------|-----|------|--------|---------------|--------|
| Suschent.      |     | (40) | "      | 3478-3438     | ,,     |
| <b>Tahmurs</b> |     | 30   | **     | 3438-3408     | ,,     |
| Dichemschib    |     | 700  | **     | 3408-2708     | 11     |
| Bohat .        |     | 1000 | ,,     | 2708-1708     | ,,     |
| Feridun .      |     | 500  | "      | 1708-1208     | ,,     |
| Minotscher     | •   | 120  | ,,     | 1208-1088     | ,,     |
| Ruber .        |     | 7    | "      | 1088-1081     | **     |
| Afrafiab       |     | (12) | ) "    | 1081-1069     | "      |
| 3u .           |     | 1 5  | "      | <br>1069-1064 | "      |
| Rerschasp      |     | 9    | "      | 1064-1055     | "      |
| Bufamme        | :11 | 2453 | Jahre. |               | , .    |

Die Abweichung von bem Syltem bes Priesters Behram im Großen und Ganzen besteht also barin, baß ber Lettere bem Zu 3 Jahre gibt, statt 5, mahrend er babei ausbrücklich bemerkt, baß Andere 5 Jahre angaben. So wird also die gauze Rechnung von Zu aufwärts um 2 Jahre verschoben und ber Anfang fallt in bas Jahr 3508, statt wie bei bem Mobeb 3508 v. Chr.

Außerbem haben wir noch eine Abweichung im Einzelnen, welche fich aber in der Gesammtrechnung von felbst ausgleicht. Firdusigibt nämlich nach übereinstimmendem Zeugniß Alber dem Oschemschib nur 700 Jahre, statt der 716 bes Mobed. Dieses Minus von 16 Jahren gleicht sich aber aus durch die 9 Jahre bes Kerschasp, welche der Mobed Behram Schapur ganz übergeht und die 7 Ruders, für welche er nur 7 Monate zählt.

Diese Ansgleichung ist auch ein Beweis, daß die 5 Jahre, welche Mohl für Kerschasp hat, auf einem Schreibsehler bernhen. Seine Gesammtsumme aller Pischdadier beträgt mit Zurechnung der 12 Jahre des Afrasiab 2439 Jahre. Anßer dem Minus von 4 Jahren in der Regierung des Kerschasp hat er für huschenk 30 Jahre statt 40 und also ein zweites Minus von 10 Jahren. Diese beiden zu der obigen Gesammtzahl addirt, geben 2439 + 4 + 10 = 2453 Jahre, was also mit unserer obigen Summe durchaus stimmt.

Die Differenz derselben von der Gesammtzahl 2441, welche Turner Macan gibt, beträgt also ein Plus von 12 Jahren. Diese 12 Jahre entsprechen genau der Zeit des Afrasiad. Run wäre es nicht unwahrscheinlich, daß Firdust den Ruder und Zu (7 + 5 = 12) als gleichzeitig mit Afrasiad gesaßt und den setzeren also ganz übers gangen hätte. Dafür spräche, daß auch Görres ihm keine Zahl gibt, sowie daß Malcolm dies mit Zu und Kerschasp thut, zu welchen er demerkt: doth these princes were cotemporaries with Afrasiad and ruled part of Persia. Lassen wir also den Afrasiad weg, so haben wir die volksommenste Uebereinstimmung mit der Gesammtzahl Turner Macans, und die Opnastie der Pisch a dier stellte sich also folgender Maßen wieder her.

(, ,

| 10 Pifcbabier      |                  | • | 2441 | Jahre | 3496-1055          | v. Ch. |
|--------------------|------------------|---|------|-------|--------------------|--------|
| 1)                 | <b>L</b> ajomors | • | 30   | "     | 3496-3466          | "      |
| 2)                 | Huschenk .       | • | 40   | "     | 3466-3126          | #      |
| 3)                 | Tahmurs .        |   | 30   | "     | 3426-3396          | **     |
| 4)                 | Dichemichid      | • | 700  | "     | 3396-2 <b>6</b> 96 | "      |
| 5)                 | Zohaf .          | • | 1000 | **    | 2696-1696          | #      |
| 6)                 | Feribun .        | • | 500  | "     | 1696-1196          | "      |
|                    | Minotscher       | • | 120  | "     | 1196-1076          | #      |
| Afrasiab 12 3. (8) | Ruber .          | • | `7   | **    | 1076-1069          | #      |
| stirulmo 1, 2, (3) | Bu               | • | 5    | **    | 1069-1064          | #      |
| 10)                | Rerschasp        | • | 9    | **    | 1064-1055          | **     |

Der Unterschied vom Suftem bes Prieftere Behram Schapur beträgt alfo in Betreff ber Pifchbadier im Großen und Bangen 10 Jahre. Für die Dynaftie ber Rejanier dagegen eriftirt zwischen beis ben Coftemen in biefer Beziehung gar feine Differeng. Die Gesammts bauer beträgt nach beiben 732 Jahre, alfo 1055 - 323 v. Chr. Für Robad gibt Malcolm bie Zahl 120, statt 100; ba er aber ausnahms. weise ben Ort vermerft hat, woher er fie genommen (bie Ralfuttaer Musgabe), fo erhellt baraus, bag er fie fonft nicht als Bahl bes Firbuff vorfand. Die 1000 Jahre werben von Mohl und Gorres bezeugt. Für Gufchtafp gibt Malcolm bie Bahl 60, welche fonft in feinem Syftem wiebererscheint. Malcolm hat offenbar eine corrupte Bahl vorgefunden, und ba er bas Wefen ber perfifchen Chronologie nicht begriff, fie allein beghalb gewählt, weil fie furger ift und alfo ihm mahricheinlicher vorfam. Huch im Gingelnen erscheint nur eine Differeng. Firdufi gibt nämlich ber human 32 Jahre, statt ber 30 bes Mobed, und bagegen bem Dara 12 ftatt 14, mas fich alfo im Gangen wieder ausgleicht. Darnach ftellt fich bie Dynaftie ber Rejanier folgenber Magen ber:

| 10 Rejanier .        |   | • | 732 Jahre | ٠ | 1055-323 v. <b>©</b> | h. |
|----------------------|---|---|-----------|---|----------------------|----|
| 1) Rey Robab         |   |   | 100 "     |   | 1055-955 "           |    |
| 2) <b>R</b> ey Kawns | • | • | 150 "     | • | 955-805 "            |    |
| 3) Rey Rhosrev       | • | • | 60 ,,     |   | 805-745 "            |    |

| 4)  | <b>Cohrady</b> | •      | •      |   | 120 | Jahre | • | 745-625 | v. Ch. |
|-----|----------------|--------|--------|---|-----|-------|---|---------|--------|
| 5)  | Gufchtas       | p.     | •      | • | 120 | #     | • | 625-505 | "      |
| 6)  | Bahman         | Urbs   | chir   | • | 112 | #     |   | 505-393 | Ħ      |
| 7)  | Humay 8        | Eschet | rasabe |   | 32  | **    |   | 393-361 | **     |
| 8)  | Darab          |        |        | • | 12  | #     | • | 361-349 | "      |
| 9)  | Dara           | •      | •      |   | 12  | #     | • | 349-337 | **     |
| 10) | Istenber       | •      | •      |   | 14  | **    |   | 337-323 | #      |

### 4. Zeitrechnung bes Bunbeheich.

Sie ist vorzüglich befihalb wichtig, weil in ihr bas religidse Element ber persischen Chronologie am meisten hervortritt. Wir geben beshalb bie betreffende Stelle bes Bundehesch vollständig wieder. \*)

Rajomors lebte 30 Jahr e mit dem Feinde der Ratur (Ahriman). Nach 33 Jahren wurden Weschia und Weschiane auf der Erde. Nach 50 Jahren fühlten sie erst Zeugungslust; ihre Lebensdauer begreift 93 Jahre.

| 93 Jahre.                                           |      |         |
|-----------------------------------------------------|------|---------|
| Tehmurete regierte                                  | 30   | Jahre   |
| Dichemichibe herrichaft und Ruhm vollendete fich in | 613  | J. 6 M. |
| Nach biefen bauerte er noch verborgen und unbefannt | 100  | Sahre   |
| Rach ben Taufenden Gottes fommt ber Storpion unb    |      |         |
| Zohał warb maditig                                  | 1000 | "       |
| Rach ben Taufenben Gottes tommt ber Bogenschüt:     |      |         |
| Feridun regierte                                    | 500  | **      |
| 3m Laufe biefer 500 Jahre Feriduns war Irets 12     |      |         |
| Jahre herrschenb.                                   |      |         |
| Minotscher regierte                                 | 120  | "       |

Unter Minoticher ftand Afrafiab auf und that Bofes

311, Sohn Themasp, regierte

<sup>\*)</sup> S. Anquetil Duperron, Benbavefta, aberfest von Rleuter, Sh. III, . S. 119 ff. .

| Re Asbad     | •               | •                  |                 |        | •            | •       | •   | 15  | Jahre. |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------|--------------|---------|-----|-----|--------|
| Re Raus, bi  | s er g          | en Hi              | mutel           | ging,  | 75 J         | ahre,   | ím  |     |        |
| Gan          | ien .           |                    | • *             | •      | •            | •       | •   | 150 | **     |
| Re Rhodro t  | egierte         |                    | 4               | •      | •            | •       |     | 60  | **     |
| Le Lohrasp   | •               | •                  |                 |        |              | ٠       |     | 120 | **     |
| Re Guidtas   | p bis to        | r <b>E</b> irl     | fü <b>öru</b> t | ig bed | <b>Belek</b> | es 80 S | 3., |     |        |
| in G         | banzen          | •                  | •               | •      |              | •       | ٠   | 120 | "      |
| Bahman, G    | ohn Gi          | pen                | biab            | (Befe  | ubiar)       | ), .    | •   | 32  | #      |
| Homay, Too   | hter <b>B</b> c | រង់ <b>អ</b> ុស្តា | iđ,             | •      |              | •       |     | 80  | "      |
| Dara, Goh    | n Afchi         | th <b>reh</b> a    | jab, R          | Bahma  | ins T        | ochter  | •   | 12  | #      |
| Darae Darh   | an, Go          | dn vo              | n Da            | ra,    | •            | •       | •   | 14  | n      |
| Befander Ri  | mih             | ٠                  |                 | ٠      | •            | •       |     | 14  | H      |
| Die Afchlani | des fül         | eten i             | en Re           | inen i | teiner       | Ronig   | e.  | 284 | "      |
| Die Saffanil | den reg         | ierten             | in[an           | men    | •            | ٠       | •   | 460 | "      |
| Darguf wur   | den bie         | Prab               | er her          | rfchen | b.           |         |     |     |        |

Ein oberstächlicher Amblick zeigt und, daß diese Zahlen mannigfach verdorben sind. Namentlich sind es merkwürdiger Weise gerade
die Zahlen für die Zeit zwischen Alexander und der Araberherrschaft,
in welcher alle drei Systeme völlig unter sich, wie von der historis
schen Wahrheit abweichen, mahrend die Angaben für die Urzeit sich
unschwer wiederherstellen lassen. Doch sind in den 284 Jahren der Afchkaniden oder Parther deutlich die historischen 184 zu erkennen. Merts
würdig ist, daß die Differenz (= 200 Jahre) bei Firdusi als Gesammts
summe der Aschlanidenregierungen erscheint. Die historische Dauer
der Sassaniden beträgt 416 Jahre, aus welchen die 45ā des Priesters
Behram sich herseiten.

Für die Pischdadier ist die auffallendste Abmeichung die Herandswerfung des hosching, der durch Meschia und Meschiane (Meusch und Menschin) ersetzt wird. Der Werth, mit welchem die Letzteren bier mitgablen, kann kein anderer sein, als die 48 Jahre zwischen ihrer Vermahlung und ihrem Tod. 83 Lebensjahre weniger 50 Jahre

(HCC)

bis zur Ehe = 43. Dichemschib regiert, statt wie bei Priester Behram 716 Jahre, blos 613½ + 100 = 713½ ober runb 714. Dieses Minus von 3 Jahren gleicht das Plus der obigen 43, für welche Moded Behram 40 hat, aus, und die Uebereinstimmung ist somit fast vollkommen hergestellt, da sich auch die sechs Monate Plus des Oschemschid durch die 7 Monate Nuders dei Behram, für welche der Bundehesch gar keine Zahl hat, so ziemlich ausgleichen. Eine andere Abweichung von Behram, aber im Einklang mit Firdust, sind die 5 Jahre des Zu, statt der drei des Moded Behram, sowie die anscheinende Einschließung der 12 Jahre des Mrastab in die 120 des Minotscher.

Abdiren wir nun sammtliche Zahlen, so erhalten wir als Ergebniß: 30+43+30+613+100+1000+500+120+5=2441 Jahre. also genau soviel, als Firbusi ber Opnastie ber Pischbabier mit Weglassung bes Afrastab zuschreibt. Fügen wir die 12 Jahre bes Letteren aber bei, so kommen wir, wie oben, auf 3508 als Anfangs-jahr.

Darnach stellte fich die Onnastie ber Pischbabier folgenber Maßen her:

Pischbabier 2453 Jahre 3508-1055 ober 2441 Jahre 3496-1055.

| 1) Rajomors 30 J. 3508-347808.34                | 96-3466 |
|-------------------------------------------------|---------|
| 2) Meschia und Meschiane . 43 , 3478-3485 ,, 34 | 66-3423 |
| 3) Tehmurets 30 ,, 3435-3405 ,, 34              | 23-3393 |
| 4) Dschemschid 613(4) " 3405-2792 " 33          | 93-2180 |
| 5) ,, im Berborgnett 100 ,, 2792-2692 ,, 27     | 80-2680 |
| 6) Zohaf 1000 ,, 2692-1692 ,, 26                | 80-1680 |
| 7) Feridum 500 ,, 1692-1192 ,, 16               | 80-1180 |
| 8) Minotscher 120 " 1192-1072 " 11              | 80-1060 |

Eine bemerkenswerthe Abweichung von ben zwei anderen Syftes men ift, daß nur 8 ober mit Afrastab 9 Pischbabier namhaft gemacht

Summa 2453 Jahre.

. 12 ,, 1072-1060

5 ,, 1060-1055 ,, 1060-1055

9) (Afrafiab)

10) Zu

werben. Daß in der ersten Rechnung burch die Doppelzählung Dschemschids wenigstens 10 Posten vorhanden find, empfiehlt dieselbe.

Interessant ist die Berbindung bes Johat und Feridun mit dem Storpion und Schüt, weil sie und die Entstehung ber Jahl 1000 durch Zwölftheilung ber gesammten Weltbauer lehrt. Die Zeichen bes Thierfreises: Wage, Storpion, Schüt, welche dem Zeitalter, des Kampfes zwischen Ormuzd und Ahriman eignen, wurden sich regelsmäßig folgender Maßen vertheilen, wenn ein jedes Jahrtausend mit seinem Zeichen einem der drei Hauptherven: Oschemschid, Zohat, Feridun entspräche:

```
Wage . 3508-2508 v. Ch. Dschemschib (3405-2692);
Storpion 2508-1508 " Zohat . (2692-1692);
Schüt 1508-508 " Feribun . (1692-1192).
```

Diesen drei Zeichen entsprechen die drei Perioden des Dschemschib, Zohat und Feridun der Zeit nach aber nur im Allgemeinen. In der That scheint man jedoch den Versuch gemacht zu haben, die Vertheislung unter die Himmelszeichen genau und consequent durchzusühren. Walcolm zitirt nämlich Handschriften, die dem Feridun 1000 Jahre geben, wonach also außer den 1000 Jahren des Zohat für Oschemsschib noch 1000 übrig blieben.

Bon ben Zahlen für die Rejanier sind zwei ganzlich verdorben, nämlich die für Rep Kobab 15 und für Bahman 32. Dieselben ersett burch die Zahlen 100 und 112 haben wir ganz das System des Priesters Behram.

#### II.

# Die hiftorische Chronologie der Perfer.

## 1. Ihre jegige Form.

Bir haben ichon ermahnt, bag bie feither befprochenen Spfteme, wenn auch von historischen Grundlagen ausgehend, bennoch ihrer bogmatifchen Willführlichkeit wegen feine bistorifche Gultigfeit, fonbern mur tulturhistorisches Interesse besigen. Reben ihnen eristirt aber noch eine andere Zeitrechnung, welche fur Die Donaftie ber Pifchdabier um gange 1200 Jahre abweicht, frei von Spftemmacherei ift und, in sich wiederhergestellt, als ein kostbarer Rest altorientalischer Beschichteuberlieferung betrachtet werben muß. Gie ift, wie ermabnt, burch Muhamebanische Unnaliften, befonbere Achmed Effenbi, erhalten, und nach ihnen hat fie b'Dhffon im erften Band feines ,,tableau do l'Orient" mitgetheilt, ohne aber felbft eine Ahnung von ihrer Wichtigteit zu haben. Denn fomie er fie felber gibt, ift feine Chronologie falfch; nur burch eine Berschiebung von 10 + 30 + 10 Jahren tritt fie in volltommenfte Sarmonie mit ben dronologischen Daten, welche uns bie Griechen und Drientalen erhalten haben. Es ift biefes Spftem um fo wichtiger, ba es une nicht blog Dynastiezahlen gibt, fondern genaue Daten, in Biffern einen Weltara ausgebrudt, und für bie letten acht Jahrhunderte vor Alexander felbst einzelne Ereigniffe, Schlachten u. f. w. mit genauen Jahreszahlen bezeichnet. d'Ohssons Angabe richtete es sich nach ber Weltara ber alten Turten ober ber LXX, welche nicht blos bei ben Perfern, fondern bei

( 10)

allen Muhamebanern die gewöhnlichste ist und die Schöpfung in bas Jahr v. Chr. 5584 sett. D'Dhisons Mittheilung aber hat die hebraische Aera\*) zur Grundlage. Ihre Angaben sind folgende:

| I. | 11 Pischdadier .  | •  | 1253        | Jahre | •   | 1750-3003 ber Well                 | t, |
|----|-------------------|----|-------------|-------|-----|------------------------------------|----|
|    | 1) Kajomors .     | •  | 283         | **    |     | 1750-2033 ,, ,,                    |    |
|    | 2) Huschent .     |    | 40          | "     |     | 2033-2073 ,, ,,                    |    |
|    | 3) Thamurs .      | ٠  | 41          | "     | •   | 2073-2114 " "                      |    |
|    | 4) Dichemschib .  | •  | 350         | "     | •   | 2114-2464 " "                      |    |
|    | 5) Zohat          | •  | 130         | "     |     | 2464-2594 " "                      |    |
|    | 6) Feribun .      | •  | 220         | **    | •   | 2594-2814 ,, ,,                    |    |
|    | 7) Minotscher .   | ٠  | 120         | **    | •   | 2814-2934 " "                      |    |
|    | 8) Ruber .        |    | 7           | "     | •   | 2934-2953                          |    |
|    | 9) Afrastab .     |    | 12          | "     | • 1 |                                    |    |
|    | 10) Sab           | •  | 30          | "     | •   | 2953-2983 " "                      |    |
|    | 11) Kerschasp .   | •  | 20          | *     | ٠   | 2983-3003 ,, ,,                    |    |
| u. | 10 Rejanier .     | •  | 693         | Jahre | •   | (3003-3696) ber Well               | t. |
|    | 1) Rey Kubab      | •  | 120         | **    |     | 3003-3123 ,, ,,                    |    |
|    | 2) Rey Kawus      | •  | 150         | "     |     | 3123-3273 ,, ,,                    |    |
|    | 3) Rey Rhofrev    | •  | 60          | #     | ٠   | 3273-3333 " "                      |    |
|    | 4) Lahrasp Ballhy | •  | 120         | ,,    | •   | 8838+3453 " "                      |    |
|    | 5) Guschtasp .    | •  | 110         | H     | •   | 3453-3563 ,, ,,                    |    |
|    | 6) Bahman Arbfd   | ir | 61          | ,,    | ٠   | 3563-3624 " "                      |    |
|    | 7) Humay Tfchehr  | af | a be 32     | 17    | ٠   | 3 <del>024-8<b>0</b>56</del> ,, ,, |    |
|    | 8) Darab ,        |    | 12          | **    | •   | 3656-3668 " "                      |    |
|    | 9) Dara           |    | <del></del> |       | ٠   | 3668 (lette Zahl)                  |    |
|    | 10) Jefenber.     |    | ٠           |       |     |                                    |    |

Wie bebeutend die einzelnen Angaben dieser Chronologie von benen ber früher besprochenen Spsteme abweichen und boch wiederum

<sup>\*)</sup> Samaritanifche ift ein Berthum.

in vielen Punkten übereinstimmen, mag folgende Bufammenstellung fammtlicher Zahlen erweisen:

#### I. Die Pifchbabier.

|     | Priest               | er  | Behran | 1.  | Schac | h=Name          | 6. <b>L</b> | Bundehe          | fd). | b'Dhi     | Ton.  |
|-----|----------------------|-----|--------|-----|-------|-----------------|-------------|------------------|------|-----------|-------|
| 1)  | Rajomor <del>s</del> | •   | 30     | •   |       | 30              |             | 30               | •    | 283       | Jahre |
| 2)  | Suschent             | •   | 40     |     |       | 40              | •           | 43               | •    | 40        | **    |
| 3)  | <b>Thamurs</b>       | •   | 30     |     | •     | 30              | •           | 30               | •    | 41        | **    |
| 4)  | Dichemichid          |     | 716    | •   | •     | 700             | •           | 6131             |      | 350       | "     |
|     |                      |     |        |     |       |                 | +           | 100              |      |           |       |
| 5)  | 3ohat                |     | 1000   | •   |       | 1000            | •           | 1000             | •    | 130       | "     |
| 6)  | Feridun              | •   | 500    | •   |       | 500             | •           | 500              |      | 220       | "     |
| 7)  | Minotscher           | •   | 120 .  |     |       | 120             | •           | 120              | •    | 120       | **    |
| 8)  | Nuber                | (7  | Mona   | te) |       | 7               | •           |                  | ٠    | 7         | "     |
| 9)  | Afrasiab             | •   | 12     |     |       | (12)            |             | (12)             | •    | 12        | "     |
| 10) | Bu ober Sa           | 6   | 3      | •   | •     | 5               | •           | . 5              | •    | <b>30</b> | "     |
| 11) | Rerschasp            | •   | _      | •   | •     | 9               | •           | _                | •    | 20        | **    |
|     | Summ                 | a : | 2451   |     | •     | 2453            |             | <del>245</del> 3 |      | 1253      |       |
|     |                      |     |        |     | - (   | $\frac{-12}{1}$ |             | -12              |      |           |       |
|     |                      |     |        |     | - (   | 2241            | 1           | 2441             | ,    |           |       |

Aus diesen Gesammtergebnissen ersehen wir deutlich, daß troß aller Abweichung ein innerer systematischer Zusammenhang zwischen der prosanen und der jedenfalls aus ihr entstandenen heiligen Chrosnologie Statt sindet, denn die Abweichung von der letzteren beträgt genau ein Minus von 1200 Jahren, also ein heiliges oder großes Tausend, genau so viel als das letzte oder Kalijuga der Inder Göttersjahre zählt. Eine solche innere Uebereinstimmung zeigen auch trot aller Berschiedenheit im Einzelnen die vier ersten Zahlen. Abdirt man nämlich statt zu den 30, 43, 30 des Bundehesch, zu den 30, 40, 30 des Moded Behram die Oschemschidszahl des ersteren 613½ oder voll 614, so bekommt man als Gesammtergebniss genau dasselbe, wie durch die Abbition der vier ersten Zahlen der Annalen. Also:

30 Kajomors nach bem Bunbehefch 283 nach b'Obson. 40 Sufchent 40 " " " " 30 Thamurs 41 " " " 614 Dichemichib 350 " "

714 Old Ogenialis 200 ", 714 Jahre,

ein Resultat, das um so auffallender ist, da im Einzelnen außer in den 40 Jahren des huschent auch nicht die geringste Uebereinstimmung herrscht. Die Ersetzung der 43 Jahre des Bundehesch durch die 40 des Mobed Behram und des Schachenameh dürste sich dadurch rechtsfertigen, daß der Bundehesch auch den Namen huschent ganz heraussgeworfen und statt dessen Meschia und Meschiane, das erste Menschenpaar eingeschoben hat, offenbar ein Zeichen christlichen oder mushamedanischen Einstusses auf die späteren Parsen.

3m Uebrigen empfehlen fich bie Bahlen ber Unnalen im Allgemeinen burch ihr entschieben hiftorisches Meußere. Es find Dynafticenjahlen ahnlich wie wir fie bei Berbfus finden, bieweilen mit Ungaben wichtiger Gingelregierungen, wie bei huschent, Thamurs, Ruber, Sab, Rerschasp untermischt. Dag Mobed Behram bemertt, Andere schrieben bem Ruber 20 Jahre zu, erklart fich hier leicht; benn Ruber 7 + Afrafiab 12 = 19, abgerundet 20. Das mathematische Berhaltniß ber Gesammtsumme ber 1253 zu ben 2453, sowie bie Einzels gahlung ber 12 Jahre bes Afrastab bei b'Ohffon spricht entschieben für die Bugahlung ber letteren ju ben Bahlen bes Bundeheich und Schachsnameh, wenn wir auch bamit einen Rebler verbefferten, ber nicht in ben Sandschriften, sondern ichon in ben Berfaffern feinen Grund hat. Malcolm selber gibt als Dauer ber Pischbabier im Schach-nameh 2450 Jahre an, welche, wie wir oben erwähnt, als die 2453 unserer Rechnung zu betrachten find. Auch die Zahl 2451 wird einfach badurch mit jenen in Einklang gebracht, bag wir bem Bu, wie es bie beiben anderen Spfteme ber heiligen Chronologie thun ftatt 8, 5 Jahre geben, welche außerbem auch Priefter Behram ausbrudlich gieirt.

(1)

Beniger abweichend find-bie Angaben für

#### H. Die Rejanier,

| Priefter       | Sch  | ach=Ramel | ). ! | Bunbehefch b'Ohffon. |   |      |     |        |
|----------------|------|-----------|------|----------------------|---|------|-----|--------|
| 1) Robab .     | 100  | •         | •    | 100                  |   | (15) | •   | 120 3. |
| 2) Kawus .     | 150  | •         | •    | 150                  | • | 150  |     | 150 ,, |
| 3) Rhosrev     | 60   | •         | •    | -60                  | ٠ | 60   | •   | 60 ,,  |
| 4) Lohrasp     | 120  | ٠         |      | 120                  |   | 120  |     | 120 "  |
| 5) Guschtasp   | 120  | •         | •    | 120                  | • | 120  | •   | 110 "  |
| 6) Arbschir .  | 112  | •         |      | 112                  | • | (32) |     | 61 "   |
| 7) Tichehrasab | e 80 | •         | •    | 32                   | • | 80   | •   | 32 "   |
| 8) Darab .     | 12   | •         | •    | 12                   | • | 12   |     | 12 "   |
| 9) Dara .      | 14   | •         | ٠    | 12                   | • | 14   | . 0 | (14) " |
| 10) Istenber . | 14   |           | •    | 14                   | • | 14   | . 0 | (14) " |
|                | 732  |           |      | 732                  | _ | 567  |     | 693 3. |

Die erste Abweichung sind die 120 des Robad, statt ber 100 bei den Uebrigen. Es erklärt sich und also hier, wie Malcolm 120 dem Firdust zuschreiben konnte, sowie die Angabe des Priesters Behram, Andere hätten für Robad 120 Jahre. Auch für Cawus und Chosrev, welche hier volkkommen übereinstimmen, zitirt er abweichende Angaben, für den ersteren 160, für letteren 80 Jahre; wir haben sie aber sonst nicht erwähnt gefunden.

Für die fehlenden Regierungszahlen bes Dara und Istender können wir getroft die des Mobed Behram und Bundehesch annehmen. Es ergibt sich uns nun eine Abweichung, nicht bloß im Einzelnen, sondern auch im Gesammtergebniß:

$$732 - 693 = 39$$

also ein Minus von 39 Jahren. In dieser Abweichung besteht aber ber ganze Fehler bes Systems ber Annalen; wir werden nachweisen, daß eine Wiederherstellung bes Einklanges mit ber heiligen Chronologie bezüglich bes Anfanges und ber Daner ber Rejaniden anch eine vollständige Uebereinstimmung mit der wirklichen Gesichte zur Folge hat.

# 1. Umsetzung der historischen Chronologie in die driftliche Aera.

Als lettes Datum finden wir das erste Jahr bes Dara, ber als Borfahre bes Istender offenbar ibentisch ist mit dem Darius Cobomannus der Griechen. Sein Anfang fällt in das Jahr 3668 der Welt. Mir haben oben erwähnt, daß hier die hebräische Aera zu Grunde liege. Sie schwankt aber selbst noch um etwa ein Jahrzehent. Die Armenier setzen ihre Epoche in das Jahr 4000 v. Chr. Darnach ergäbe jene Zahl 4000—3668 = 332 v. Chr.

Eine gebrauchlichere Epoche ber Belt ift bas Jahr 4004 v. Chr. Darnach fiele ber Aufang Dara's in bas Jahr 336 v. Chr. alfo genan in baffelbe Jahr, wie ber bes Darius Cobomannus. Biehen wir aber hiervon bie 14 fur Dara und bie 14 fur Istenber ab, fo betamen wir bas Jahr ber Welt 3695 ober 308 v. Chr. ale Enbe Alexanders, mas fich aber historisch burch Nichts rechtfertigen lagt. Anders mare es, wenn wir bas Jahr 312 für bas Ende Alexanders hatten; benn alebann ergabe fich bie leicht erklarliche Thatfache, bag die ganze perfische Chronologie ursprünglich auf die Aera ber Geleutiben, beren Spoche bekanntlich bas Jahr 312 v. Chr. ift, bafirt gewefen, und bag man alfo bas Enbe Alexanders mit bem Anfang bes Seleutus ibentifigirt hatte. Es wurde bies eine Mera von 4008 v. Chr. voraussegen, welche auch wirklich eristirt \*). Unfere Annahme wird fcon baburch mahrfcheinlich, bag bie Mera ber Gelenkiben bekanntlich im gangen Drient ein Jahrtausend lang und bei ben affatischen Juben felbst bis in's Mittelalter hinein üblich gewesen. 216 gewiß ergibt fie fich aber burch bie genaue Uebereinstimmung mit ben gegebenen Gleichzeitigkeiten, sowie mit einer Angabe b'Dhffone über die Gesammtbauer. Bum Beweise beffen segen wir bie gange Chronologie auf Grund ber Seleutibenepoche in die driftliche Mera um und bebekommen alsbann folgende Tabelle:

(1)

<sup>\*)</sup> C. l'art de vérifier les dates, Paris 1819, tome I, p. XXVIII.

#### I. Pifchbabier:

|         | er                  | Regierungsbauer : |      |     |       |   | v. Ch.     |  |  |
|---------|---------------------|-------------------|------|-----|-------|---|------------|--|--|
| 1)      | Rajomors            | •                 | 283  |     | 1750  | • | 2258-1975  |  |  |
| 2)      | Suschen!            |                   | 40   | •   | 2033  | • | 1975-1935  |  |  |
| 3)      | Thamurs .           | ٠                 | 41   | •   | 2073  | • | 1935-1894  |  |  |
| 4)      | Dichemschib         | •                 | 350  | ٠   | 2114  | • | 1894-1544  |  |  |
| 5)      | Bohat .             |                   | 130  | • - | 2464  | • | 1544-1414  |  |  |
| 6)      | Feribun .           | •                 | 220  |     | 2594  | • | 1414-1194  |  |  |
| 7)      | Minotscher          | •                 | 120  | •   | 2814  |   | 1194-1074  |  |  |
| 8)      | Nuber .             | •                 | 7}   |     | 0024  |   | 1074 1060  |  |  |
| 9)      | Afrasiab            | •                 | 12   | •   | 2934  | • | 1074-1068  |  |  |
| 10)     | Sab .               | •                 | 30   | •   | 2953  | • | 1068-1055  |  |  |
| (11     | Rerschasp           | •                 | 20   | ٠   | 2983  | • | 1055-1025. |  |  |
| II. Kej | anier:              |                   |      |     |       |   |            |  |  |
| 1)      | Robab .             | ٠                 | 120  |     | 3003  | • | 1005-885   |  |  |
| 2)      | Kawus .             | •                 | 150  | •   | 3123  | • | 885-735    |  |  |
| 3)      | Rhodrev             | •                 | 60   | •   | 3273  | + | 735-675    |  |  |
| 4)      | <b>Rohrasp</b>      |                   | 120  | •   | 3333  | • | 675-555    |  |  |
| 5)      | Guschtasp           | •                 | 110  |     | 8453  |   | 555-445    |  |  |
| 6)      | Ardschir            | •                 | 61   | •   | 3563  | • | 445-384    |  |  |
| 7)      | <b>Eschehrasabe</b> | •                 | 32   | •   | 3624  |   | 384-352    |  |  |
| 8)      | Darab .             | •                 | 12   | •   | 3656- |   | 352-340    |  |  |
| 9)      | Dara .              |                   | (14) | ٠   |       |   | 340-326    |  |  |
| 10)     | Istender            |                   | (14) | ٠   | _     |   | 326-312.   |  |  |

Zum Beweis ber Richtigkeit biefer herstellung mogen nun bie Gleichzeitigkeiten bienen, welche b'Ohsson, jedenfalls aus ben Duhamedanischen Annalen, die er benutte, beifügt.

Darnach fällt: 1) in die Zeit Ofchemschide (1894 — 1544) bie Riederlassung des Inachos in Argos. Die Angaben darüber, wie überhaupt alle mythologischen und biblischen sind für die ältere Zeit ziemlich variantenhaft. Die gebräuchlichsten Angaben sind aber die bes Castor, ber sie 1776 und bes Synkellos, welcher sie 1830 sett.

außerdem verlegen die Muhamedaner in die Zeit Dichemschids die Erbauung von Theben, Tin, Memphis und Tanis in Egypten und die Seburt des Moses. Die erstere Angabe beruht jedenfalls auf einer orientalischen Sage, die lettere stimmt mit der bisher im Orient, wie bei und, gebräuchlichsten Angabe überein, wonach Moses im 16. Jahrhundert, gewöhnlich c. 1570 v. Chr. geboren ward.

Sonach fällt: 2) unter Zohal (1545 – 1414) richtig ber Abzug ber Kinder Israels, gewöhnlich c. 1500 angenommen. Außerbem auch die Gründung Troja's durch Darbanus.

Weniger allgemein find: 3) die Gleichzeitigkeiten Minotschers (1194-1074): die Eroberung Troja's 1182, die Aufhebung ber Bundeslade durch die Philister, gewöhnlich 1120 und Saul erster König ber Jeraeliten in der Regel zu c. 1100 angenommen.

4) Mit Cawus (885 — 735) bie Plünberung von Jernsalem burch König hasael von Damastus c. 860, Stiftung ber olympischen Spiele 776, Sarbanapals Ende nach Eusebins 876, nach Syntelios 826 v. Chr., die Gründung Roms 754.

Hiermit schließen bie Gleichzeitigkeiten. Wenn bleselben nur im Allgemeinen unsere obige herstellung bestätigen, so geschieht bies genauer durch zwei anderweitige Angaben. Unter der Regierung des Lohrasp wird nämlich eine Personlichkeit der persischen Annalen, Ruham, auf den Rabopalassar der Geschichte gedeutet. Das Datum der Einsepung Ruhams ist das Jahr der Welt 3385, also nach unserer Aera (4008) das Jahr 623 v. Chr. Der Kanon sest aber den Robopalassar in die Jahre 625 – 604 v. Chr.

Die zweite Angabe ist in ber Einleitung b'Ohssons enthalten \*) Den gesammten Umfang ber Zeiten bes Schach-nameh bis zur herrsschaft ber Araber gibt er bort auf 2900 Jahre an. Der Anfang bes Kajomors ist nach obiger Berechnung in bas Jahr 2258 v. Chr. gesfest. Um bas Jahr bes Untergangs ber persischen Macht zu bekommen, mussen wir die letztere Zahl, von ber obigen abziehen. Auf diese

<sup>\*)</sup> Ueberf. v. Stind, p. 3.

Weise bekommen wir das Jahr 642 unserer Beltrechnung, also bads felbe, in welchem burch bie Bernichtungsschlacht bei Rushawend Persien bem Islam erlag.

## 3. Wiederherstellung der hiftorischen Chronologie ber Perfer.

Da glücklicher Weise die Fehler unseres Systemes gerade in die Zeiten fallen, in welchen uns durch die Griechen ein sicheres Material zur Vergleichung erhalten ist, so lassen sie sich unschwer verbestern. Schon Walcolm, Görres u. s. w. haben die Identität der letten sechs Namen der persischen Liste erkannt, und in der That kann Richts klarer sein. Die acht letten Perserkönige von Darius Hystaspis dis auf Alexander regierten nach der jetzt allgemein gültigen Annahme in folgender Reihenfolge:

| 1) | Darius Hystaspis .      | •    | 521-485 | v. Ch. |
|----|-------------------------|------|---------|--------|
| 2) | Xerres I                | *    | 485-476 | m      |
| 3) | Artaxerres I. Matroche  | ir . | 476-424 | **     |
| 4) | Darius II. Rothus .     | •    | 424-404 | "      |
| 5) | Artaxerres II           | ٠    | 404-362 | **     |
| 6) | Odjus ober Artaxerres ! | ш    | 362-339 | **     |
| 7) | Arfes                   |      | 339-336 | **     |
| 8) | Darius Robomannus       | •    | 336-333 | f#     |
| 9) | Alexander               | •    | 333-323 | **     |

Die letten Perfertonige nach ben perfischen Liften beißen :

- 1) Guichtafp, unvertennbar eine mit Syftaepie.
- 2) Bahman Arbschir Dirasbesth. Bahman ift Beiname, der "Gutherz" bedeutet, Ardschir ift der neupersische Rame für Artasreres, Dirasdesth bebeutet zu teutsch: Langhand. Er ist also zweifellos der Artarerres matrocheir ober longimanus der Alten.
- 3) human Tichehrasabe ift bie Parnsatis ber Griechen, welche bie Schattenkonige Darius II., ihren Gemahl, und Arta-

rerres II., ihren Sohn und burch sie Persten beherrschte. Diese Ibentität wird badurch sicher, baß die Perser unter ihre Herrschaft einen großen Einbruch ber Rumian ober Abendländer setzen, der offenbar identisch ist mit der Expedition des jüngeren Ryrus, auf welche der Rückzug der 10,000 folgte. Bekanntlich spielte auch nach den griechis schen Berichten Parysatis hierbei eine Hauptrolle.

- 4) Darab ift bem Ramen nach verschieden, burch seine Stellung aber ibentisch mit Dones.
- 5) Dara ift als letter Perfertonig gang unvertennbar Darius Cobomannus und ebenfo
  - 6) 3stenber = Alerander b. G.

Bergleichen wir nun aber bie Zahlenangaben ber persischen Listen mit ben historischen, so finden wir wohl eine allgemeine Urberseinstimmung, die Begränzung der einzelnen Regierungen weicht aber gänzlich ab, und es ist eine Berschiedung abwärts deutlich wahrzusnehmen.

Um diesen offenbaren Fehler zu erklären, ließe sich Bielerlei sagen: einmal die Umsetzung aus einer Aera in die andere, dann Berwechslung einer einzelnen Regierung mit dem Werth, den sie als complektive Größe haben sollte, falsche Deutung auf Ereignisse, welche und die Griechen überliesert und in Folge dessen auch Bersschiedung der Zeit; endlich und sehr wahrscheinlich stammt die Liste der früheren Opnastieen die Ardschir herad aus der alten Persezeit und beruhte auf den chronologischen Königsannalen. In einer späteren Zeit, etwa unter den Partherkonigen, wo die letzteren bereits untergegangen waren, ergänzte man die letzten Regierungen mit uns genügenden Hülssmitteln. In jedem Fall ist es merkwürdig, einesstheils, daß die Fehler gerade in die für uns historische gewisse Zeit sallen, anderntheils, daß uns gerade die sonst undranchbaren Spsteme

ber heiligen Zeitrechnung bie Mittel an bie Sand geben, die Uebereinstimmung mit ber wirklichen Geschichte wieberherzustellen.

Zum Behufe bessen gehen wir aus von dem Anfangsjahr der Rejaniden. Die heilige Chronologie liefert und dafür das Jahr 1055 v. Ehr. Auch die Annalen haben dasselbe als Anfangsjahr aber nicht für Kobad, sondern für Sab. Das erste Jahr des Kobad (1005) weicht dagegen von obiger Angabe um runde 50 Jahre ab. Diese Berschiebung von 50 Jahren, in Berbindung mit dem Minus von 39 Jahren in der Gesammtsumme aller Regierungen (732–693 = 39)\*) ist der Gesammtssehler dieser Chronologie. Denn rechnen wir abwärts bis zur historischen Zeit, vom Jahr 1055 an als Ausgangspunkt, so berkommen wir:

| 1) Robab     | • | 120 | Jahre | • | • | 1055-935 |
|--------------|---|-----|-------|---|---|----------|
| 2) Kawus     | • | 150 | #     | • | • | 935-785  |
| 3) Khodrev   |   | 60  | "     | • |   | 785-725  |
| 4) Lohrasp   |   | 120 | **    | • |   | 725-605  |
| 5) Guichtasp | • | 110 | 1 11  | • |   | 605-495. |

Dieses Jahr 495 stimmt nicht mit dem wirklichen Ende bes Darius Spiftaspis überein. Es liegt also hier der erste Einzelfehler. Run stehen aber die Annalen mit ihrer Zahl 110 gang vereinzelt, der Schachenameh, Behram Schapur, wie ber Bundehesch geben 120 Jahre.

Biehen wir nun von obigem Anfangsjahr bes Guschtasp flatt 110 bie Bahl ber heiligen Chronologie ab, so bekommen wir

$$605 - 120 = 485$$

also genau bas Tobesjahr bes Darius hystaspis 485 v. Chr. Wir haben also ein erstes Minus von 10 Jahren.

Weiter, Ardichir Langhand regiert 61 Jahre

$$485 - 61 = 424$$
.

Diefes Jahr 424 v. Chr. ist genau bas Tobesjahr bes Artas rerres Langhand. Es folgt also hieraus, baß man ben Xerres unb

<sup>\*)</sup> G, aben G, 86.

Artarerres ber Namensähnlichkeit wegen in eine einzige Regierung ausammengezogen hat. Xerres regierte 9, Artarerres 52 Jahre

$$9+52=61.$$

Run folgt die Regierung der Tschehrasade. Diese ist, wie oben erwähnt, die Paryfatis, Gemahlin Darius II. Nothus, welcher in der That im Jahr 424 v. Chr. dem Artarerres auf dem Thron von Persien folgte.

Tschehrasabe regiert 32 Jahre, bemnach 424—492. Dieses Jahr 492 v. Chr. ist kein Ende einer Königsregierung, es fällt aber in die Zeit Artaxerres II., der von 404—362 v. Chr. regierte und unter welchem der berühmte Heereszug des jüngeren Kyrus und der Rückzug der 10,000 (400 v. Chr.) Statt fand. Parysatis stand zu dieser Zeit in der Blüthe ihrer Macht und beherrschte den Sohn Artaxerres ebenso, wie früher den Gemahl. Es ist also klar, daß dem System der Zusammenziehung gemäß, ihr Name ursprünglich in den Listen die Regierungen beider nichtswürdigen Könige, des Darius II. und Artaxerres II. umfaßt haben mußte. Man scheint aber später ihr eignes Todesjahr mit dem des Königs, für welchen sie stand, verswechselt zu haben. Artaxerres II. starb aber 362 v. Chr., folglich 30 Jahre später. Diese geben das zweite Minus und Tschehrasade regiert also 32 + 30 = 62 Jahre, 424—362 v. Chr.

Bon hier rechnen wir weiter:

Darab 12 Jahre 362-350) Dchus . 362-339 Dara . 14 " 350-336) Arfes . 339-336 Istender 14 " 336-322) Darius III. 336-333 ober also 13 " 336-323) Alexander 333-323

Wir haben also im Großen und Ganzen eine ziemlich genaue Uebereinstimmung. Die Regierung bes Ochus ist burchschnitten und ward zum Theil bem Darius zugetheilt, ber nur 3 Jahre regierte, welche hier unter ber Regierung Istenders mitbegriffen sind. Arfes ist bagegen ganz übergangen.

Der Zwed Diefer Anordnung ift Mar: Erleichterung ber Ueberficht

über bas Ganze burch Entfernung bes allzu ftorenden Details. Man müßte ein wahrer Zopfpedant sein, wenn man nicht in dem ganzen System den Geist eines tiefen Denkers wahrnehmen wollte, der im hohen Maaß die Gabe des achten Genie's besaß, das Allgemeine im Einzelnen, das Wichtige, die Idee im Must von Umwichtigkeiten herauszusinden und geltend zu machen. Selbst wenn wir statt der Spezialerzählungen der Griechen über den Ochus, Arses zc. Nichts besaßen, als den Abschnitt des Schachenameh über diese Zeit, dann hätten wir in Wahrheit nicht viel mehr verloren, als einigen Gesdächtnistram. Denn der Geist und das Wesen der Zeit, der Verfall des persischen Reichs, ist aus dem Schachenameh ebenso klar zu eutenehmen wie aus den griechischen Berichten.

Daß Alleranders Ende in das Jahr 322 statt 323 v. Ehr. fällt, folgt aus dem britten Fehler, indem sein Todesjahr nach dem irrigen Spstem mit dem Anfang und der Aera des Seleufus zusammenfällt. Von da bis zum Jahr 323 sind 11 Jahre, welche in 10 abgerundet wurden. Wir verbessern den Fehler einfach baburch, daß wir dem Allerander statt 14 nur 13 Jahre geben.

Wir haben deshalb an ben Jahreszahlen felbst drei Emendationen vorgenommen, welche sich aus ben uns anderweitig überlieferten persischen Angaben, aus dem System selber, wie ans der wirklichen Geschichte als nothwendig und zulässig ergaben.

- 1) bie Regierungszahl bes Suschtasp betrug 110 Jahre. Wir wählten bafür biejenige, welche alle übrigen Spsteme allein bieten 120. Dies war bie erfte Abbition von 10 Jahren.
- 2) In der Regierungszahl ber Tschehrasabe war ein Berstoß gegen bas System felber, indem ihm zufolge Tschehrasade zwei ganze Regierungen umfassen mußte. Dies machte die zweite Addition von 30 Jahren nothwendig, also 32 + 30 = 62.
- 3) erfolgte die Hinaufschiebung der folgenden Könige alsbann von selbst. Als Istender's Todesjahr bekamen wir aber 322 statt 323, indem wir von den beiden anderweitigen Angaben für die fehrende Zahl Istenders 12 und 14 die letztere wählten. Reh

(1)

men wir aber ftatt beffen bie Mittelzahl zwischen beiben - 13 - fo ist ber Einklang vollkommen hergestellt.

Wir glauben so eine hinlanglich sichere Basis gewonnen zu haben, um darauf die ganze historische Chronologie der Perser von Rajomord Anfang die Alexanders Ende wiederherzustellen.

#### I. Pifchbabier:

1253 3. 2308-1055 v. Ch.

- 1) Kajomord 283 3. 2308-2025 ob. 30 3. 2308-2278 v. Ch.
- 2) Sufdent 40 ,, 2025-1985 ,, 40 ,, 2278-2238 ,,
- 3) Thamurs 41 ,, 1985-1944 ,, 30 ,, 2238-2208 ,,
- 4) Dichemschid 350 ,, 1944-1594 ,, 614 ,, 2208-1594 ,,
- 5) 3ohal . 130 ,, 1594-1464
- 6) Feribun . 220 , 1464-1244
- 7) Minotscher 120 ,, 1244-1124
- 8) Ruber . 7 ,, 1124-1117
- 9) Afrasiab . 12 ,, 1117-1105
- 10) Sab . 30 ,, 1105-1075
- 11) Rerfchasp 20 ,, 1075-1055

#### II. Rejanier:

782 3. 1055-323 v. Ch.

- 1) Kobab . 120 ,, 1055-935
- 2) Rawus . 150 , 935-785
- 3) Khodrev . 60 ,, 785-725
- 4) Lohrado . 120 " 725-60ā
- 5) Guichtasp . 120 " 606-485 Darins Spoftaspis 521-485
- 6) Arbschir . 61 ,, 485-424 Artaxerxes I. 52 ,, 476-424
- 7) Tschehrasabe 62 , 124-362 Darind II. 20 ,, 424-404
  20 (424-404) Artarerzed II. 42 ,, 404-362

| 8)  | Darab           | • | 12 3  | . 362-350 | Dehus     | •   | 23 J. | 362-339 |
|-----|-----------------|---|-------|-----------|-----------|-----|-------|---------|
| 9)  | Darab<br>Dara . | • | 14 ,, | 350-336   | Arfes     |     | 3 "   | 339-336 |
|     |                 | _ | 26    |           | t         |     | 26    |         |
|     |                 |   | -     |           | Darius I  | IJ. | 3 "   | 336-333 |
| 10) | Istenber        | • | 13 ,, | 336-323   | alleranbe | r   | 10 "  | 333-323 |
|     |                 |   |       |           | (         |     | 13    |         |

## 4. Hiftorifche Grundlage ber Spfteme beiliger Chronologie.

Mit Sutfe der bisher gewonnenen Ergebnisse tonnen wir nunmehr auch die Spsteme heiliger Chronologie prufen, ob ihre Angaben für die Rejanier ursprünglich ebenfalls auf wirklichen Daten beruht haben, ober nicht. Zuerst nehmen wir den Bundehesch vor:

Seine Bahlen fint, wie wir fruber faben:

| 1)  | Robad .      | • | 15  | <b>3.</b> | •   | •    | statt, | 120 |
|-----|--------------|---|-----|-----------|-----|------|--------|-----|
| 2)  | Kawus .      | • | 150 | ,,        | •   | •    | 29     | 150 |
| 3)  | Rhosrev      | 4 | 60  | ,,        | •   | •    | "      | 60  |
| 4)  | Lohrasp      | • | 120 | ,,        | •   | •    | **     | 120 |
| 5)  | Guschtasp    | • | 120 | "         | •   | •    | **     | 120 |
| 6)  | Ardschir     | • | 32  | ,,        | 1_  | - 62 | **     | 61  |
| 7)  | Tschehrasabe | • | 30  | ,,        | 1 - | - 02 | "      | 62  |
| 8)  | Darab .      | ٠ | 12  | **        |     | 4    | "      | 12  |
| 9)  | Dara .       |   | 14  | **        | •   |      | "      | 14  |
| 10) | Istenber     | • | 14  | ,,        |     | •    | **     | 13  |
|     |              |   |     |           |     |      |        |     |

Wir stellten früher die Uebereinstimmung mit Mobed Behram einfach baburch her, bag wir die verdorbene Zahl 15 bes Kobab burch 100, die bes Bahman Ardschir 32 durch 112 ersetzen.

Raum größerer Beränderungen bedarf es, um den Einklang mit unferer historischen Chronologie zu bewirken. Wir ersetzen vor Allem die 15 des Kobad durch die 120 der lettern. Hierdurch treten beide Systeme bis Ardschir berab in vollfommne Harmonie. Run hat Ardschir 32 statt 61, Tschehrasabe bagegen 30 ftatt 62 Jahre. Nun ist es gewiß tein Zufall, baß bie beiden abweichenden Zahlen addirt, genau die Zeit der Tschehrasade ergeben 32+30=62. Es scheint also Tschehrasade hier ursprünglich dis zu ihrem Tod, Artarerres II aber mit seinen 30 letzen selbstständigen Jahren gezählt worden zu sein. Dieser letzere, der in der persischen Liste jedenfalls auch Ardschir geheißen hätte, siel nun heraus, wohl deßwegen, weil man ihn für eine Berdopplung des ersten Artarerres (Longimanus) hielt. Dieser verlor nun seine eigne Regierungszahl 61 und erhielt die der Tschehrasade dis zu ihrem Tod 32 --, Tschehrasade Parysatis trat mit 30 Jahren in die Stelle des ausgefallenen Artarerres II.

1) Die Ersetzung ber verdorbenen 15 Jahre bes Robab burch 120 also, 2) bie Einschiebung von 61 Jahren für die Regierung bes Ardschir Langhand, 3) bie Abbirung ber bem letteren fehlershaft zugeschriebenen 32 Jahre mit ben ebensolchen 30 ber Eschehrasabe = 62 als Regierungszeit ber letteren stellt ben völligsten Einklang zwischen bem System des Bundehesch und ber historischen Zeitrechnung wieder her.

Was die beiden andern Systeme betrifft, so bestimmt sie offenbar der Wunsch, das neue Weltalter der Sünde mit einer neuen Regierung zu beginnen. Im Jahr 505 v. Ehr. tritt Ardschir an. Der letzere hat nun die von unserer historischen Zahl 61 so sehr abweichende Regierung von 112 Jahren. Aber diese Zahl hat obensfalls eine durchaus historische Grundlage, denn sie umfast um 2 Jahre genau die Regierungen des Artaxerres I, Darius II und Artaxerres II, welche von 476—362, also 114 Jahre währten. Daß man drei Könige, von welchen der erste und letzte denselben Namen führten, der mittlere ein unbedeutender Wicht war, in eine einzige Regierung zusammenzog, ist ein sehr einsacher Gedante. Da nun Parysatis dem Darius II gleichzeitig war und lange vor dem Ende Artaxerres II starb, so ist ihre Einschiedung Ursache des ganzen Fehlers. Denn setzt man Ardschir mit 112 Jahren von 475—363 v. Ehr. (statt 476 – 362) und rechnet dann 12—144—14

ab, so bekommt man für Istenders Eude genau das Jahr 323 v. Chr. — Diese ansfallenden 30 Jahre der Tschehrasade mussen aber nun anderweitig ersett werden. Dies geschieht durch die Berbesserung der 100 Jahre des Rai-Robad in die 120 Jahre der historischen Zeitrechnung, sowie der 120 des Guschtasp in 130 Jahre, da die (runden) 10 Jahre des Xerres (485–475 v. Chr.) alsdann noch unter dem Namen Guschtasp mit inbegriffen sind, statt daß unsere andere Form der historischen Chronologie den Xerres mit Artaxerres vereinigt.

Somit betamen wir folgenbe

historische herstellung ber heiligen Chronologie für bie Rejaniben.

- 1) Robat . 120 3, 1055-935
- 2) Kamus . 150 ,, 935-785
- 3) Rhosrev . 60 , 785-725
- 4) Lohrasp . 120 " 725-605
- 5) Guschtasp 130 " 605-475, (120 + 10) Darius Hystaspis 521-485

Xerres . . 485-475

- 6) Arbschir . 112 J. 475-363 2) Darius II. 20 ,, 424-404 (Parpsatis 30 J. inbegriffen) 3) Artaretres II. 42 ,, 404-362
- 7) Darab . 12 3. 363-341
- 8) Dara . 14 ,, 341-337
- 9) Istenber . 14 ,, 337-323.

Sonach ist es gewiß, daß auch hier im Einzelnen mahre chronologische Ueberlieferungen zu Grunde gelegen haben, so daß mit leichter Mühe die historische Form als die ursprüngliche erkannt und wieder hergestellt werden kann.

Aeußerst wichtig ift, bag wir nun auf Grund unserer Wieberherstellung bie Ursache zu erkennen im Stanbe find, um berentwillen man bas Ende bes 3000jährigen Weltherbstes (Gerofch) ober ben Anfang ber Berrichaft Ahrimans auf bas Jahr 508 ober nach Mobeb Behram auf 506 v. Chr. firirte. Beibe Jahre find in ben Unnalen b'Dhifons ausgezeichnete Daten. Denn in bas Jahr ber Welt 3540, welches nach unferer Wieberherstellung bem Datum 508 v. Chr. entfpricht, fallt ber Tob Rufthme von Rimrus, alfo ber Untergang bes Belbengeschlechtes, melches mehr als sechshundert Jahre lang ale hauptftuse ber Sache bes Lichtes gegen bie Dachte ber Finfternig bagestanden hatte. Diefes Datum ift alfo tief zugleich in ber religiofen Anschauung begrundet. In bas Jahr ber Welt 3542 aber, ober 506 v. Chr. faut ber Untergang von Rabul ale Rache für Rufthme Tob. Der Sauptunterschied zwischen bem Datum fur ben Anfang ber Weltperiobe Ahrimane 3506 bei Priefter Behram und 3508 im Bunbehesch und Schach - Nameh, besteht alfo lebiglich barin, daß erfterer ben Tob Rufthms, bie beiben letteren bie Rache für benfelben als Ausgangepunfte ihrer Berechnungen annahmen.

Die Einstimmung dieser beiben Daten in das Ganze der persischen Chronologie ist um so auffallender, da außer ihnen bis Istenders Ende nur noch zwei Einzeldaten und eben so viele aufwärts bis zum Jahr 554 v. Shr. angegeben werden, welche lettere wir später als durchaus mit der griechischen Chronologie übereinstimmend nache weisen werden. Zugleich ergibt sich und als wichtige Folge, daß wir aller Zweisel gegen Mitzählung der zwölf Jahre des Afrasiab in der Zeitrechnung des Schachenameh und Bundehesch hierdurch übershoben sind.

Rach ber historischen Chronologie beträgt die Dauer ber iranischen Geschichte vom Anfang des Kajomors bis zu Rusthms Tod (2308—508 v. Chr.) 1800 Jahre, was ebenfalls eine heilige runde Zahl ist, 3×600 ober 1200+600. Doch ist dies kein allzuschwer wiegender Beweis gegen Aechtheit, da eine wirkliche innere Uebereinstimmung keineswegs ein Ding der Unmöglichkeit ist.

Wir find hingegen im Stande, aus ber Bergleichung mit ben

7\*

historischen Ueberlieferungen der übrigen orientalischen Boller, indbesondere der Chinesen, Egypter und Affprier die Richtigkeit der persischen Chronologie für alle früheren Zeiten dis zu Kajomors hinauf nachzuweisen.

# 5. Bestätigung ber wiederhergestellten historischen Chronologie ber Perfer durch die chinesische.

Die ganze Liste beginnt mit Rajomors aus bemfelben Grund, aus welchem in ben jubischen Genealogieen Roah an ber Spipe steht, weil namlich unter ihm der große Rampf des Ahriman gegen Ahuramazda und seine Schöpfung stattfand, welcher eins ist mit der Sundstuth der mosaischen Ueberlieferung. Daher identifiziren etliche muhamedanische Schriftsteller den Rajomors geradezu mit Roah, Andere machen ihn zu einem Sohn, Entel oder Großentel desselben. Der Bundehesch erzählt jene Ratastrophe solgender Maßen:\*)

Alls ber Diw Darwand 3000 Jahre (während bes zweiten Weltalters) in Anechtschaft gewesen war, sprach er zu Ahriman: Auf, wir wollen die Welt bekriegen. Der bose Geist erhub sich von seinem Sturze und sagte Beisall dem Diw: Wohlan erheben wir und! Gift will ich ausgießen in diesem Krieg über reine Menschen und arbeitende Rinder. Bernichten will ich das Licht, verderben das Wasser, die Bäume, das Feuer, verderben die ganze Schöpfung des Ormuzd. Dann sprang er einer Schlange gleich vom himmel unter die Erde. Im Monat Fravartin, am Tage des Ormuzd, zog er aus nach Mittag, Alles durchdrang er. Wasser goß er auf den

<sup>\*)</sup> Daug's wortliche Ueberfegung bes bier nur im Auszug gegebenen Ab- fcnittes f. im Gottinger gelehrten Anzeiger 1854, Rr. 105 ff.

Baum, bag er verborrte und verheerte bie Erbe mit Ungeziefer. Da brachte Ormugb um Gajomarte Billen bas Gemaffer Schei bervor. 2118 Gajomart aus Rhei hervorging, fah er bie Welt in Finsterniß wie Racht und bie Erde wie von Ungeziefer zerfreffen, nicht blieb eine Bebedung. Der himmel mar in feinem Rreife, Sonne und Mond in ber Bahn. Als ber bofe Beift, ber feinbliche, antam, war Gajomarts Leben und herrichaft auf 30 Jahre geschaffen, nach ber Antunft bes Reinbes lebte er 30 Jahre. Da fprach Gajomart: Wenn ber Feind gefommen ift, entfteben alle Menfchen aus meinem Samen und von bem Tag an werben es Biele, wenn er Rampf und Streit erregt. Darauf tam er in's Feuer, worein er Rauch und Finfternig mifchte. Mit vielen Dims ftarmte er gegen ben himmel, und bie Planeten murben verwirrt. 218 Fener aller Orten fich erhub und 90 Tage und Rachte bie himmlifchen Izebe mit bem bofen Geift und ber Schaar ber Dims im Rampf gewesen, fturgten fie ihn hinab in ben Abgrund ber Solle, inmitten ber Erbe.

Dies ist die persische Form der Ueberlieferung von einem furchts baren Ereigniß, welches sich dem Sedächtniß der Menschheit so tief eingeprägt hat, daß kaum eine Kulturnation auf dem Erdball eristirt, welche nicht in mehr oder minder klarer Form davon Zeugniß gabe. Um deutlichsten und in den schärsten historischen Zügen hat sich die Kunde davon unter dem nüchternen Bolk der Chinesen erhalten:\*) "Im 61sten Jahr der Herrschaft des Kaisers Yav ereignete sich eine surchtbare Ueberschwemmung, alle hügel traten unter Wasser, und die Fluth schien die zum himmel zu steigen. Das kand gerieth in die surchtbarste Noth, Unordnung und hunger rissen ein. Da erstand Yu, ausgezeichnet durch Tugend und Seschick, stellte die Ordnung wieder der und machte der Noth ein Ende." Diese Erzählung darf um so mehr auf Glaubwürdigkeit Anspruch machen, da von jenem Yu noch heutzutage ein Monument eristirt, das älteste schriftliche Denkmal dieser

( . . '

<sup>\*)</sup> S. Tong-Kien-Kang-Mou trad. par Moyriac de Mailla, I, p. 61 ff.

Nation.\*) Wenn von irgend einem Bolke, durfen wir von diesem auch eine genauere chronologische Bestimmung dieses Ereignisses ers warten, besonders da Joh. von Gumpach die Zeitangaben der Chinesen bis zum 22 Okt. 2156 v. Ehr. hinauf als astronomisch sicher nachgewiesen hat \*\*)

Die chinesischen Annalen liefern uns nun als Datum ber Finth bas Jahr 2298 v. Chr. Kajomors aber regierte nach unserer Zeitrechnung 2308—2378 (resp. 2025) v. Chr. Folglich haben wir hier die eklatanteste Uebereinstimmung der chronolosgischen Ueberlieferung zweier ganz verschiedener Bölker. Ja noch mehr. Dem Bundehesch zufolge lebte Kajomors noch 30 Jahre nach der Finth. Rehmen wir statt der 40 Jahre Hoschings die 30, welche Mohl gibt, so bekommen wir als Ansang der breißigsährigen Herrschaft des Kajomors und also des Kampses zwischen Brunzd und Ahriman, genau das Jahr der chinesischen Fluth 2298 v. Chr. Doch ist diese Emendation nicht nothwendig, da solchersei chronologischen Bestimmungen des Bundehesch kein zu hoher Werth beigelegt werden darf. Die Hauptsache ist die Gleichzeitigkeit des Kajomors mit jener Katastrophe.

hierzu gesellt sich noch die nahe Uebereinstimmung mit dem judissichen Datum der Fluth, die gewöhnlich in das Jahr 2331 oder auch 2328 v. Chr. geseht wird, also nur 20 Jahre vor Rajomors, 30 vor dem chinesischen Fluthdatum. In dem Abschnitt über die jüdische Zeitrechnung hoffe ich nachzuweisen, daß selbst diese Differenz durch eine in sich selbst begründete Emendation einer einzigen Zahl wegfällt. So ist also der Ansang unserer Zeitrechnung gesichert durch die chines sisch e Chronologie.

<sup>\*)</sup> Scrausgegeben von Hager, Monument de l'Yu, la plus ancienné inscription de la Chine. Paris, 1802.

<sup>\*\*)</sup> S. Bulfebuch ber Chronologie, Beibelberg 1863, p. 63 ff.

# 6. Bestätigung unserer Zeitrechnung burch die egyptische Chronologie.

Bohat ober Dahata regierte von 1594—1464, 130 Jahre lang. In ben Religionsbuchern ist er geschildert als ein Ungeheuer mit drei Münden, drei Gürteln, sechs Augen und tausend Kräften, als Beherrscher von 10,000 Provinzen. Der Schachenameh nennt ihn einen König der Thasi und Diws und Untersocher von Iran. Er erzählt, aus seinen Schultern seien zwei Schlangen emporgewachsen, wolche er mit Menschenhirn füttern ließ.

Diefer Bohat ift nichts Anberes, als ber egyptifche Beitgott Geval und in Rolge beffen eine bloße Sieroglophe für bie herrichaft Egpptens über Afien, vorzüglich unter feiner achtzehnten Dynaftie. Der egyptische Geval (Rronos ober Saturn) wurde nämlich bargestellt in menschlicher Gestalt, aber mit einem Bibbertopf mit ber fich aufrichtenben Schlange. \*) Er gehört zu ben alteften Rationalgottern ber Egypter, ichon im alten Reich im britten Jahrtausend v. Chr. hochverehrt. Fur biefe Ibentitat mit Rronos ober Saturn tonnen wir ein ausbrudliches arabifches Zeugnif anführen, bas Freiherr v. Dalberg gitirt : ", Arabifche Schriftsteller versichern, \*\*) baß (schwarze Phallussteine) in gang Arabien, vorzüglich zu Meda, verehrt murben, und Aschah-rostani fagt, ber Tempel von Meda fei bem Bohat ober Rnevun (Revan), melder eine mit Gaturn ift, geweiht gewesen." Dan wird fich hierbei ber oben \*\*\*) mitgetheilten Rachricht bes Dabiftan erinnern, bag im alten Iran ber Zeitgott Saturn und alfo Bohaf als ein Bild von schwarzem Stein verehrt worden sei. †) Es stellte einen Mann bor mit einem Dchfentopf, einem menschlichen Leib und bem

( (, ,

<sup>\*)</sup> Bunfen, Egyptene Stelle in ber Beltgefchichte. I, 6, X.

<sup>\*\*)</sup> Scheith Mohameb gani's Dabiftan, G. 104.

<sup>\*\*\*) &</sup>amp;, 57.

<sup>†)</sup> Dabiftan, &. 51.

Schweif eines Ebere; eine Krone schmudte sein haupt, in ber rechten hand hielt er ein Sieb (Sanduhr?), in der linken eine Schlange. Seine Dienstleute bestanden aus Aethiopen, Abyssiniern und andern schwarzen Bolterstämmen. Man sieht, eine große Aehnlichkeit mit der Darstellung bes egyptischen Seval. Ein Menschenleib mit einem Thiertopf, die Schlange statt über dem Haupt hier in der hand. Die Krone ist Zeichen seiner Herrschaft.

Ueberaus bezeichnend ift feine ichwarze Bebienung. Auch bei ben Perfern ift Bohat Ronig ber Tafi's und Dime. Tafi beißen bei ben Perfern die Araber. Ursprünglich scheint es bei allen Ariern ein Ausbruck fur Frembe ober boch fur Gemiten überhaupt gemefen an fein. Denn im Sansfrit heißt dasju foviel als Reinb und wirb von fremben Boltern gebraucht. Das bamit in Berbinbung ftebenbe dasa, Diener, Rnecht Scheint fich aus einem Bollenamen ebenfo berguleiten, wie unfer "Stlave", englisch slave, ans bem Ramen ber Slaven. Die Die Taft ale Araber hierher fommen, ift leicht ju erflaren. Denn mehr als einmal maren fie ber herrschaft ber Egypter unterworfen, und bilbeten bei beren affatifden Felbzugen mohl einen guten Theil ihres Beeres. Dim, Bend daeva, fanetr. deva, bezeichnet ursprünglich "Gott", ober himmlische Wefen überhaupt. bie Boroaftrifde Religioneumwälzung befam es bie Bebeutung Tenfel, fodann bie von teufelbefeffenen Menfchen, welche bas Befet Abns ramagba's nicht verehrten, b. h. Regern. In biefer Begiehung beißen öftere bie Turanier, Magenberaner zc. Dime. Im Schache nameh bezeichnen bie schwarzen Dims unter ben Pischbabiern jebenfalls Niemand anders, als die Mulattenvölfer Nordafrita's, namentlich bie Egypter, welche mit ben Ariern lange um bie Weltherrichaft Die alten Ronige und Belben tampfen mit ben Dime, liefern ihnen Schlachten, nehmen fie gefangen, topfen fie, lernen von ihnen Runfte, zwingen fie, große Bauwerte aufzuführen, furz bie Dime find burchaus menschlich bargestellt. Es scheint ber Gegenfan von fdmar, und licht im Religionefpftem Boroaftere alfo urfprünglich auch auf bie Menschenraffen angewandt worben ju fein.

Für die achtzehnte egyptische Opnastie wäre dies um so passender, ba sie eine athiopische war und die uns aus berselben erhaltenen Rönigsbilder einen entschiedenen Regertypus aufweisen, wie man im britrischen Museum in London sich namentlich an der Statue Tuts mes III und Amenophis III überzeugen kann. So erklärt sich uns auch obige Angabe, daß die Dienstleute des Saturn oder Zohak aus schwarzen Nethiopen bestanden haben.

hierzu tommt endlich bie genaue dronologische Uebereinstimmung. Die Große Egyptens begann unmittelbar nach ber Austreibung ber Sytfos. Autmes III, welcher fie bewirfte, unternahm ichon einen großen heereszug bis in die ganber bes Euphrat und Tigris. Die Beit bes Spifosauszuges ift von Lepfins auf 1589 v. Chr. bestimmt. Ein positives Datum liefert uns Flavius Josephus, ber bas Jahr bes Auszuges ber Juben, ben er ibentisch mit bem ber Spisos ans nimmt, auf 1585 v. Chr. bestimmt \*), jebenfalls auf egyptischen Quellen fugenb. Rach unferer perfifchen Chronologie regiert Bohat 1594-1464 v. Chr., alfo faft genan mabrent ber Beit ber 18ten egyptischen Dynastie, beren Enbe ungefähr in bie Mitte bes 15ten Jahrhunderte v. Chr. fallt. Rach ber perfifchen Ueberlieferung warb Bohat von Feridun bestegt. Das Jahr 1464 v. Chr. ift ale Ans fangejahr ber Dynaftie Feridun, nicht bes endlichen Sturges von Bohat zu betrachten. Diese Uebermaltigung ber egyptischen Weltmacht burch ein affatisches Bolt, wird einen großen Theil meiner indogermanischen Urgeschichte ausmachen und ich hoffe bie Begebniffe jener Jahrhunderte mit Sulfe ber egyptischen Monumentalgeschichte, sowie ber europäischen und affatischen Sagenüberlieferung felbst bis in eine Menge von Gingelheiten verfolgen gu tonnen.

Mertwürdig ift, daß die hieroglyphische Bezeichnung ber egyptischen Herrschaft burch eine Schlange sich auch bei einem Bolke vorzusinden scheint, wo man es sich nicht so leicht vermuthen sollte. Prof.

<sup>\*)</sup> Tempelbau 993+592=1585. An einer anbern Stelle fest er den Auszug 518 Jahre vor Menephta b. i. 1840. Es bezieht fich auch biefes Datum auf einen früheren Opkfobauszug. S. "Die Eroberung" etc. S. 44.

Dillmann theilt in ber Zeitschrift ber beutschen morgenlandischen Gesellschaft" \*) folgendes Fragment einer aby ffinischen Konigeliste mit:

"Jahre ber Könige von Arum: Die Zeit ber Schlange 400 Jahre, des Mannes Angabo, welcher die Schlange verstieß und tödtete 200 Jahre, des Gebur in Ruch 100 J., des Sebaho in Sado 50 J., des Quawasja in-Arum 1 J., der Makeda 50 Jahre, und ehe sie zu Salomo hinabreiste, wie es im Evangelium heißt: die Königin von Mittag wird aufstehen, um die Weisheit Salomo's zu hören, im 36sten Jahre der Regierung des Saul kam sie zur Regierung, und im 4ten Jahre der Regierung des Salomo reiste sie nach Jerusalem hinab, und nachdem sie zurückgekehrt war, regierte sie 25 Jahre."

Dowohl auch Flavins Josephus die Königin, welche Salomon besuchte, eine äthiophische nennt, wird es doch keinem versnünftigen Menschen einsallen, in jener Augabe eine achte abyssinische Ueberlieferung zu suchen. Aber wohl darf man einen allgemeinen chronologischen Haltpunkt für obige zyklische Zahlen hier annehmen. Bekanntlich kam das Christenthum sehr früh zu den Abyssiniern und zwar in einer Zeit, wo auch in Egypten die alte Wissenschaft, welche Aethiopien mit ihm gemein hatte, noch nicht völlig untergegangen war. Man darf also annehmen, daß bei den Abyssiniern obige Zeitbestimmung mit Rücksicht auf ihre noch eristirenden chronologischen Ueberlieferungen gemacht worden. Rechnet man nun von der Zeit des Salomonischen Tempelbaues c. 1000 auswärts, so besommt man:

| Mateba   | 4 | • | 1025-1000 v. Ch | • |
|----------|---|---|-----------------|---|
| Quamāsjā |   | • | 1026-1025 "     |   |
| Gebâţô   |   |   | 1076-1026 "     |   |
| Gebûr    | • |   | 1176-1076 "     |   |
| Angàbô   |   | • | 1376-1176 "     |   |

Die herrschaft ber Schlange 1776-1376 v. Chr., alfo fo

6, 0

<sup>\*)</sup> Bb. VII, Leipzig. 1853, S. 311.

ziemlich die Periode der Bereinigung Aethiopiens mit Egypten unter der 18ten, ursprünglich athiopischen (nubischen) und der 19ten Dynastie. Eine genaue Uebereinstimmung darf man schon deswegen nicht verlangen, da in der Vertheilung der Regierungszeiten ein Schematismus 400, 200, 100, 50 klar vor Augen liegt.

#### III.

## Chronologie der Affgrier.

## 1. Die Beitberechnung bes Berobot.

Rach bem Bericht biefes griechischen Geschichtsschreibers eristirte in Westasten von ber Mitte bes 13ten Jahrhunderts v. Chr. bis gegen bas Enbe bes 8ten ein großes affprisches Reich, beffen Stifter er Rinos nennt, und beffen Dauer er genau auf 520 Jahre fixirt. Rach diefer Zeit fielen die Meder ab und mit ihnen ganz Oberafien ober Iran. Die erfteren lebten eine Zeit lang ohne Konige, bis fie c. 710 v. Chr. ben Dejotes mablten. Bon biefem felbigen Reiche, mit genauer Uebereinstimmung in Zeit und Ereigniffen, berichtet nun auch bie persische Ueberlieferung. Um bas Jahr 1244 v. Chr. erstand ein junger Beld Minoticher, jog gegen bie Turanier, besiegte fie in einer Schlacht bei Bactra ober Balth, breitete feine Dacht bis an bie Granze von Indien aus, jog bann gegen Rleinaffen, bas er unterwarf, turz stiftete ein machtiges Reich, bas ganz Westassen umfaßte. Als Ausgangepunkt biefes Beltreichs erscheint Tomische (angeblich in Taberiftan). Unter Minotscher und später bis 1055 wird im Schach-Nameh eine Hanpistadt zwar öfters erwähnt, aber nicht namhaft gemacht. In ben Unnalen b'Dhiffone beift fie Iftathar

( ...

ober Perfepolis. - Cbenfo auch im Schachenameh unter Robab 1055-985 v. Ehr. und ben folgeuden Dynastieen Ramus 935-785 und Phosrev 785 - 725 v. Chr. Befanntlich marb Persepolis aber erft burch die fpatern Perfertonige aus ber Dynastie ber Achameniben gegrundet, und ba unfere perfifden Quellen einen Sauptgwed in Erhebung bes Rationalruhms ber Perfer haben, fo ift bie Unnahme febr einfach, bag man bas fpatere Perferreich mit bem früheren affprifchen Beltreich, welches zubem gang biefelben ganber umfaßte, verwechselte und bie Geschichte Rinive's auf Iftathar übertrug. Man konnte um fo leichter hierzu kommen, ba ichon im Alterthum Affprier und Perfer in feltsamer Weise mit einander verwechfelt wurden. Go beißt (Proport. III 9, 21) Gemiramis eine perfifche Ronigin, welche Babylon erbaut habe, Berodot fagt, bie Perfer felbst nennten ihren Stammvater Perfes einen Affprier, Bellanicos fprach in feiner perfifchen Gefchichte von Garbanapal als von einem Perfertonig, und hecataus b. J. fchrieb bie Wegführung ber gefangenen Juden nach Babylon ben Perfern gu. \*) Mehnliches thut Mbu Dichaffer, ber von Ruham, Gohn bes Inbers, berichtet, er habe ein perfifches Seer gegen Jerufalem geführt. \*\*) Ruham bezeichnet in ben neupersischen Chronifen bie fpat affprische Opnaftie von Ganderib an. Die Berwechslung liegt alfo hier flar am Tage.

Dieses Westasien umfassende Reich von Istathar, danerte nach ber persischen Chronologie genau 519 Jahre, 1244—725 v. Chr., wo der lette Raiser Rhosrev das Reich unter die Basallen vertheilte und der Sit besselben nach Balth oder Bactra überging, oder mit andern Worten, wo das Reich sich auflöste, Iran absiel und die hegemonie über dasselbe mit Lohrasp auf Baktrien überging.

Aus bem bisher Gesagten folgt also nothwendig, mas wir schon in ber Einleitung behauptet haben, bag ber Schachenameh bes Firbusi von Minotscher bis Lohrasp eine, wenn auch

( 0

<sup>\*)</sup> G. über biefe Bermechstungen Movere b. phonit. Alterthum, 1, 286.

<sup>&</sup>quot;) Malcolm bistory of Persia, p. 54.

mannigfach entstellte, boch noch reiche und zusammens hängende Geschichte bes affprischen Reiches enthält. Diese Quelle zu sichten und die Identität des wirklich historischen Ges haltes mit den Zeugnissen der Inschriften und den spärlichen Rotizen der Griechen Schritt für Schritt bis in's Einzelne hinein nachzuweis sen, ift der Hauptzweck unseres Buches.

### 2. Scheidung bes altaffprifchen Reiches vom neuaffprifchen.

Bor allem muffen wir die Verwirrung zu beseitigen ftreben, die daburch entstanden ist, daß Ktestas und nach ihm die übrigen griechisschen historiker die medische Dynastie des Arbakes aus einer weit früheren Zeit in das neunte bis sechste Jahrhundert versetzen. Daß die von herodot und von Ktestas überlieferten medischen Königstisten gar Richts mit einander gemein haben, mag folgende Rebenseinanderstellung zeigen, wobei die Ramen gepaart sind, welche man in der Regel identisizirt.

| Rtefi            | as:       |    |   | Herobot:  |    |   | ල | pnfellos: |
|------------------|-----------|----|---|-----------|----|---|---|-----------|
| Arbafes .        | 28        | 3. | • | a.        |    |   |   |           |
| Mandautes        | 50        | ,, | • | Könige.   |    |   |   |           |
| Sobarmos         | 30        | #  | 4 |           |    |   |   |           |
| Artyfas .        | <b>50</b> | #  | • | Reine     |    |   |   |           |
| Arbianes         | 22        | ,, | • | OÇ.       |    |   |   |           |
| Artaeod .        | 40        | ,, | • | Dejotes   | 53 | • | • | 54 3.     |
| Artynes .        | 22        | ,, | • | Phraortes | 22 | , | • | 51 ,,     |
| <b>Aftibaras</b> | -40       | ,, |   | Ryaxares  | 40 | • | • | 32 "      |
| <b>Aspabas</b>   | 9         | ,, | ٠ | Asthages  | 35 | • | • | 38 ,, 1   |

Man fleht also: die ganze Namensähnlichkeit beschränkt sich auf den Anklang des Aspadas an Asthages. Die Uebereinstimmung der Zahlen zweier der letten Könige des Ktestas mit benen bei Herodot ist offenbar nur durch Uebertragung der Zahlen des letteren auf die

Namen bes ersteren geschehen. Dies geht klar aus Synkellos hervor, bessen Angaben total bisseriren und baher jedenfalls die ursprüngslichen ber Liste bes Arbakes sind. Ein weiterer Widerspruch liegt barin, daß Ktessas von Arbakes an die Meder über ganz Westassen herrschen läßt, während nach Herodot sie vor Dejokes nicht einmal selbständig waren. Zum Uebersluß endlich war Rinive von Arbakes gänzlich zerstört worden, während es durch tausend Zeugnisse erwiessen ist, daß es im achten und siebenten Jahrhundert und zwar lange noch als erste Stadt Assens fortbestand und erst 606 v. Ehr. durch Kyarares zerstört wurde.

Diese Verwirrung beseitigt sich bahin, daß, gleichwie in Egypten, so anch in Assprien ein altes und neues Reich bestanden hat. Das alte Reich ist das von Rinive. Es ward gegründet durch Rinos, wie wir an einem andern Det nachzuweisen gedenken, im Jahr 2104 v. Ehr. und erweitert durch Semiramis. Seine Eristenz während der folgenden Jahrhunderte glaube ich in meinem früheren Schriftchen and egyptischen Ueberlieserungen hinlänglich erwiesen zu haben. Sein Untergang fand statt im Jahr 1580 v. Ehr. Es dauerte also 524 Jahre. Das zweite Reich ist das obenerwähnte, welches 519 Jahre von 1244—725 v. Ehr. dauerte und bessen Ueberreste so eben von Kawlinson und Genossen ausgegraben werden. Die Hauptsstadt dieses Reiches war nicht das alte Rinive, sondern eine dem letztern gegenüber auf dem rechten Tigrisuser liegende Stadt Chalah, das heutige Rimrud. Rach dieser Hauptstadt können wir das zweite Reich das von Chalah nennen.

Run entspricht aber bem Rinos bes Herobot, bem Stifter bes neuen Reiches, in ber nachweisbar auf acht affatischer Ueberlieserung beruhenden Liste des Syntellos ein König Chalaos. Es folgt hieraus also klar, daß, sowie man die Stadt Chalah mit dem ältern Hauptsitz des Reiches, Rinive, zu verwechsseln pflegte, so auch Chalasos, den Stifter des Reiches von Knive. Hierfür spricht noch ein anderer Grund. Aus dem Abydenss theilt

Eufebius eine Reihe von Konigen mit, welche von ihm als Bor-

Belos,
Babios,
Anebos,
Arbelos,
Chalos,
Arbelos,

Diese Liste ift vag, ohne Regierungsjahre und fonstige Kennzeichen von Glaubwürdigkeit. Eine ganz ähnliche hat auch Synkellos, welche hingegen alles Vertrauen verbient, ba fie chronologisch gehörig eingereiht und mit Regierungszahlen verseben ift.

Sie heißt bort: Arabelos . 42 Jahre.
Chalans . 45 "
Anebos . 38 "
Babios . 37 "

Synkellos sett biese Könige zwischen die Jahre 1300 und 1138 v. Chr. In der Liste des Eusedius sehlen sie an dieser Stelle ganzlich. Der Grund dafür ist einfach. Man wollte wohl oder übel eine Uebereinstimmung mit der Tradition zu Stande bringen, wonach der trojanische Krieg in die Zeit des diesen Königen vorangehenden Teutamos gefallen war und bezog sich beshalb auf die Angabe des Abydenos, der sie fälschlicher Weise zu Vorgängern des alten Rinos gemacht hatte. Vergleicht man beide Listen mit einander, so fällt zunächst auf, daß bei Synkellos Arabelos nur einmal vorstommt, dei Eusedius dagegen Arbelos zweimal und in folgender Versbindung:

Chalos, Arbelos, Ninos.

Man erkennt hier beutlich, baß Abybenos eine Angabe gefunden haben muß, wonach Arbelos Borganger bes Chalos war und eine

andere, wonach er bem Rinos vorherging. Da er nun Richts von ber Ibentität bes (zweiten) Rinos mit Chalos wußte, entging er jener ihm unlösbaren Schwierigkeit daburch, baß er ben Arbelos verboppelte und ihn einmal zum Borganger bes Chalos, ein anders mal zum Borganger bes Rinos machte.

Dafür spricht außerbem, baß sonst alle anderen Könige ber Lifte, ben Stammgott Bel natürlich ausgenommen, auch bei Synkellos vorkommen, wenn auch in verschiebener, jedenfalls besserer Anordnung.

Die Berwechslung biefes großen Eroberers Chalans mit bem Stifter bes alten Reiches scheint, wie bie gange Berwirrung in ber Geschichte bes alten Drients, ihren Grund in einer im Alterthum gebrauchlich gewesenen spielenben Bergleichung beiber Reiche mit einander zu haben, welche in der That auch im Charafter ihrer Stifter, in Dauer und Untergang außerordentlich viel Aehnlichkeit aufweisen. Die Uebereinstimmung ber Stifter bestand barin, worin alle affatischen Eroberer, auch Rpros, mehr ober minter fich einander gleichen. Gie unterwarfen biefelben ganber vom Archipellagos bis Indien, von Egypten bis Turan und gründeten bann eine große Sauptstadt. Da Chala bem berühmten Rinos nacheiferte, horte er es jebenfalls ichon bei Lebzeiten gern, wenn Schmeichler ihn felber Rinos benannten und ber Name marb julest bleibenb. Man scheint bie Bergleichung übrigens fpater noch weiter ausgebehnt und bie gange Periode vom vierzehnten Jahrhundert bis jum 8. v. Chr. mit ber vom 22. Jahrhundert abwarts in Parallele gebracht zu haben. Dan wandte namlich auch ben ju Gefoftris grafifirten Ramen bes Gefurtefen, eines großen Ronige bes alten egyptischen Reiches, auf Rhamfes ben Großen, ben bebeutenbsten Ronig bes neuen Reiches, an.\*)

(1)

<sup>\*)</sup> Alle Bersuche, ben Ramen Sesoftris mit Sesosis und Rhamses zu ibentificiren, find verungludt, auch ber von Rougé. Gusebius nennt ben
Sesurtesen ber 12. Dynastie ausbrudlich Sesostris und berichtet von ihm
baffelbe, was herobot von Rhamses-Sesostris.

Wie in ber Stiftung und in der Dauer, so ist auch im Untergang beider affprischen Reiche viele Aehnlichkeit. Beide nämlich wurden durch die Meder zertrümmert, welche alsbann in Westassien vorheresschende Nation wurden. So mochte es benn kommen, daß man auch die Mederkönige beider Perioden erst spielend mit einander verglich, in der Bergleichung Anfangs mit Bewußtsein, später im Irrthum die Namen mit einander verwechselte, so daß den Griechen der wahre Sachverhalt zulest ganz unklar wurde.

Von her Rachrichten über bas Ende bes zweiten Reiches find bie von herobot anerkannter Maßen die achten. Folglich gehört die Liste bes Ktestas bem alten Reich an. Rach ben Chronographen fand c. 1580 v. Chr. im affprischen Reich eine Revolution Statt, in welcher Beloch os durch einen gewissen Beletaras entthront wurde. Der lettere folgte ihm und gründete eine Dynastie, welche sich durch ihre Namen Sosarmos, Mithräos z. deutlich als arisch bekundet. Run weisen uns die armenischen Annalen als Zeitgenossen des Uffprerstönigs Beloch os einen König Arpag auf, den wir hiermit als ibentisch mit dem Arbales der Griechen nachzuweisen gebenken.

Das Arbates in einer armenischen Königsliste erscheint, barf und barum nicht wundern, weil Diodor ausbrücklich meldet, nach Rinive's Untergang habe er über ganz Affen geherrscht, folglich auch über Armenien. Zudem ist nach bes Moses von Chorene oftmaliger ausbrücklich er Versich erung bie alte Königsgeschichte ber Armenier aus affprischen Annalen geschöpft, welche ein Sprier Mar-Apas-Gadina auf Besehl bes ersten Parther- königs Arsates durchforschte und die armenische Geschichte daraus auszog \*). Es ist demnach als gewiß zu betrachten, daß er auch den Namen Arpag in afsprischen Listen fand und als König der

<sup>\*)</sup> S. Moïse de Khorène trad. par le Vaillant de Florival p. 97: Si l'on dit: où avons nous trouvé ainsi les noms, les faits et les gestes de beaucoup de nos ancêtres? je diral: dans les anciennes archives des Chaldéens, des Assyriens, des Perses.

stammvermandten Meder und Oberherrn von Armenien in die armenische Königsliste übertrug.

Was den Namen betrifft, so ist Arpag mit Arbates identisch. Nach den Armeniern regierte Arpag 1612—1568 v. Chr., Belos chos nach dem Syntellos 1605—1580 v. Chr. Die Zeit Arpags reicht also start über die seine hinaus.

Der hauptbeweis für unsere Unsicht aber liegt in ber Ibentis tat ber von Arpag-Beletaras gestifteten Dynastie mit ber ber Mederliste bei Atesias. Schondie Ramenvergleichung zeigt Spuren ursprünglicher Uebereinstimmung:

Syntellos Medertonige, Rtefias, Affprier, Gufebios Meber.

- 1) Arbates . . Beletaras (Arpag)
- 2) Manbautes . Lampribes
- 3) Sofarmos . Gofares
- 4) Artyfas . . Lampravs
- 5) Arbianes . Panyas . . Arbates.
- 6) Artaos . . Sosarmos . . Sosarmos. . . Medibos.

Dem Kundigen fällt vor Allem in die Angen, daß in der affyrischen Liste zwei total gräfistrte Namen vorkommen: Lampridest und Lampraios, die beide offenbar Lampobe zur Grundlage haben, also mit den ächt medischen Namen Mandaules und Artykas natürlich nicht übereinstimmen können. Ju den folgenden ist unter der Korruption die ursprüngliche Identität nicht zu verkennen. So farmos ist Sosares, Arsbianes unterscheidet sich von Panyas wesentlich nur durch die in arischen Namen häusige Borsatssibe ar, die in der affyrischen Liste wegfällt. Sosarmos ist identisch mit dem Ramen der verstümmelten cusedischen Liste, welche den Mithraios, der einen Antlang an den Ramen der Meder bot, in Medidos grässsitete. Die weiteren Namen Teutanes ze. gehören nicht hierher, da dieselben eine andere Opnastie bezeichnen, welche, wie der Rachweis an einem andern Ort geschehen soll, den Medern in der Herrschaft über Assprien folgte.

Eine wirkliche Berschiedenheit bieten Die Ramen Arbates und Beletaras ober Baletores. Man wird fich aber erinnern, bag bie Griechen bei ihrer Ergahlung vom Untergang Rinive's immer ben Belefis ober Belitan von Babylon mit Arbates jufammen ermabnen. Er war nicht bloß Mithelfer, sonbern haupturheber ber Berftorung bes affprifchen Reiches. Seine Beharrlichkeit hielt ben Arbates ab, beim anfänglichen Diftlingen feine Plane gegen Affprien aufjugeben. Dit biefem Belefis ift Beletaras als identifch angunehmen, ba ber erftere Ramen offenbar von ben Griechen grafiffet ift. Dag er in ber affprifden Ronigreibe auf Beloch os folgt, ertlart fid einfach burch ben Urfprung ber Ronigelifte. Gie murbe namlich in Babylon von ben Prieftern zu aftronomifchen 3meden gefertigt. Da ihr Beletaras aber gleich Arbates Rachfolger bes letten Affprertonige und Urfache von beffen Untergang mar, erfesten fie aus Rationalftolg ben Ramen bes Arbates burch ben ihres eigenen Ronigs. Die Berichiebenheit bes Beletaras von Arbates ift alfo nicht unr unserer Meinung nicht entgegen, sonbern bie Gleichzeitigfeit bes Arpag ber armenischen Lifte mit biesem Beletaras ift gerabezu mit ein Beweis.

Wenn wir so schon in den Namen eine unverkennbare Uebereinsteinmung finden, so wird der Beweis für unsere Ansicht ein mathesmatischer durch die der Regierungszahlen, wie folgende Nebeneinanderstellung zeigt:

Contellos. Rtesias. Syntellos. Eufeb. in canone Affprier. Jahre. Meber. Jahre. Meber. Jahre. Deber. Jabre. Balatores 30 Urbates 28 Barbates 28 Arbakes . Lampribes 30 | Mandaufes 20 Sofarmos Maubantes Cofares 201 Sobarmos 30 Lampraice 30 Sofarmos 30 Artufas . 30 Panvas 45 Artylas 50 (Dejvles etc.) (Sofarmos 30) Sofarmos 22 Arbianes . 22 Mithraios 27 Artaios . 40 Mebibos 40 Rarbitejas 13 Dejotes etc.

Man sieht, bis auf Mithraios herab sind die Zahlen beinahe identisch und zwar in derselben Reihenfolge. Die 30 bes Balatores sind die rundgemachten 28 des Arbates. Die 30 + 20 der Assprier Lamprides und Sosares sind die 50 des Mandaules bei Atestas, oder die umgestellten 20 + 30 des Syntellos, und um die Gewisheit voll zu machen, hat der Kanon des Euseb an zweiter Stelle die Zahl 30, gleich der assprischen Liste. Die nun folgenden 30 des Lampräss sind identisch mit den 30 des Sosarmos (oder Artycas dei Synstellos). Die 50 des Artycas bei Ktestas sind die abgerundeten 45 des Asspriers Panyas. Die 22 des Sosarmos und die 22 des Arbianes sind wiederum eines.

Auch die Verschiedenheit der letten Zahl in der medischen mit der Zahl 27 der assprischen Liste läßt sich mit Hulse des Eusedins erklären. Daß die Zahl 40 aus der assprischen Königsreihe entnommen ist, erhellt daraus, daß dem sonst mit Artaios identisszirten Dejokes von Herodot 53, von Synkellos 54 Jahre zugeschrieden werden. Eusedins suchte seine Königsliste in Einklang zu bringen mit der Liste des Herodot und seinem eigenen chronologischen System und seine zu diesem Zwecke Arbates — Arbianes, aber mit der Zahl des ersteren, identisszirte den Sosares mit Sosarmos und warf in Folge dessen die zwischen beiden besindlichen Könige heraus. Dem Sosars mos gab er dann die Zahl 30 der zweiten Stelle, dem Wedidos aber die Zahl 40 als das Produkt der 27 des Withraios — 13 seines Nachfolgers Kardisejas, der als Artaios dei Synkellos jene Gesammtzahl 40 trägt. Dies läßt sich am besten so veranschauslichen:

Einem jeden ber beiben Könige ist also die Gesammtzahl zuge fallen. Kardikeja ist ein acht arischer Name; so heißt bei den Indern der Kriegsgott. Artaios ist ebenfalls arisch und von Kardikeja sprachlich verschieden; wenn sie hier zusammen erscheinen, so beruht

bies auf Berwechslung burch bie griechischen Autoren. Ensebius hat beibe Zahlen, die Gesammtzahl 40 und die Spezialzahl 13 hinterseinander. Dies darf und aber nicht beirren. Er läßt ben Dejokes folgen und sucht also sein System mit ben Zahlen des herodot in Einklang zu bringen. Es ist bekannt, daß es ihm bei solchen Geles genheiten auf einen Gewaltstreich nicht ankam.

Ebenfo ift auch bie Berschiebung ber von uns als ibentisch erfannten Ramen mit ben Zahlen burchaus von bem verborbenen Bustand der Listen bedingt und findet selbst innerhalb der verschiedenen mebischen Liften Statt. Go hat Artycas bei Gyntellos 30 Jahre, bei Rtestas 50. Da wir nun bei unferer Zusammenstellung ber Namen gefunden haben, bag ber mebifche Artytas eine ift mit bem gratiftrten affprifchen Lampraos und beibe alfo bei Onntellos biefelbe Zahl 30 haben, so gemahrt und bied bie Möglichkeit, in ber Lifte bes Rtefias bie burch feine Zusammenziehung ber Zahlen 30 + 20 bes l'amprides und Sofares in bie 50 bes Mandautes ents ftanbene Ramenverschiebung zu verbeffern. Arbianes tritt alebann richtig in bes Panyas Stelle, Sofarmos in bie bes Sofares, Manbautes in die bes lamprides. Somit mare benn bie Ucbereinstimmung ber Ramen auch mit ben Bahlen bergeftellt und unfer Ergebnig alfo gesichert burch Bestätigung ber affprischen Lifte burch bie mebische felber.

Die Wiederherstellung ber Königsreihe ist somit einfach. Wir legen die assprische Liste zu Grund, ersetzen die eingeschobenen und grätisiten Namen durch die richtigeren der medischen Listen. Wir halten aber die als richtig erkannte Zahlenordnung bei, fügen zu den 27 Jahren des Mithräos noch die 13 des Kartisejas und bekommen so richtig die 40 des Ktessas und Eusebius. Als Ausgangsdatum dient und das von Synkellos gegebene Jahr 1580 v. Chr. \*)

<sup>\*)</sup> Biele Chronologen berechnen biefes Datum bes Syntellos auf 1582, Joh. v. Gumpach auf 1581. Das Datum 1580 v. Chr. gibt aber auch Ibn Parir, ein arabifcher Chronolog; er fchreibt bem Belochos eine

Mieberherftellung ber medisch-affprischen Dynaftie.

| Arpag .     | 30 3. | 1580-1550 | gleichzeitig | Beletaras     |
|-------------|-------|-----------|--------------|---------------|
| Mandaufes   | 30 "  | 1550-1520 | ftatt        | Lampribes     |
| Sofares .   | 20 "  | 1520-1500 | **           | Sofarmos      |
| Artylas .   | 30 "  | 1500-1470 | ,,           | Lamprãos      |
| Ar-bianes   | 45 "  | 1470-1425 | "            | Panya6        |
| Sofarmos    | 22 "  | 1425-1403 | ,,           | Sofarmos      |
| Mithraos    | 27 ,, | 1403-1376 | , ,          | Mebibes 40 3. |
| Kardifeja . | 13 "  | 1376-1363 | <b>i</b> "   | (Artaos).     |

Es findet sich hier eine Menge rumber Zahlen; doch darf man annehmen, daß bei der Abrundung eine gegenseitige Ausgleichung stattgefunden, wie denn auch die Zahl 40 des Medidos uns in ihren einfachen Elementen die Art und Weise des dabei eingehaltenen Bersfahrens veranschaulicht. Die Nichtigkeit im Allgemeinen verdürgt uns die so sehr nahe Uebereinstimmung der medischen mit der affprischen Liste.

Es laßt sich jett auch bentlich bas Berfahren erkennen, welches Synkellos bei seiner Berschmelzung ber Liste bes Rteflas mit ber Der robots inne hielt. Wie Eusebius ben Sosares mit Sosarmos, iben tifizirte er ganz einfach ben Artycas mit Karbikejas, warf alle bazwischen liegenden Könige herans und ließ dann unmittelbar ben Dejokes folgen.

In der affprischen Lifte folgt nach Mithraios als König Tentanes, ber, wie schon erwähnt, einer nichtmedischen Opnastie angehort. Die drei letten herrscher ber medischen Liste find als Untertonige zu betrachten. Bei Ktesias haben sie bie Zahlen ber späteren Mederkönige bes herodot, bei Synkellos ganz verschiedene und also achtere. Darnach regierten sie:

Regierungszeit von 45 Jahren zu (1625 1580 v. Chr.) und fagt, er habe bann bie Semiramis zur Mitregentin angenommen. Es beruht biefes Lettere aber auf Berwechslung, was unten nachgewiesen werden foll. (Rawlinson, Athenaeum, Nr. 1377, 18. March 1844.)

### Rteffas:

Artynes . 51 J. 1363-1312 v. Ch. 22 Jahre. Aftibaras 32 ,, 1312-1280 ,, 40 ,,

Aspadas 38 ,, 1280-1242 ,, 35? ,,

Run wird man fich aus unferer früheren Untersuchung erinnern, bag Chala, ber Minos bes herobot, ber Minoticher ber Perfer und Stifter bes zweiten affprischen Beltreiches, nach ber perfifchen Chronologie im Jahr 1244 v. Chr. feine Regierung beginnt. Da nun ber lette Mebertonig Aspadas im Jahr 1242 bie feine faließt, fo haben wir hier die mertwürdige Thatfache, bag bie Deberdynaftie bes Rtefias fich faft jahrgenau in bie Lude zwischen bem alten und bem neuen Reich einfügt, fowie baß fie ebenfo burch ben Stifter bes neuen Reiches unterging, wie nach Rteffas auch ber alte Rinos bie bamalige mebifche Ronigsfamilie bes Pharnos ausrottete. Ebenfo bestätigt fich unsere oben ausgesprochene Unficht von einer üblich gewesenen spielenben Bergleichung zwischen bem alten und bem neuen Reiche und ben ihnen folgenben Meberbynafticen ale Quelle bes gangen Irrthume. Denn Aftpages, ber mebifch Aftpiga hieß und von Rteffas mit obigem Afpabas ibentifigirt wird, fant ebenfo burch ben Belteroberer Ryros feinen Untergang, wie wir bies von Afpadas burch ben Welteroberer Chalas Minotider vorausfegen burfen.

# 3. Die affprischen Konigslisten im Einklang mit ber persischen Chronologie.

Somit glauben wir eine ber wichtigsten Fragen altorientalischer Geschichtsforschung gelöst und bas burch die Oberstächlichkeit griechisscher Historiter entstandene Wirrsal hoffentlich grundlich und für immer beseitigt zu haben. Wir haben als Hauptergebniß hier hervorzuheben, baß von 1580 bis 1244 v. Chr. gar tein assprisches Reich

bestand, sondern nur arische Volker die Träger westastatischer Gesschichte waren. Aus dieser Thatsache, daß das Hauptvollwert Westassins damals gebrochen war, erklärt sich auch, weshalb es den Egyptern möglich werden konnte, während dieser Zeit so gewaltig in die Geschicke jenes Weltheils einzugreisen, daß Sevat oder Zohal bei den Iraniern stehender Ausdruck für jenes Zeitalter ward. Mit arischen Völkern stritten die Egypter damals um die Herrschaft, durch ein arisches Bolt ward ihre Macht gebrochen. Die Herrscher besselben sind es, welche jenen obigen Mederkönigen solgten. Als letzen der selbständigen Mederkönige hatten wir den Kartikeja, der von 1376—1363 regierte. Rechnen wir nun von 1362 an nach der hier besterhaltenen Liste des Spukellos weiter, so bekommen wir solgende Regierungen:

 Tentanes
 .
 32 J. 1362-1330

 Tentas
 .
 44 " 1330-1286

 Arabelos
 .
 42 " 1286-1244

Chalans 1244 v. Chr.

So haben wir also ben Anfang jenes Chala, ben wir oben als identisch mit dem Rinos des Herodot und dems nach mit dem ersten König der Opnastie Minotscher nachs gewiesen, im genauesten Einflang mit dem Anfang ber letteren.

Ja noch mehr. Wir sahen, daß nach ben Persern diese Dynastie 120 Jahre lang mahrte, und zwar ist bies eine der wenigen Angaben, in welchen alle vier Systeme persischer Chronologie, ob heilig ober profan, mit einander im Einklang sind. Run rechne man:

Wir haben alfo für biefe brei Ronige genan 120 Jahre

und zwar mit Einzelzahlen, an welchen auch nicht bas geringste Merkmal einer Abrundung ober eines Berberbnisses vorhanden ift. Diese Zahlen passen genau in die Zeit hinein, in welche auch die persische Zeitrechnung jene Dynastie versett. Diese Uebereinstimmung ist um so schlagender, da wir von positiven Angaben bei unserer Berechnung der affyrischen Liste ausgingen und nur zu den 27 Jahren des Mithraios noch die ebenfalls uns positiv überlieserten 13 Jahre des Karditejas hinzufügten, was unumgänglich nothwendig war, um die beiden Listen des Ktesias und Synkellos miteinander in Einklang zu bringen.

In ber weiteren Berechnung verlaffen mir ben Sontellos unb legen nur bie Angaben ber "excerpta" ju Grunb \*). Wir fonnten dieselben bisher nicht gebrauchen, weil fie nach dem Beispiel bes Eusebius wegen ber Uebereinstimmung bes Teutanes (hier Tautelos) mit ber trojanischen Epoche hier ebenfalls Abweichungen von ber ursprünglichen Ueberlieferung Raum geben. Es geht bies baraus bervor, baf bas 32. Jahr bes Tautelos nach biefer veranberten Berechnung auf bas Jahr 1193 fallt, im Ginklang mit ber trojanifchen Epoche von 1208 v. Chr. Daber ift auch Die Bahl 40 bes Teutaos, hier Euteus genannt, in 11 nerwanbelt. Für bie folgenben Zeiten ift aber rudfichtlich ber Regierungezahlen burchans fein Unftanb vorbanben. Daß ber Berfaffer unbefannt ift, ichadet feiner Antoritat Richts. Der Syntellos hat zwar feinen Ramen auf uns vererbt, ein bobes Talent ift er auch nicht. Gin foldes mare bier eber von Schaben ale von Rugen, wie man an Gufebius fieht, ber bem Berfuche, bie ihm überlieferten Zahlen seines Suftems halber zu verftummeln, selten widersteht. Der Berfaffer ber Ercerpta schöpfte ursprunglich aus benfelben Quellen, wie bie anderen, und man fieht an Ginzelnem, daß er bisweilen noch treuer überliefert. So geben 3. B. alle Chronos graphen ohne Ausnahme bem Thinaos bie runde Bahl 30, bie

( 1

<sup>&#</sup>x27;) Eine Busammenstellung berselben mit benen bes Eusebios und Spntels los f. in "Castoris reliquiue" ed Carol. Maller im Anhang gu Din-dorfs Herodot, Parisiis, Firmin Didot, 1814, p. 159.

seinige — 29 — ist aber ursprünglich gewiß die richtige. Auch hat er allein ben zweiten Rinos, welchen uns Castor bezeugt und ben man ohne jeden Grund für unächt erklärt hat.

Indem wir nun die Lifte ber Excerpta consequent fests halten, werden wir auch hier wieder die merkwürdigste Uebereinsstimmung der großen Anfange- und Endpunkte unferer Zeitrechnungen wahrnehmen. Als eines der wichtigsten Daten haben wir das für ben Anfang der Rejaniden 1055 v. Chr. tennen gelernt. Auf basselbe Jahr führen uns die beiden dem Babios folgenden Regierungen:

Bergleicht man bamit unfere persische Lifte:

fo fieht man Kar, daß in ber affprischen Liste, wie in ber persischen eine Zusammenziehung, Ausgleichung und Abrundung stattgefunden, nur nach verschiedenem Prinzip.

Die 
$$7 + 12 = 19$$
;  $= 29 - 10$   
Dieses  $10 + 40 = 30 + 20 = 50$ .

Die Namen stimmen nicht überein, was bei ber gegenseitigen Corruption nicht auffallen tann. Der Anklang bes Kerkillos an Kerschasp ift nur zufällig. Der lettere Name bezeichnet nicht eine Person, sondern ein Geschlecht; ein Kerschasp spielt schon unter Feridun eine große Nolle. Statt Kerkillos haben die andern griechischen Listen den Namen Derkplos.

Run folgen zwei Ronigsreihen in ber persischen Lifte, unter bem Ramen Robab und Ramus zusammengefaßt:

Auch biese Ramen find jedenfalls allegorisch. Wir werden fie unten als geographisch mahrscheinlich zu machen suchen. Dagegen ist und der Rame eines Einzeltonigs aus dieser herrscherreihe erhalten, welcher für das historische Berständniß berselben von Wichtigkeit ist. Rechnen wir die affprischen Königsregierungen herunter:

fo betommen wir Ophratass als ben Ronig, in beffen Regierung bas Endjahr bes Robab 935 fallt und welcher alfo bem Ramus vorhergeht. Run eriftirte unter ben muhamedanischen Geschichtfchreibern barüber ein Zwiefpalt, ob Ramus Cobn bes Robad gemefen fei ober eines gewiffen Aphra und Entel bes Robad \*). Es ift Mar, baß bier eine Erinnerung an einen Ginzeltonig fich erhalten hat, der sonft unter ben Dynastienamen Robad ober Ramus inbegriffen war. Dag Aphra mit Ophrataos nahe verwandt ift, wird Ricmand bezweifeln, besondere ba aus bem folgenden Namen Ophras tanes erhellt, daß ber erfte Theil bes Namens ein Wort für fich ift. Synkellos hat merkwurdiger Weise für bas Ende bes Ophrataos bas Jahr 936 v. Chr., mahrent Ramus 935 ju regieren beginnt. hier mare die Uebereinstimmung volltommen. Es ift bies jeboch ein bloger Bufall, ber aber burch feine bloge Möglichkeit ichon bie nahe Uebereinstimmung ber Zeit beweift. Wie man aber zu bem Streit fommen tonnte, ob Ramus Gohn bes Aphra ober bes Robad mar,

<sup>\*)</sup> C. Malcolm history of Persia, I, p. 218. The author of Mujmah-ul-Tourish, speaking of Kai Kaoos, who in the page of Ferdosi, is stated to be the son and successor of Kai-Kobad, observes: "Some historians are positive, that Kai Kaoos was the san of Aphra and grandson of Kai Kobad; but I believe him to have been the son of the latter."

ergibt fich aus ber Angabe bes Mobeb Behram Schapur, bag Einige ftatt 150 bem Ramus 160 Jahre gugeschrieben hatten, monach Robab felbftverftandlich, um 10 verfürzt, ftatt 120 nur 110 Jahre regierte. Rach biefer Annahme mare bas Unfangsjahr bes Rawus 915 v. Chr., welches alfo um ein Jahr mit bem bes Ophrataos übereinstimmte, ber 914 v. Chr. beginnt. Darnach mare alfo Ophrataos unter bem Ramen Ramus mitbegriffen und alfo Cohn bes Robab, welcher bie vorhergehenbe Roniges reihe umfaßt. Diefe lettere Anficht ftimmt mit unferen hiftorifchen Ergebniffen und ift bie richtigere. Denn ben andern Suftemen liegt ale Grund nur eine größere Abrundung unter. Man hat namlich bie Gefammtgahl 270 beiber Konigereihen in zwei heilige Bahlen aufgeloft: 150 und 120; 150 = 120 + 30; 120 ift bas große ober heilige Sunbert, welches auch bei ben alten Germanen gebrauchlich und von religiofer Bebeutung mar. Da fonach ber Unfang ber 150jahrigen Ronigereihe Ramus in bie Regierung bes Ophrataos fallt, begreift es fich, weghalb Ramus Sohn bes Mphra beigen tonnte. Bu biefem Berfahren tonnte man fich um fo mehr versucht fühlen, ba aus etlichen Anzeichen bervorgeht, bag beibe Ronigereiben eine einzige Dynaftie ausmachten, welche nur beghalb getrennt murbe, weil bie erften Ronige Schmachlinge, bie ber letten Salfte aber friegerisch maren. Da es une bier vor Allem barauf antommt, alles Willführliche und Religios fuftematifche von ber achten Ueberlieferung gut icheiben, fo mahlen wir naturlich bie erftere Angabe, wonach Ramus 160 und Robab alfo nur 110 Jahre gahlt und ftellen fomit ben Gintlang gwischen unferen beiben Beitrechnungen in einfacher Weise wieber ber:

Dynastie Robab-Ramus, 270 Jahre 1055-785 v. Ch.

| 1) Eupalos .  | 4 | 36 J. | 1055-1019 } | @afab 110 Cafaa |
|---------------|---|-------|-------------|-----------------|
| 2) Lausthenes | • | 45 "  | 1019-974    | Robab 110 Jahre |
| 3) Peritiades | ٠ | 30 "  | 974-944     | 1055-945        |
|               |   | 111 % |             |                 |

Wir sehen also im Gangen wiederum die schönfte Ueberein-

Dem Kawus folgt die Dynastie Rhobrev, nach beren Untergang die Herrschaft über Iran an Baktrien überging. Rach unserer Chronologie regierte sie 60 Jahre, 785—725 v. Chr.

Die Erzählungen bes Schachenameh von Rhobrev, besonders über seine Jugend, haben eine große Achnlichkeit mit denen des Aprus. Dies hat schon Malcolm, Gorres und in der neuesten Zeit auch herrn Mohl verleitet, ihn geradezu mit dem großen Perserkonig zu identistziren. Unsere Chronologie deweist das Gegentheil, wie auch die gänzliche Berschiedenheit des historischen Charakters von Beiden. Merkwürdig ist aber, daß Plinius\*) uns einen "Assyrias rox Cyrus" bezeichnet. Entweder dieser, sagt er, oder Semiramis habe die hängenden Gärten in Babylon gebant. Beide Meinungen erscheinen im Einklang in einer Stelle des Diodor (II, 10) welcher sagt, die Gärten seien nicht von der Semiramis, sondern von einem späteren Könige Kyros\*\*) hergestellt worden. Dieser habe sie seiner Gemahelin, einer geborenen Perserin zulieb errichtet, um auf künstliche Weise

<sup>\*)</sup> Histor, natur, XIX, 19, f.

<sup>&</sup>quot;) Alla rerog boregor Tipov Buncheme verbeffert Movers, ber biefe Stelle sitirt (Alterth. 1, G. 278) mit Recht in Kipov.

eine persische Gebirgstandschaft herzustellen, nach welcher fie fich sehr gesehnt habe. Es ist dies nämlich teine andere, als jene spätere, von der großen wohl zu unterscheidende Semiramis, welche bei den Chronologen auch Atosa heißt. Dieser Rame ist bekanntlich persisch und stimmt also zu obiger Stelle bes Diodor, in welcher er die Gesmahlin bes Kprus, eine geborene Persein, von jener alten Semiramis scheidet.

Die Lebendzeit ber fpateren Semiramis lagt fich aus Berobot beftimmen. Er fest fie funf Generationen vor Ritofris, welche nach ibm (1, 184) Gemahlin bes Debutabnegar gewesen fein muß. Da feine Generationen 331/a Jahre betragen, fo befommen wir, vom Jahr 600 v. Chr. ausgehend, für bas Ende feiner Gemiramis 600 + 167 = 767, alfo ein Jahr aus ber Regierung bes Rhosrev. Der Cyrus bes Plinius erfcheint alfo ibentifch mit bem letteren und fonach maren bie Jugendgeschichten bes fpateren Perfertonige nur auf ihn übertragene altere Sagen. Dies ift um fo mabricheinlicher, ba bie Ergahlung bes Rteffas und Xenophon über bes Ryrus frühefte Beschichte mit ber Berobots burchaus nicht im Ginflang ftebt. Gewohnlich wird obige Gemiramis-Atoffa, bem alten Belochos, bem Borganger bes Arpag und Beletaras beigegeben. Es scheint bies aber eine Berwechslung mit einer anderen Ronigin ju fein, welche Tratres ober nach dem armenischen Gusebius Athurarbifta hieß, wie benn bie Griechen eine totale Confusion, namentlich in Betreff ber affprischen Roniginnen aufweisen. Daß biefe Gemablin (ober Tochter) bes alten Belochos nicht felbständig regierte, wie Einige wollen, geht aus Syntellos hervor, ber fie gang übergeht, fowie aus ber von und nachgewiesenen Thatfache, bag Urpag bem Belochos auf bem Thron folgte. Außerdem gab es aber noch einen andern Belochos, welchen wir als letten Rouig ber Dynaftie Rawus und folglich als ibentisch mit Rinos II. erkennen werben. Rawlinfon hat benfelben in einer Reilinfchrift gefunden, halt ihn aber irriger Beife fur ben Phul ber Bibel. Gine guterhaltene Statue bes Gottes Rebo aus Chalah im brittischen Museum tragt eine Infchrift, nach welcher fie ber Runftler feinem Ronig Phallutha und beffen Gemahlin Gammuramit widmet \*).

Semiramis ericheint alfo einmal als Gemablin bes letten Ronigs ber Dynastie Kawus (Rinos II, Phallutha), ein andermal als Gattin bes erften Ronige ber Dynaftie Rhoeren (Ryros). Es ift bekannt, bag im alten Drient bie Grunber neuer Dynaftieen fich fast immer baburch zu legitimisiren suchten, bag fie bie Frauen, besonders die Lieblingegemahlin des gestürzten Königs, in ihren eigenen harem aufnahmen. Ein folches Beifpiel bietet Gnges von Lybien bar, welcher ben letten Berafliben Ranbaules 719 v. Ehr. vom Throne fließ und tobtete und fich bann mit beffen Gattin vermahlte. Bang abnlich muffen wir bas Berhaltnif jener Gemiramis gn ihren beiben Gemahlen annehmen und erhalten baburch mit einem Mal ben Schluffel auch jum Berftandnif ber fich unter einander fo fehr miberfprechenden Rachrichten über Rinos und Semiramis. Mofes von Chorene erzählt nämlich nach und mit verschiebenen griechischen Schriftftellern, Dinos fei nicht, wie Rtefias es barftellt, ruhig im Benug ber herrschaft gestorben, sondern fein Beib Semiramis habe ihn gestürzt und vertrieben. Es ift bies einfach eine Berwechslung bes großen Rinos mit bem elenden Rinos II, mit welchem die Dynaftie Ramus enbete, fowie ber großen Gemiramis bes Rtefias mit ber fpaten Gemiramis bes Berobot. Enblich erflart fich und die Thatfache, bag ein arabischer Schriftfteller 36n harir, ber aus altgriechischen Quellen ichopfte, ben Rachfolger bes Belochos Bal-Kuras nennt, worin wiederum der Cyrus des Plis nius beutlich zu erfennen ift.

Rach Eusebius (Armenische Uebersetung) regierte Semiramis-Atoffa 17 Jahre. Sie enbete also 768 v. Chr. in schlagender Uebereinstimmung mit der Angabe des Herodot, der zwischen ihr und Ritokris, wie erwähnt, die Gemahlin Nebukadnezars, 166 Jahre

( "

<sup>\*)</sup> S. the Athenaeum Nr. 1381 [15. April 1854] Rawlinson.

fest, 768—166=602 v. Chr. Das Anfangsjahr bes Rebutade negar ift 604 v. Chr.!

Außer Semiramis und Aprus fallen noch zwei Könige in die Zeit des Khosrev, nämlich Phul und Tiglath-Pileser. Bon diesen hat man keine Regierungszahlen, als bei Samuel Aniensis\*).

Derfelbe gibt bem . . . Phul . 16 Jahre,

hierzu addire man noch bie 17 Jahre bes Gemiramis 17 — 60 Jahre

so bekommt man alfo genau die Dynastiezahl bes Rhodreb. hiernach bestimmen sich alfo folgende Ginzelregierungen:

- 1) Semiramis und Rprus . 17 Jahre 785-768
- 2) Phul . . . 16 ,, 768-752
- 3) Tiglath Pilefer . . 27 ,, 752-725

Dieses Ende des Tiglath Pileser wird nahezu bestätigt durch die Reilinschriften, welche in völligem Einklange find mit dem astronomischen Ranon. \*\*) Rach ihnen bestieg die nun solgende usurpatorische Dynastie den assyrischen Thron zwischen den Iahren 730 und 721 v. Chr. \*\*\*) Diese späteren assyrischen Könige nach dem Abfall von Iran werden in der persischen Ueberlieserung unter einem Namen Ruham zusammengesaßt.

### 4. Uffprifche Berricher ber Reilinschriften.

Die neueste Königsliste hat Rawlinson in einem Brief an bas englische Athenaum gegebent). Sie weicht von der früheren in Lapards "Ninivo and Babylon" (p. 857 ff.) außerordentlich ab. Wie schon erwähnt, ist die Lesart ber Ramen bas Allerungewisseste,

( ",

<sup>\*)</sup> S. Joh. v Gumpach Beitrechnung ber Babylonier und Affprier p. 121.

<sup>&</sup>quot;) Rawl. Athen. Dr. 1381.

<sup>\*\*\*)</sup> Rawl. Athen. Rr. 1377.

<sup>†)</sup> Rr. 1377, 18 March. 1844.

meil biefelben in Monogrammen von Gottheiten gefchrieben find, beren Lautewerth (phonetischen Werth) zu bestimmen außerst schwierig. bisweilen völlig unmöglich ift. Wir burfen uns baher nicht vermunbern, wenn bie nacheinander und von verschiebenen Gelehrten uns gutommenden Namensentzifferungen affprifcher Ronige nur ein Sinund hertappen und Rathen auf's Geradewohl bezeugen und in ber Regel fowenig zu einander paffen, wie die Fauft zum Muge. Nicht fo ift es aber mit ben Ramen vieler Stabte, Fluffe, Lanber ic., fowie ber fremben Könige, welche man nur burch Einzelbuchstaben wiederjugeben vermochte. Daber tommt es, bag man bie jubifchen und phonikischen Zeitgenoffen ber affprischen Ronige bei Ramen zu nennen weiß, die letteren felbft aber nicht. Dies gibt und aber fur bie affprifden Zeitbestimmungen einen bebeutenben Anhalt, indem fich burch jene Gleichzeitigkeiten bie Konige ber Inschriften leicht mit benen ber griechischen Lifte identifiziren laffen. Wir legen hierbei natürlich ohne Rudficht auf die früheren bie neuere Lifte Rawlinfon's zu Grunde und bemerken babei, daß er die Unficherheit ber Namen offen gesteht, aber die Aufeinanderfolge fur unzweifelhaft erklart +). Rur eine Reihe von vier Namen, welche er auf Bacffteinen in Rileh-Schergat gefunden hat, weiß er nicht recht unterzubringen. Da fie aber nicht aus Chalah ober Rinive felber herstammt und angerbem die Schrift teine reinassyrische ist, so gehört biese Königereihe offenbar nicht hierher. Rawlinfon gebraucht fie auch nur ale Luckenbuffer \*\*). Rach feiner letten Meinung begann bas affprische Reich 526 Jahre bor 747, alfo 1273 v. Chr. In feinen outlines fest er ben Anfang richtiger auf 1250 v. Chr. Bis zu biefer Zeit führen auch feine "unzweifelhaft" affprischen Konige. Bur Ausfüllung bes 3mifchenraums

<sup>&#</sup>x27;) S. a. a. D. The reading of the names is, of course, subject to much uncertainty; owing to the difficulty of determining the phonetic power of arbitrary monograms, but the succession is indoubted.

<sup>&</sup>quot;) Rach seinem neuften Bombaper Bericht führen fie nicht einmal ben Kos nigstitel. Es ift also nicht wohl begreiflich, wie biese Schriftzeichen Ramen affprischer herrscher sein konnen. (S. Beilage zur Augsb. Allg. Beit. Pir. 163, 12 Juni 1856.)

von 1200 bis 1273 v. Chr. wandte er nun jene vier Ronige von Rileh = Schergat an, was er ausbrudlich felber ertlart \*).

Die erfte fichere affprifche Ronigreihe umfaßt fedie Ramen:

- 1) Sanba-pal.
- 2) Afdur-ba-pal-il (gegen 1190 nach Rawl)
- 3) Mußaghil-Rebo.
- 4) Afchur-rifdsipan.
- 5) Tiglath Pilefer I.
- 6) Afchur-banispal I.

Gludlicher Weife haben wir ein Mittel, Diefe Konige im Allge meinen dronologisch zu bestimmen. In einer Inschrift von Bavian namlich, aus bem erften Jahr bes Sancherib batirt, ift bie Rebe von einer Schlacht zwischen bem Ronig von Babylon Merobad abansathi und einem affprischen Ronige, beffen Ramen (Rawl. Tiglath Pilefer) ibentisch ift mit bem bes fünften Ronigs obiger Reihe. Diefelbe fant ftatt 418 Jahre vor bem erften Jahre bes Sancherib, alfo (702+418) = 1120 v. Chr. Sonach mußte biefer affprische Ronig ibentisch fein mit bem Thindos ber Griechen (1124-1095) und bem Ruber ber Perfer (1124-1117 v. Chr.) Mit letterem stimmt eine wichtige Thatsache. Rach ben persischen Berichten fant nämlich unter Ruber eine vollige Auflbsung bes gangen Reiches Statt; alle Bajallen murben rebellifch, wollten ben Ruber entthronen und Sam an feine Stelle erheben. Da wir in obiger Inschrift sogar Babylon im Aufstand gegen Affprien sehen, haben wir bie volltommenfte Bestätigung jenes Berichtes.

Darnach mußte also der vierte König identisch sein mit dem grie chischen Babios, dem letten der Dynastie Minotscher, der dritts, den Rawlinson Mussaghil-Rebo nennt, mit dem Anebos der Griechen. Hier haben wir sogar eine auffallende Ramenüberein-

<sup>\*)</sup> Nouvelles annales des voyages 1854, p. 61: Il serait bien possible, que les noms des quatre prémiers rois nous manquassent et que ces quatre princes remplissent l'intervalle de l'an 1100 à 1000.

stimmung. Asnebos ist der Rame des Gottes Rebo mit dem arischen Soheits a. Rawlinson konnte den Ramen des Gottes Rebo sicher am ersten entziffern, weil er in späteren bekannten Königs namen häusig vorkommt. Daß die Griechen den ersten Theil des Ramens wegließen, liegt in ihrer Manier. Es ist hierzu noch aus drücklich zu bemerken, daß Rawlinson auf die affyrischen Listen der Griechen durchaus Richts gibt und daß, wenn sich also Ramensanklänge sinden, dieselben durchaus nicht daher rühren, daß Rawlinson sich etwa durch die Listen hätte bestimmen lassen.

Für Chala, ben ersten König ber Dynastie Minotscher, geben die Reilinschriften zwei Namen; es hat also in ben Listen eine Zusams menziehung stattgefunden, indem ber eine König vielleicht nur turze Zeit regierte. Man könnte bei'm ersten, Sandaspal auch an Bel oder Arasbel, den Borgänger bes Chala benken. Für einen 120jährigen Zeitraum sind aber vier Könige wahrscheinlicher, als nur drei; benn im ersteren Falle regierte ein König 30, im letteren aber 40 Jahre.

Rach Tiglath Pileser I kommt Afchursbanispal, ber bem Rertillos (1095—1055) entspräche. Die Zeit nach Minotscher bis zum Anfang bes Kobab wäre also, wie in ber griechischen Like, mit zwei Namen ausgefüllt, während die persische Chronologie außer Afrasiab brei liefert. Rawlinson vermuthet aber selbst hier eine Lücke von etlichen Namen\*).

Sonach verglichen fich bie erften feche Ronige folgenber Dagen:

- 1) Sanbapal | 1) Chala 1244-1199
- 2) Afchur-baspalsil

Dynaftie Minoticher

- 3) Muffaghil-Nebo 2) Anebos 1199-1161 ( 1244-1124 v. Chr.
- 4) Afchur-rifch-ipan 3) Babios 1161-1124

<sup>\*)</sup> S. Nouv. ann. de voyages a. q D. Il est probable, qu'il y a une lacune de quelques noms entre la fin de cette série et le commencement de la sulvante; mais nous avons ensuite une série de huit noms, qui closent la dynastie.

5) Tiglath Pilefer I. Thindos 1124-1095 (Ruber 1124-1117 6) Afchur-banispal. Rertillos 1095-1055 (Sab . 1105-1075 Rerschasp 1075-1055,

Die nun folgende Lifte von acht Namen füllt die Dynaftie Ro-

- 1) Afdursabanspali.
- 2) Afchursbansil.
- 3) Phal-lutha I.
- 4) Tiglathi Sanda (ein berühmter Rrieger).
- 5) Afchur-ath-pal.
- 6) Schalmanu-bar.
- 7) Schamas-phal.
- 8) Phal-lutha II.

Rawlinson fest nach Bermuthung diese Könige zwischen bie Jahre 1000 und 747 v. Chr.

Bon ben brei hauptkönigen ber Dynastie, bem vierten, fünften und sechsten liefern uns die beiben letteren bie Mittel, ihre Zeit zu bestimmen.

Afchur-athspal nämlich war ein gewaltiger Eroberer, ber bie während ber letten Jahrhunderte fast unabhängig gewordenen Bassallen mit fräftiger Faust bändigte. Unter ihm lebten Ithobal von Tyrus und Achab von Ifrael, bessen Schwiegersohn. In den Inschriften heißen sie tributpslichtige Könige. Ihre Zeit ist genau besseinmt in dem unten folgenden Abschnitt über jüdische Zeitrechnung. Ithobal regierte 921—889 v. Ehr. nach einer auf durchaus positiven Grundlagen bernhenden Berechnung, Achab von 900—881 v. Ehr. Folglich ist jener fünste assprische König, welchen Rawlinson Ashursathsbal nennt, identisch mit dem fünsten König der Opnastie Kawusskobad, dem Ophrastanes, der nach unserer Berechnung von 924—874 v. Ehr. regierte, also volksommen in der Zeit jener Könige. Die Ramen sind verschieden, was aus früher anseit jener Könige. Die Ramen sind verschieden, was aus früher anseit jener Könige. Die Ramen sind verschieden, was aus früher anseit jener Könige. Die Ramen sind verschieden, was aus früher ans

gegebenen Gründen nichts sagen will. Rawlinson hatte früher die Lesart Sarsdanaspal, welche er gegen eine Bermuthung von Dr. hinds aufgab, obgleich dieselbe mit den griechischen Ueberlies serungen weit weniger stimmt. Eusebind sett das Ende des Sarsdanapal bekanntlich in das Jahr 876 v. Chr., während Ophrastanes 874 endigt. Bekannt ist, daß ein Sardanapal, der Erbauer von Anchiale und Tarsus den Hellenen als berühmter Krieger galt.

Den folgenden (fechften) Ramen las Grotefend Sufichem, Rame linfon erft Temenbar, bann Divanusbara (wie Sinds Divanubar) jest Chalmanu . bar \*). Er war Zeitgenoffe bes Jehn, von bem er Tribut empfing. Dies ift um fo gewiffer, ba Dr. Sinde in Conbon und Dberft Rawlinfon in Bagbab gleichzeitig und unabhangig von einander die betreffende Reilinschrift mit Jehu's Ramen entzifferten. Jehu regierte 868 - 840 v. Chr., ber 6te König ber Dynastie Robad Rawus - Acraganes 874 -834. Er ift alfo bem Divanubara Rawlinfon's ibentifch. Die griedifchen Ramen für biefen Konig find offenbar verftummelt, es gibt noch mancherlei Formen, wie Derapages ic. Der 7te Konig Schamassphal ift bann Thonos Concoleros ober Garbanapal; ber achte Phal-lutha und lette mare fonach identisch mit bem achten und letten ber griechischen Lifte, mit Rinos II. Rawlinfon vermuthet in ihm den Phul ber Bibel. Wir muffen und aber hier vor Allem an feine eigenen Worte halten: "Die Lesart ber Ramen ift fehr unsicher; aber die Aufeinanderfolge ist zweifellos." Wir haben hiernach eine fich gegenseitig beweisenbe Uebereinstimmung ber Stellengahl ber einzelnen Konige mit ber Zeit ihrer Regierung.

Conach ift auch ber erfte Ronig Afchursabanspali bem Eupalus ber Griechen, auch bem Namen nach übereinstimment,

<sup>\*)</sup> In feinem neuesten, bem Bombaper Bericht, hat er wiederum einen gang verschiedenen Ramen: Sillmasrifc, für beffen Richtigkeit wir auch teine fichere Gewähr haben. Dieser beständige Namenwechsel ift febr zu bebauern, ba er bie leider schon hinlanglich große Berwirrung in biesen Studien gang zwecklos vermehrt.

ber zweite Afchursbansil ist Laosthenes, offenbar ein völlig grastister Name. Der britte (Phallutha II) ist Peritiades, der 4te (Liglathi Sanda) ist Ophratävs. Da Tiglathi Sanda in den Inschriften als ein gewaltiger Krieger erscheint, so ist es kein Wunder, wenn von Aphra der Name noch bis in die neupersische Zeit erhalten blieb.

Stellen wir nun bie griechische Lifte mit ber infdriftlichen gu-

Dynaftie Robad-Rawns 270 3. 1055-785 v. Chr.

|    | Rawlinson.       |    | Excerpta.   |           | Perfer.                             |
|----|------------------|----|-------------|-----------|-------------------------------------|
| 1) | Aschursadanspali | 1) | Eupalus     | 1055-1019 | Kobab 110 Jahre<br>1055-915 v. Chr. |
| 2) | Aschur-dan-il    | 2) | Laosthenes  | 1019-974  | 1055 015 4 66*                      |
| 3) | Phal-lutha I.    | 3) | Peritiabes  | 974-944   | 1022-242 p. @pt.                    |
| 4) | Tiglathi Sanda   | 4) | Dphratãos . | 944-924   |                                     |
| 5) | Aschursathspal   | 5) | Dphrastanes | 924-874   | Kawus 160 Jahre                     |
| 6) | Schalmanwbar -   | 6) | Afraganes   | 874-834   | >                                   |
| 7) | Schamas-phal     | 7) | Sarbanapal  | 834-804   | 945–785 v. Chr.                     |
| 8) | Phablutha II.    | 8) | Ninos II.   | 801-785   |                                     |

Bon ber folgenden Dynastie ist Semiramis schon besprochen. Außer ihr erscheint in den Inschriften Tiglath Pileser als Zeitzgenosse des Menachem, von welchem er Tribut empfing. Wie schon erwähnt, sest Rawlinson Tiglaths Ende in die Jahre 730—721 v. Chr.\*), nach unserer Berechnung 725 v. Chr. Die Könige Asspriches nach dem Abfall Oberasiens oder Iran's vom Reiche werden wir später besprechen:

<sup>\*)</sup> Im Bombayer Bericht genau auf 728 v. Chr.

### IV.

### Abschluß der affgrisch-iranischen Chronologie.

### 1. Chronologie des westasiatischen Staatenspstems nach Irans Abfall.

Eine wichtige Entbeckung ift bie von Sancheribs Regierungszeit, welche auf einer Inschriftentafel zu 22 Jahren festgesetzt ift. Der Canon bes Ptolemaus gibt als Anfang bes Afarhabbon, bes Sohnes und Nachfolgers von Sancherib bas Jahr 680 v. Chr. Folglich regierte Sancherib 702—680 v. Chr., was weiter unten als sicher nachgewiesen werben soll.

Auffallend ift es aber, daß Rawlinson bem Sancherib den Sargon mit 19 Jahren vorhergehen läßt und diesem 721 v. Ehr. den Salmanassar, da doch nach (II Kon. 18, 9 und 13) Salmanassar dem Sancherib um höchstens acht Jahre vorherging. Es erklärt sich dies nur aus dem zu hartnäckigen Berbarren Rawlinsons auf der jest gebräuchlichen, aber unhaltbaren Bibelchronologie, wonach das Jahr des Zehnstämmeerils auf 720 v. Ehr. fällt, statt auf 708. Bom Namen des Schalmaneser sagt Rawlinson, er habe ihn noch nirgends gefunden, er ist aber offenbar identisch mit dem, welcher seither irriger Weise Sargon gelesen worden ist. Die Annalen der Keilschriften melden von diesem König die Wegführung von 27,280 Idraeliten von Samaria in die Gefangenschaft, was nur von Salmanassar gelten kann\*). Ebenso

( ",

<sup>\*)</sup> S. Layard, Ninive and Babylon. p. 618.

wird die Unterjochung der Insel Appern, welche den Inschriften zusfolge durch Rawlinson's "Sargon" geschah, von den Griechen ausbrücklich dem Salmanaffar zugeschrieben \*).

Die Lesart Sargon beruht auf einer Bermuthung, ber jeder halt abgeht: benn ba bies Wort feinen befannten Gotternamen enthalt, fo ift die Entzifferung bes Monogramms vor ber Sand noch eine reine Unmöglichfeit. Dag aber ein Ronig Sargon über Affprien regiert habe, bezeugt Jesaias 20, 1 ausbrudlich. Rach biefer Stelle fann er in der That nur einen unmittelbaren Borganger Gancheribs bezeichnen und ift alfo zwischen biefen und Galmanaffar in bie Mitte ju fegen. Er ift bemnach eins mit bem Ronig, von welchem Ramlinfon ichon Infchriften, aber noch nicht ben Namen entbedt hat und ben er irriger Beife fur Galmanaffar halt. Daß Gargon nur furge Beit regierte, geht fcon baraus hervor, bag er nur in ber gitirten Stelle bes Jefaias vortommt und gwar als ein friegerischer Monarch. Da Galmanaffar gulett im 6ten Jahre und Sanderib zuerft im 14ten beffelben Ronige ermabnt werben, ber lettere, Sancherib, aber ichon im britten Jahr über Affprien herrschte, fo fann Sargons Regierung nicht über 6 Jahre gebauert haben. Rach bem Abzug ber von Rawlinson angegebenen 19 Jahre bes Salmanaffar von bem Datum 725 v. Chr. für Tiglath Pilefere Ende, ergibt fich in ber That gwischen Galmanaffar und Sanderib ein Zwifchenraum von nur 4 Jahren 706-702 v. Chr., welchen wir fonach ale Regierungezeit Gargone anfeben burfen. Ueber bie folgenden herricher nach Sancherib find die Monumente burchaus mangelhaft. Dit Bulfe ber griechischen Liften lagt fich aber ihre Chronologie volltommen wieber herftellen.

Polyhistor, Ranon, Ronige von Affprien. Ronige von Babpion. Arerdis . 8 3. 676-668 Asaribinos. 133.680-667 v. Cbr. 21 ,, 668-647 Saosbuchin 20 ,, 667-647 Samuges . Deffen Bruber 21 ,, 647-626 22 ,, 647-625 Chiniladan Nabopalaffar 21 ,, 625-604 20 ,, 626-606 Sarbanapal

(, (, '

<sup>\*)</sup> S. Augeb. Allge Beit. Rr. 163.

Für die beiden ersten Regierungen ist der Canon, für die beiden letteren die Liste des Polyhistor als maßgebend zu betrachten und die Königsreihe stellt sich sonach folgender Maßen her:

- 1) Afarhabbon . . 13 Jahre . 680-667 v. Chr.
- 2) Saosduchin . . 20 " . 667-647
- 3) Chiniladan . . 21 " . 647-626 "
- 4) Sarbanapal . . 20 ,, . 626-606 ,,

Bon biesen Königen wird nur der zweitlette in der Bibel erwähnt. Das Buch Judith nennt ihn Nebutadnezar. Der wahre Name bes letten Königs ift Sarat; Sardanapal heißt er wohl nur wegen seines Endes.

Babylon. In das Erbe Affpriens am Euphrat und Tigris trat zunächst Babylon ein, Nabopalassar machte sich unabhängig nach dem Canon 625 v. Chr. Die Chronologie seiner Nachfolger ist durch positive Ueberlieferung, besonders durch den Aftronomischen Kanon gesichert und bedarf teiner näheren Erörterung.

Meder. In der Zeitrechnung der Mederkönige nehmen wir als Stütpunkt das Jahr 560 des Kanons für Afthages Ende und rechnen hinauf mit den Zahlen Herodots. Somit beginnt Afthages 595, Kharares 635, Phraortes 657, Dejokes 710. Unter den 53 Jahren des Herodot für Dejokes sind aber jedenfalls seine Richsterjahre mitbegriffen. Das Wort dajaka ist selbst altpersisch und bedeutet Richter, und Flavius Josephus setzt den Sieg der aufständischen Meder über Affyrien in die Zeit der Expedition des Sanscherib gegen Palästina also 700 v. Chr. Somit hatte Dejoked in der Ehat nur 43 Jahre als König regiert.

Ender. Auch die lydische Chronologie ift einfach. Wir segen mit Dunder bas Ende des Krösus 549 und gelangen mit ben Zahlen Herodots aufwärts zum Jahr 719 für den Anfang der Opnastie, welche im Ganzen 170 Jahre gedauert hatte.

Baftrien. hier regierte von 725-605 v. Chr. bie Onnaftie Lohrasp, von welcher begreiflicher Weise Die Griechen Richts mel-

( , ,

ben. Ihr folgte die Dynastie Guschtasp, von welcher Berobot und die Persischen Reilinschriften und die Namen aber keine Daten erhalten haben. Seit ber Eroberung Baktriens burch Aprus sind in ben persischen Quellen beide Achamenidischen Linien in einer Persson verschmolzen.

Persische. Die Chronologie besselben hat ebenfalls positiven Halt genug. 529 v. Chr. gilt mit Recht allgemein als Todesjahr bes Kyrus. Seine Regierungszahl schwankt zwischen 31 und 29 Jahren, weil man, wie bei dergleichen Fällen sich leicht denken läßt, seine Epoche von verschiedenen Ereignissen bes Freiheitskampfes gegen die Meder ableitete. Die folgenden Könige haben wir schon oben bei Besprechung ber persischen Chronologie angegeben.

### 2. Tabellarische Bufammenftellung ber Resultate.

NB. Leichterer Ueberficht wegen fiellen wir alle Roniges und Dynafticens liften bes zweiten affprifchen Beltreiches, fowie bes aus ihm entftanbenen Staatenfofteme in vergleichende Sabellen gufammen. Bei ber bebeutenben Unficher: beit in Lefung ber inschriftlichen Ronigenamen und bet ber Berborbenbeit ber Ramen in ben griechischen Liften erheben fich gleiche Bebenten gegen ben Gebrauch ber erfteren, wie ber letteren. Bir machen beghalb ben Borfchlag, alle Gingelnamen fallen gu laffen, fo lange wir über fie butch bie Monumente noch nicht gang im Rlaren find. Wir gebrauchen bafur bie perfifchen Onnaftienamen mit bem jeweiligen Stellenwerth. Alfo gum Beifpiel ftatt Chala Dinotfder I, ftatt Anebos Minotider II 2c., ftatt Ophrataos ober Riglathi Sanba Ramus I, flatt Ophratanes ober Afchurathbal Rawas II 2c. Es burfte bies um fo eber ju empfehlen fein, ba wir namentlich bei ber Dynaftie RobabiRamus bie Stellenwerthe ber Monumente im völligen Eintlang mit benen ber Liften gefunden haben. 200 eine Berfdiebenheit ftattfinbet, mußten fo lange ble griechifden Liften ju Grunde gelegt werben, bis bie Monumente und einen ficheren Unhalt barboten. Ramentlich burfte bies Berfahren auch ben Ueberblick erleichtern und bem Gebachtnis willemmne Rade bulfe gewähren.

6,00

Uebersichtliche Zusammenstellung aller afiprischen Herrscher: und Donastieenliften.

| Reilinschriften.<br>(und Bawlinfen's Bermuthung.) |                    | Griechische Kiffen und | ige st | ifen s   |          | Sibel.            |           | Perfifte Kifen.           | Mmfcheribung.             | -6un       |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------|----------|----------|-------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Canbapal                                          | Chala .            |                        |        | 45 Zobre |          | 1244-1199 D. Chr. | e. Chr.   |                           | Winotfiher I.             | (2.54-1199 |
| Duffaghit Rebo .                                  | Anchos .           | ٠                      |        | 38       |          | 1199-1161         | *         | Opnastie Minotider        | Dinotider II.             | 1199-1161  |
| mateauliteanini w                                 | · entance          | •                      | . -    | 2        | -        | 6211-1011         | 2         | Ruber . 73, 1124-1117     | יבעינונינולאני זודי<br> - | +#1;-10[F  |
| Eiglath Pilefer I.                                | Thingos .          | •                      | 4      |          | _        | 1121-1095         | *         | Mirefiab . 12 , 1117-1105 |                           |            |
| Afchursbanispal .                                 | Rertifios .        |                        |        | *<br>9   | <u> </u> | 1095-1055         | 2         | . 20                      |                           |            |
| Minrabonenali                                     | Gusnafak.          | ,                      |        | 98       | _        | 1055-1019         |           | * 93                      | Cohen I                   | 1055, 1019 |
| Mebursbangit                                      | Baofthenes         |                        |        | 45       | -        | 1019-974          | . :       | Robab 110 3abre           | Robab II.                 | 1019-974   |
| Phalelutha 1.                                     | Peritiabes         |                        | ١      | ି<br>ଛା  |          | 974-944           | ~         | 1055-945                  | Robad III.                | 974-945    |
| Figiathi Samba                                    | Subrothe           | •                      |        | , ,<br>2 |          | 6.4 d = 9.5 d     | -         |                           | Promit I                  | 146-646    |
|                                                   | Dphratanes         |                        |        | 20.      |          | 924-874           | : :       |                           | Kamus II.                 | 924-874    |
| 14                                                | Afraganes          | ٠                      |        | 40       |          | 814-634           | : *       | Rambus 100 Saure          | Ramus III.                | 874-834    |
| Schamas-phal .                                    | Tonos Rontoleros   | oltrog                 |        | 30       |          | 834-804           |           | 945-785                   | Kawus IV.                 | 834-804    |
| Phatelutha II.                                    | Minos 11           | •                      |        | 29       | _        | 804-185           | *         |                           | Rawus V.                  | 804-185    |
|                                                   |                    | 8                      |        | + 691    | 111      | = 270             |           | 160 + 110 = 270           |                           | 9          |
| Sammuramit .                                      | Semiramisund Sprus | nades qu               | 97     | - u      |          | 785-768           | •         | Manual Co Calina          | Achostev 1.               | 780-168    |
| Peletfira                                         | Tiglath Pilefer    | [tr.                   |        | 2        |          | 152-725           | ~~<br>k : | 3400tto 00 349tt          | Rhodrev III.              | 752-725    |
|                                                   |                    |                        |        | اق       |          |                   | _         | }                         |                           |            |

Bergleichenbe Ueberficht

# aller Syfteme perfifcher Chronologie.

# . I. Pifcbabier.

| Siftorifche | Biforifche Chronologie. |            |                              |
|-------------|-------------------------|------------|------------------------------|
| e Form.     | Bieber<br>1.            | cherft<br> | Wieberherstellung.<br>I. 13. |
| b. Chr.     |                         | S. 5       | D. Chr.                      |
| 2258-1975   | 2258-1975 3308-2025     | 90         | 2308-2278                    |
| 1975-1935   | 1975-1935 2025-1985     | 9          | 2278-2238                    |
| 1935-1894   | 1935-1894 1985-1944     | 80         | 1238-2208                    |
| 1894-1544   | 1944-1594 614           | 614        | £208-1594                    |
| 1544-1414   | 1594                    | 1594-1464  |                              |
| 1414-1194   | 1464                    | 1464-1214  | _                            |
| 1194-1014   | 1244                    | 1244-1124  |                              |
| 1074-1067   | 1124                    | 1124-1117  |                              |
| 1067-1055   | 1117                    | 1117-1105  |                              |
| 1055~1025   | 1105                    | 1105-1075  |                              |
| 1025-1005   | 1075                    | 1075-1055  |                              |
| -           |                         |            |                              |

( (

II. Rejanier.

|                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                      |                                                                                                         | '                                                         |             |                                                                                                      | W.                                      | Aerifd                                            | Sifterifche Chronologie.                                                                                    | slogic.                                                            |                                                                                                            |                                         |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mah                                                                                                               | Mabed Arhram.                                                                                                                         |                                                                              | த் <del>ப</del> ிகள்                                 | Ֆժյուփ-ոստուի,                                                                                          | Bunde-<br>hefch.                                          | -           | Urfprångliche verbeubte Form.                                                                        | verbert                                 | ee oor                                            |                                                                                                             | Bieber<br>in                                                       | Bieberherfteis<br>tung.                                                                                    | form<br>form<br>gen                     | historische Ure<br>form der heilis<br>gen Chronos<br>Logie                                       |
| 1) Robab 2) Lawus 3) Rhosrev 4) Lohrasp 5) Gulchtasp 6) Arbichir 7) Aldebrasab 8) Darab 9) Dara                   | 3abre.<br>150<br>150<br>120<br>120<br>112<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14                                                               | 667.<br>5-955<br>5-955<br>5-805<br>5-745<br>5-805<br>5-393<br>3-363<br>7-333 |                                                      | 5. 65c.<br>055-955<br>955-805<br>745-625<br>745-53<br>745-53<br>745-53<br>393-361<br>361-349<br>349-337 | Wie Priefter Behram ober<br>die historische Zeitrechnung. | <del></del> | Robab                                                                                                | 8 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | # \$ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2          | 8. 600.<br>0005-885<br>135-675<br>135-675<br>676-555<br>555-445<br>555-445<br>384-354<br>384-359<br>354-340 | 738 15 8 8 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1                     | 5. 667.<br>055-945<br>945-785<br>785-725<br>605-485<br>605-485<br>485-424<br>424-362<br>362-350<br>350-336 | 130 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6. Chr.<br>1055-945<br>945-785<br>725-605<br>605-475<br>475-863<br>475-363<br>363-351<br>363-351 |
| Die Perferkos Arbschir 61 nige nach dem Afchehrasabe 62 Spstem der Barab 12 Annalen. Bara 12 Annalen. 3stender 13 | Enbe bes Guschtash 485v. Ch.<br>Arbschir . 61 I. 485-424<br>Aschrasabe 62 ,, 424-362<br>Darab . 12 ,, 362-350<br>Dara . 14 ,, 350-336 | 4 4 5 5 5 5                                                                  | 850. C6.<br>485-424<br>424-362<br>362-350<br>350-336 | Darius Actorere Darius II Actorere Davis Actorere Actorere Actorere Actorere                            | rs Pyffaspieres I                                         | å.<br>•     | is (621-485)<br>485-476<br>476-424<br>476-424<br>424-404<br>404-362<br>362-339<br>339-336<br>336-333 |                                         | Sufchtasp<br>Arbichie<br>Dara<br>Bara<br>Zebenber |                                                                                                             | 130 3, 605-475<br>112 ,, 475-363<br>12 ,, 363-351<br>14 ,, 351-337 | 475 Die<br>363 "in-<br>351<br>337<br>343                                                                   |                                         | Verferts.                                                                                        |

Synchronistische Labelle

gur Gefchichte bes westaffatifchen Staatenfuftems vom Abfall Jrans von Affprien bis zum Untergang Ninive's. (725-606 b. Chr.)

| T25   Salmanassa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arteanos<br>Belibos<br>Aforbanes<br>Regibalos 1 Zah                    | Dejotes, 9 | Gyges (28 Jahre.) 11 14 18 | Ognaffie Lohradp.                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arteanos<br>Belibos<br>Aforbanes<br>Regibalos 1 Zah<br>Negibalos 1 Zah | Dejotes, 9 | Gyges (28 Jahre.) 11 14 18 | 7 t t t t t t t t t t t t t t t t t t t |
| Sargon (4%)  Sargon (4%)  Sandyrib (22)  Afforbanck  10  Regibalos 1 Zahr  11  Regibalos 1 Zahr  11  Regibalos 1 Zahr  13  Affarbabon  13 Zahre  680  Sassbuchin  20  Chinilaban  21  12  Chinilaban  21  14  Sabre  680  687  687  687  687  687  687  687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4?) (22) Belibos Aforbanes Begibalos 1 Jah                             | Dejetes, 9 | ***                        | 17<br>000                               |
| Sargon (4?)  Sandytrib (22)  A Aforbance  10  Regibalos 1 Jahr.  22  Afforbance  23  Afforbance  23  Afforbance  23  Afforbance  24  Afforbance  25  Afforbance  26  Afforbance  20  Afforbance  681  681  681  681  683  6847  6826  6826  6826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (22) Belibos Aforbanes Regibalos 1 Zah Begibalos 1 Zah                 | 4, 30      | ******                     | 98                                      |
| Sandyrib (22) Belibos  4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (22) Belibos Aforbanes Regibalos 1 3ah                                 | 90 ge      |                            | 18                                      |
| 10   Regibalos 1 Zahr   699 Dej   20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Megibalos 1 3ab                                                        | Soin Son   |                            |                                         |
| 10 Regibalos 1 Jahr. 693  22 Jackregum. 681  Afarbadon. 13 Jahre 680 Saesbuchin. 20 "  Chinilaban. 21 "  12 (voll) 21 "  635 365  632  Carat 20 626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 Megibalos 1 Jahr 11                                                 | *astalarx  |                            |                                         |
| 11   Weistenstaum   22   Interregum   681   680     Astrophysis   3ahre   680   680     Caosbuchin   20 "   667     Chinicaban   21 "   647     12 (voll)   21 "   635   635     Carat 20"   98abapaiaffar   625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 MReffeffimorbat 4 3abre                                             | 693        | - F2                       |                                         |
| Afarbabbon   13 Zahre   680   680   680   680   680   680   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687   687 |                                                                        | 8          | 608                        | 34                                      |
| Afarbabbon       13 Jahre       680         Sabbuchin       20 "       667         Shinilaban       21 "       647         Shinilaban       21 "       635         Sarat 20"       632       632         Sarat 20"       626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3nterregum                                                             | 1          | . Krbys                    | 45                                      |
| Savebuchin 20 " 667  [2] [12] [2] [3] [4]  [3] [4] [4] [5] [5] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13                                                                     | •          | •                          | 9+ • •                                  |
| Chinicaban 21 " 647 647 655 9 652 652 626 625 2 98abapaiaffar 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                                                                     |            | 15                         | 59                                      |
| Chimilaban 21 " ) 647<br>12 (voll) 635 1<br>Saraf 20 626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |            | 9                          | 01                                      |
| (Catal 20 98abapalaffar 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                      |            | . 35                       | 6.2                                     |
| Carat 20 626 626 626 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |            | -44                        | 81                                      |
| Satat 20 Rabapaiaffar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                                                     | •          | Cabyattes (12 Jahre)       | 54                                      |
| 2 Wahapalaffar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | of 20°                                                                 | 626 10     |                            | 100                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Mahapalaffar                                                         | 625 11     | 00                         | 101                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        | 16         | Mbattes                    | 106                                     |
| 060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | 606 . 80   |                            | 120                                     |

Syndroniftifche Labelle

ber Befchichte bes westaffatifchen Staatensuftems von 606 bis zu feinem Untergang.

| v, Chr. | Aabplon.            | Medien.                                                 | Perfen.                       | Sahtrien.          | Apdien.         |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 909     | Rabopalaffar (625). | . Rharares (635) .                                      | . (Rambyfts) .                | Dynaftie Guichtasp | Migattes (620). |
| ₹09     | . Rebutabnezar .    | 32                                                      |                               | 604 . 2            | 17              |
| 262     | 10                  | 595 Afftyages                                           |                               | 595 . 11 .         | 26              |
| 586     | 19                  | 61                                                      |                               | . 20 . 286         | 35              |
| 563     | 48                  |                                                         |                               | 563 , 43 .         | Krófus.         |
| 199     | . Evilmerobach .    | 35                                                      |                               | 561 . 45 .         | **              |
| 260     | 42                  | 36                                                      | Ryrus, Ronig b. Derfien.      | . 46 . 560         | **              |
| 629     | . Rergal Shareger . | . Ryrus, Ronig Den                                      | Mebien und Derfien .          | . 48 . 69          | 9               |
| 255     | Rabonit             | 120                                                     |                               | 555 . 51 .         | <b>o</b>        |
| 554     | •                   | 6 Ryrus,                                                | Ryrus, Ronig von Battefen     | . 554 . 52 .       | . 10            |
| 549     |                     | 11                                                      | #                             | 549                | Ryrus.          |
| 538     | Rycues              |                                                         | 22                            | _                  |                 |
|         |                     | Kyrus 31<br>Kambyses . 8<br>Gumata . 1/4<br>Darius . 36 | 31 Zahre 560-529 v. Chr.<br>8 | žķī.               |                 |

## 3. Umsetzung der perfischen Ginzeldaten in Jahre ber driftlichen Ura.

Bir haben und feither nur mit ber Bieberherftellung ber affyrifdeiranischen Ronigeliften beschäftigt. Jest bleibt uns noch eine zwar weit leichtere, aber nicht minder wichtige Arbeit übrig, namlich bie Berechnung ber von b'Dhffon gegebenen Daten für einzelne wichtige Ereigniffe ber affprisch-iranischen Geschichte nach unferer driftlichen Zeitrechnung. Wir haben oben bas Weltjahr 1750 für ben Anfang bes Rajomore als ibentisch gefunden mit bem Jesujahr 2308. Wir haben alfo bie folgenden Daten nach einer Mera gu berechnen, welche bas Produtt beider Zahlen ift. 2308 + 1750 = 4058. Ein eigenthumlicher Bufall will, daß bies wirflich eine Beltara ift, welche ein berühmter jubischer Schriftsteller in arabischer Sprache, Maimo nibes von Corbova (1135-1204) in Anwendung gebracht hat. Bon biefer Bahl 4058 haben wir nun alle Weltbaten gu fubtrabiren bis herunter auf bie Regierung bes Bufchtasp. Da mir die Regierungszahl beffelben um 10 vermehrten, fo gleicht fich bies in der Rechnung baburch aus, bag wir biefe 10 von ber Zahl unserer Aera abziehen, fo daß alle folgenden Daten bis jum Ende bes Feramere nach einer Mera von 4048 v. Chr. ju berechnen finb. Go beginnt g. B. bie Regierung bee Arbichir im Jahr b. 28. 3563. 4048-3563=485. Es ift nicht mahrscheinlich, bag b'Dhiffon all feine Daten burch positive Zahlen ausgebrudt vorgefunden hat. Jebenfalls bafirte er aber im andern Fall auf Zeitangaben, nach welchen fich bas genaue Datum leicht berechnen ließ; 3. B. im 23ften Jahr bes Ramus zc. Ebenfo wenig mahricheinlich ift es aber auch, daß mit feinen Mittheilungen die gesammte persische Chronologie erschöpft ift. Es wird vielmehr im weiteren Berlauf ber hiftorischen Forschung noch manche Ginzelheit gum Borschein tommen. Bu einer allgemeinen Uebersicht und chronologischen Anordnung ber affprischtranischen Geschichte genügen aber bie folgenben Angaben volltommen.

|                                                 | 3. 5. 93. | 3. v. Chr. | Ì |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|---|
| Minoticher 120 3. 1244-1124 v. Chr              | 2814      | 1244       | ļ |
| Ruber 7 3 1124-1117 v. Chr                      | 2934      | 1124       |   |
| Pefchent von Turan eröffnet ben großen          |           |            |   |
| Rampf mit Iran (erftes positives Gingel-        |           |            |   |
| Datum)                                          | 2940      | 1118       |   |
| Afrafiabs herrichaft über 3ran 12 3.            |           |            |   |
| 1117—1105                                       | 2941      | 1117       |   |
| Sab, 30 3. 1105—1075                            | 2953      | 1105       |   |
| Rerfchasp, 20 3. 1075-1055. Rieber-             |           |            |   |
| lage burch bie Turanier                         | 2998      | 1060       |   |
| Rep. Robab (120 3. 1055-935)                    | 3003      | 1055       |   |
| Rep-Ramus (150 3. 935-785)                      | (3123)    | (935)      |   |
| Bug bes Rawus gegen Mafenberan                  | 3136      | 922        |   |
| Muefterben bes mebosparthifchen Fürftenhaufes   |           | :          |   |
| Rameh. Gubere erhalt Jepahan unb                |           |            |   |
| Medien, Thus Parthien ju erblichem Leben        | _         | 922        |   |
| Sprifdje Feldjuge bes Ramus. Unterwer-          |           |            |   |
| fung bee Gul-Gebichr von hamaveran ober         |           |            |   |
| Samat. Sprien und Rleinaffen tribut-            |           |            |   |
| pflichtig                                       | 3153      | 905        |   |
| Ramus Uebermuth, himmelfahrt und Sturg          | 3171      | 887        |   |
| Erfter Turanstrieg. Besiegung bes Afrasiab.     | _         | 905 ff.    |   |
| 3weiter Turansfrieg bes Rawus. Rufthm           |           |            |   |
| in Sementan                                     | 3182      | 876        |   |
| Dritter Krieg                                   | 3201      | 857        |   |
| Sohrab, Beerführer ber Turanier, getöbtet burch |           |            |   |
| feinen eigenen Bater Rufthm. Ende bes           |           |            |   |
| Rrieges                                         | 3203      | 855        |   |
| Sady-banu, Afraflabs Richte, Gemahlin bes       |           |            |   |
| Kawus. Ihr Sohn Sijamusch bei Hofe .            | 3220      | 888        |   |
| Bierter Turansfrieg                             | 5W45      | 833        |   |
| Sijamusch geht über zu ben Turaniern.           |           |            |   |
| Rruger Uffpr. Gefchichte.                       | 10        | ,          |   |
|                                                 |           | 1 (,       |   |

| •                                                                                      | 3. b. 9B. | 3. v. Chr.         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Er wird Erbfarst in Hochasten                                                          | 3229      | B949               |
| Seine hinrichtung                                                                      | 3234      | 824                |
| Tob der Raiserin Subabeh burch Rusthm .                                                | 3244      | 814                |
| Fünfter Krieg, jur Rache an Turan. Unter-<br>jochung biefes Lanbes. Rufthms flebenjah- |           |                    |
| rige Herrschaft                                                                        |           | (812 <b>-805</b> ) |
| Berwüstenber Ginfall Afrasiab's                                                        | 3264      | 794                |
| Bim, Cohn bes Gubers, holt Rhosrev                                                     |           |                    |
| heim                                                                                   | 3270      | 788                |
| Gubere und die Großen huldigen bemfelben .                                             |           |                    |
| Auflehnung von Thus und Feriburd                                                       | 3272      | 786                |
| Rrieg gegen Arbebil. Gieg bes Rhobrev .                                                |           | 1                  |
| Rep-Rhodrev 60 J. 785 — 725 v. Chr.                                                    | 3273      | 785                |
| Erster Turanstrieg bes Rhosrev. Thus                                                   |           | Ì                  |
| erleibet eine furchtbare Rieberlage. Feriburs                                          |           |                    |
| desgleichen                                                                            | 3278      | 780                |
| 3weiter Feldzug. Ungludliche Schlacht am                                               |           |                    |
| Fluß Geheb                                                                             | 3279      | 779                |
| Bolferichlacht am Berg hemawen.                                                        |           |                    |
| Miederlage der Inder, Turanier und Tatas                                               |           |                    |
| ren burch bie Westassaten unter Rusthm .                                               | _         | (778)              |
| Bifchen's Abentheuer in Turan mit Denis                                                |           |                    |
| scheh                                                                                  | 3302      | 756                |
| 3meiter Turanefrieg. Barfu, Gohn                                                       |           |                    |
| des Sohrab fällt in Rhoraffan ein. Ge-                                                 |           | İ                  |
| fangen in Rimrus                                                                       | 3305      | 753                |
| Er flieht, Rusthm verfolgt und erkennt ihn als                                         | i         | 1                  |
| Entel                                                                                  | 3309      | 749                |
| Pritter Turansfrieg. Rieberlage ber                                                    |           | 1                  |
| Turanier                                                                               | 3311      | 747                |

| Bierter sogenannter Krieg bes Khoseren. Eroberung von ganz Turan. Ersikumung der Hauptstadt Genk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | 3. b. 183. | 3. v. Chr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| firmung der Dauptstadt Gent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bierter sogenannter Krieg bes Rhoss        |            |            |
| Afrafiabs Klucht zu ben Tataren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rev. Eroberung von gang Turan. Er-         |            |            |
| Teine Gefangenschaft und Hinrichtung.  Tung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fturmung ber hauptstadt Gent               | 3314       | 744        |
| Dichuhenn, Sohn des Afrasad, Basal von Iran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Afrasiabs Flucht zu ben Cataren            | 3316       | 742        |
| Iran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seine Gefangenschaft und hinrich.          |            |            |
| Ahosrev's leste Reichsversammlung. Bertheilung des Reiches und Berschwinden . 3333 725  Rohrasp der Battrier, 120 J.  T25—603 v. Chr.  Prächtiger Ausbau der Stadt Balth oder Battra . 3356 709  Ruham in seiner Herrschaft über den Westen bestätigt mit ausgedehnten Bollmachten . 3418 640 Klucht zu König Parsus nach Sarfan . 3427 631  Bermählung des Guschtasp mit der Prinzessinsung bes Guschtasp mit der Prinzessinsung des Guschtasp mit der Prinzessinsund der Chases. Drei Feldzüge des Guschtasp nund Rerstospung Einbruch der Chases. Drei Feldzüge des Guschtasp und endliche Riederlage der Schriften und des Alias . 3450 608  Abfall des Ardschafp in Turan.  Parsus verlangt von Lohrasp Tribut.  Guschtasp zieht gegen Battrien und wird König anstatt des Lohrasp . 3452 606  Guschtasp zieht gegen Battrien und wird König anstatt des Lohrasp . 3453 605  Serduscht, Einstedler auf dem Gebirg Arzbeil in Abserbidschan, tritt lehrend auf . 3473 575  Guschtasp ausmerksam auf seine Lehre . 3478 570 | tung                                       | 3319       | 739        |
| Rhobrev's leste Reichsversammlung. Bertheilung des Reiches und Berschwinden .  Fohrasp der Battrier, 120 J.  T25—605 v. Chr.  Prächtiger Ausbau der Stadt Balth oder Battra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Did uhenn, Gohn bes Afraffab, Bafall von   |            |            |
| theilung des Reiches und Berschwinden . 3333 725  Fohrasp der Battrier, 120 J.  725—605 v. Chr.  Prächtiger Ausbau der Stadt Balth oder Battra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Iran                                       | 3320       | 738        |
| Fohrasp ber Battrier, 120 J.  725—605 v. Chr.  Prächtiger Ausbau der Stadt Balth oder Battra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rhodrev's lette Reichsversammlung. Ber-    |            |            |
| Prächtiger Ausbau der Stadt Balth oder Baltra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | theilung bes Reiches und Berfchwinden .    | 3333       | 725        |
| Prächtiger Ausbau der Stadt Balth oder Baltra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cohrafy ber Battrier, 120 3.               |            | 1          |
| Prächtiger Ausbau der Stadt Balth oder Baltra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |            |
| Baltra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prachtiger Ausbau ber Stadt Balth ober     |            |            |
| Ruham in seiner Herrschaft über den Westen bestätigt mit ausgedehnten Bolmachten . 3385 6,73 Flucht des Guschtasp nach Judien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 3356       | 702        |
| bestätigt mit ausgebehnten Bollmachten . 3385 673 Flucht des Guschtasp nach Indien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ruham in feiner herrschaft über ben Beften |            |            |
| Flucht des Guschtasp nach Judien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | 3385       | 673        |
| Flucht zu König Parsus nach Sarsan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 3418       | 1 ' 1      |
| Bermählung bes Guschtasp mit ber Prinszessin Rahideh von Lydien und Berstoßung 3435 623 Einbruch der Chases. Drei Feldzüge des Guschtasp und endliche Riederlage der Stythen und des Alias 3450 608 Abfall des Ardschasp in Turan. Parsus verlangt von Lohrasp Tribut. Suschtasp zieht gegen Baktrien und wird König anstatt des Lohrasp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 3427       | 631        |
| gessin Rahideh von Lydien und Verstoßung Einbruch der Chases. Drei Feldzüge des Guschtasp und endliche Riederlage der Stythen und des Alias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |            |
| Einbruch der Chases. Drei Feldzüge des Guschtasp und endliche Riederlage der Stythen und des Alias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 3435       | 623        |
| Guschtasp und endliche Riederlage ber Stythen und des Alias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |            |
| Skythen und des Alias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |            |
| Abfall des Arbschasse in Turan. Parsus verlangt von Lohrasp Tribut. Suschtasp zieht gegen Baktrien und wird König anstatt des Lohrasp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 3450       | 608        |
| Parsus verlangt von Lohrasp Tribut.  Suschtasp zieht gegen Battrien und wird König anstatt des Lohrasp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |            |            |
| Suschtasp zieht gegen Battrien und wird König anstatt bes Lohrasp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |            |
| Rönig anstatt bes Lohrasp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |            | i          |
| Guschtasp, ber Feuerhort (Hirbub) 120 J. 605—485 3453 605 Serbuscht, Einstedler auf bem Gebirg Ars bebil in Abserbidschan, tritt lehrend auf . 3473 575 Guschtasp ausmertsam auf seine Lehre 3478 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 3452       | 606        |
| 120 J. 605—485 3453 605 Serbuscht, Einstedler auf bem Gebirg Ars bebil in Abserbidschan, tritt lehrend auf . 3473 575 Guschtasp aufmerksam auf seine Lehre 3478 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |            |
| Gerbuscht, Einstedler auf bem Gebirg Ars bebil in Abserbidschan, tritt lehrend auf . 3473 575 Guschtasp aufmerksam auf seine Lehre 3478 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | 3453       | 605        |
| bebil in Abserbidschan, tritt lehrend auf . 3473 575<br>Guschtasp aufmertsam auf seine Lehre 3478 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | ****       | ""         |
| Gufchtasp aufmertfam auf feine Lehre 3478 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 2472       | 575        |
| Anishmik animusalamant lawa andara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sulmienift untmerrinm mi feine gefte       | 10*        | , 510      |

|                                               | J. b. 93. | I. v. Chr.! |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| Zorvaster's siebenjährige Gefangenschaft      | bis 3185  | bie 563     |
| Guschtasp wird von Zoroafter bekehrt          | 3485      | 568         |
| Pflanzung ber heiligen Zypreffe in Reschmir . | -         | (560)       |
| Arbichasp von Turan aufgefobert gur Be-       |           |             |
| fehrung                                       | 3493      | 555         |
| Schlacht bei Der a, gewonnen burch Asfendiar  | 3494      | 554         |
| Guschtasp läßt ben Asfenbiar als Statthal-    |           | i           |
| ter in Battrien jurud und fiedelt nach Per-   |           |             |
| fepolis über.                                 |           |             |
| Abfendiar angeflagt. Geine Gefangen-          |           |             |
| Schaft auf Schloß Renbeban in Abferbibschan   | 3518      | 530         |
| Einbruch Rehrems von Turan. Bermuftung        |           | i           |
| von Baftra. Tob Zorvasters (528v. Chr.)       |           | ]           |
| Nieberlage bes Guschtasp burch bie Turanier.  |           | ĺ           |
| Asfendiar befreit. Bug ber fieben Tafein.     |           |             |
| Tob Asfendiars burch Rufthm. Rufthm           |           |             |
| Bahman's, bes Erbpringen, Ergieher            | 3532      | 516         |
| Rückfehr bes Bahman Arbichir nach Perfepolis  | 3538      | 510         |
| Tod bes Rusthm burch Schaghab und             |           |             |
| Surfa von Kabul                               | 3540      | 508         |
| Rachezug seines Sohnes Feramers und Ber-      |           |             |
| ftorung von Rabul. Enbe bes Weltalters        |           | i           |
| Serofch, Anfang ber Berrschaft Ahrimans       | 3542      | 506         |
| Bahman Ardschir Langhand.                     | 3563      | 485         |
| Hinrichtung bes Feramers und Ausrottung       |           |             |
| bes gangen Hauses Rusthm von                  |           |             |
| Rimrus                                        | 3566      | 482         |

# Perfifches Beitreich.

| Uebersicht ber Turanstriege.           |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 1                                      | I. v. Chr |
| 1) Von Minotscher. Unterwerfung Turans | 1244      |
| 1) Bon Minotscher. Unterwerfung Turans | 1118      |

| 3) Einbruch ber Turanier unter Rerschafy                        | 3. v. Cột.<br>1060 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4) Unter Kawus 1) Rach bem fprischen Feldzug .                  | 905 ff.            |
| 5) Ramus 2) Gieg Rufthme bei Bevneb                             | 876                |
| 6) Ramus 3) Krieg bes Gohrab                                    | 857                |
| 7) Rawus 4) Krieg und Flucht bes Gijamusch                      | 833                |
| 8) Ramus 5) Rachefrieg wegen Gijamusch                          | 814-805            |
| 9) Rhodrev 1) heeredjuge bes Thus und Rufthm .                  | 780 ff.            |
| 10) Rhosrev 2) Krieg bes Barfu                                  | 753                |
| 11) Rhodrev 3) Nieberlage ber Turanier                          | 747                |
| 12) Großer Krieg bes Rhosrev. Unterjochung Turaus Afraffabs Tod | 744-739            |
|                                                                 | 1                  |
| 13) Unter Guschtasp. 1) Krieg bes Guschtasp. Schlacht           | f I                |
| bei Mera                                                        | 554                |
| 14) Guschtasp 2) Einfall bes Rehrem Zerstörung von              | ]                  |
| Balth                                                           | (529)              |

#### V.

#### Chronologie der Bebraer.

#### 1. Bon ber Gunbfluth bis jum Auszug.

Die außerordentliche Wichtigkeit der biblischen Ueberlieferung für die Zeitenbestimmung der altorientalischen Geschichte, besonders aber der assprischen Monumentalkönige läßt es sehr bedauern, daß sie trot so vieler Arbeiten noch nicht zu einer befriedigenden Sicherheit geslangt ist. Wenn auch die Angaben sehr reich sind und ursprünglich sedenfalls übereinstimmend waren, so hat sich doch im Laufe zweier Jahrtausende eine Menge von Schreibsehlern und sonstigen Irrunsgen in den Handschriften gehäuft, wodurch viele Widersprüche sich

ergaben. Daher tommt es, bağ bie Differenz ber hentigen Berechnung, jum Beispiel bes Tempelbau's, volle 43 Jahre beträgt. Eine ziemslich gebränchliche Angabe sett ihn 1012 und 1007 v. Chr., Movers und nach ihm Joh. v. Gumpach 969 v. Chr. an. Wegen der Wichstigkeit jüdischer Chronologie für die affprische Geschichte wollen wir auch unsererseits versuchen, dieselbe in ihrer historischen Sicherheit wiederherzustellen, indem wir glauben, hinreichende Fundamente das für zur Sand zu haben.

Wir beginnen bie Chronologie mit ber Sünbfluth, indem bie früheren Bölters und Opnastiezahlen zu große Abweichungen in ben verschiedenen Bibelterten und Uebersetzungen aufweisen, um barnach mehr als Willführliches aufzustellen. Zwischen der Sündstuth und dem Auszug aus Egypten, der nach Lepstus' Nachweis im Jahr 1314 v. Chr. stattgefunden, liegen folgende Zeiträume:

292 Jahre von ber Fluth bis ju Abrahams Geburt,

75 " bis zu Abrahams Zug nach Palastina.

215 " Aufenthalt ber Bebraer in Ranaan.

430 , , , in Egypten. 1012 Jahre.

Diese Gesammtsumme hinzuaddirt zum Jahre bes Auszuges ersgibt bas Jahr 2326 v. Chr. als Datum der Gundfluth. Befanntlich ist die gewöhnliche Angabe 2331, eine andere von Petavins 2328 v. Chr., also in sehr naher Uebereinstimmung, obgleich diese Systeme den Auszug der Juden um beinah zwei Jahrhunderte früher ansetzen. Diese Thatsache beweist am besten die Richtigkeit unseres Ausgangspunktes.

Run haben wir als Datum der Fluth aus den übereinstimmenden Angaben der Chinesen und Perser bas Jahr 2298 v. Chr. gesunden. Die Differenz zwischen dieser Zahl und unserer obigen beträgt
nur 28 Jahre. J. v. Gumpach machte zuerst\*) auf die nahe Uebereinsstimmung der chinesischen mit der jüdischen Zeitrechnung in dieser
Beziehung ausmerksam und versuchte auch eine Ausgleichung. Wir
konnen aber mit seinem Verfahren nicht einverstanden sein.

<sup>\*)</sup> Abrif S. 163 ff. S. oben S. 100 ff.

Er findet namlich bie Bahl 75 ale Lebensjahr Abrahams bei feinem Auszug aus haran zu tadeln, reduzirt feine 175 Jahre "auf bie gewöhnliche bobe Daner eines Menschenlebens" und fest in Gemaßheit beffen ben Muszug ans haran in Abrahams 30ftes Jahr. Diefes Berfahren ift aber burchans inconfequent, wenn man nicht auch ben übrigen Erzvatern zu einem geringeren Alter verhilft. In biefem galle mare jedoch ber Willführ Thor und Thure geöffnet und von einer Bibelchronologie fonnte für biefe Zeiten nicht mehr bie Rebe fein. Es wird wohl feinem hiftorifer fo leicht einfallen, Die Lebensperioben ber Patriarden für folde einzelner Menfchen gu habten. hiergegen beweifen ichon bie eguptifchen Monumente und Ronigeliften, welchen gufolge bereite im 28. Jahrh. v. Chr. und früher bie Menfchen accurat fo lange lebten ale heutzutage. Die Bahrheit fcheint vielmehr big zu fein, baf ein jeber Patriarchennamen eine wirkliche biflorische Berfonlichkeit zur Grundlage hat, welche aber zum Gefammts ausbruck einer gangen Periode hebraifcher Urgeschichte geworben ift. Es maltet bier alfo ein abnliches Berhaltniß ob, wie im Schachs nameh. Die hebraifchen Erzvater bilbeten in ber That Dynaftieen fleiner Stammfonige. Ritolaos fagt von Abraham, es eristirten in Damastus unter ben Seiben noch zu feiner (und bes Raifers Auguftus) Zeit, Sagen von beffen Anfunft aus Saran. In ber Rabe bon Damastus zeigte man noch ben Ort, wo er feinen Git aufgeschlagen hatte und Ritolaos legt ihm ausbrudlich ein Deer bei.

Eine Berfürzung ber Lebenszeit Abrahams ist also unstatthaft und um so mehr zu verwerfen, ba er unter ben Patriarchen ber wichtigste ist und ihnen also nicht wohl auch in bieser Beziehung nachstehen tann. Wir haben vielmehr einen Fehler in ber Zahl bes Therach, bes Baters von Abraham, zu suchen. Bon seinen Borfahren bis zur Sindfluth hinauf gibt und die Bibel (nach bem masoretischen Tert) folgende genealogische Liste:

<sup>2</sup> Jahre nach ber Gunbfluth Geburt bes Arphachsab.

<sup>3</sup>m 35. Lebensjahr zeugt Arphachsab ben Schelach.

<sup>&</sup>quot; 30. " " Schelach ben Eber.

| 3m  | 84. | Lebensjahr | gengt | Eber ben Peleg.     |
|-----|-----|------------|-------|---------------------|
| #   | 30, | **         | 10    | Peleg ben Ren.      |
| ,,  | 32. | **         | **    | Ren ben Gerug.      |
| ,,, | 30. | ,,         | **    | Serug ben Racher.   |
| ,,  | 29. | n          | **    | Rachor ben Therach. |
| ,,  | 70. | "          | **    | Therach ben Abram.  |
|     | 292 | Jahre.     |       |                     |

Bergleicht man biefe Bahlen miteinanber, fo fieht man auf ben erften Blid, bag hier urfprunglich eine burchichnittliche Gefchlechterrechnung von einer Zeugung gur anberen gu Grunde liegt, welche, von ber gewöhnlichen bebraifchen ju 40 Jahren bie Generation abweichend, fich bingegen ber unfrigen mehr nabert. Bir haben nacheinander bie Bahlen 35, 30, 34, 30, 32, 30, 29. Bon biefen 29 fpringt es mit einem Mal über auf 70, eine Bahl, welche genan boppelt fo groß ift, als bie größte unter ben bisherigen. hier liegt alfo ein Rebler Mar vor Augen, um fo mehr, ba fich burch Dividirung ber Gefammtzahl 292 burch bie Gefchlechterzahl 8 - burchschnittliche Generationen ju 36 1/2 Jahr ergeben, was fich weber hifterisch, noch thatfachlich irgend rechtfertigen lagt. Es ift alfo flar, bag jene 70 auf eine geringere Bahl zu reduziren find. Diefe Bahl zu finben, ift leicht, sobald wir bie burchschnittliche Generation tennen, welche bier ju Grunde liegt. Um meiften gebrauchlich find Gefchlechterrechnungen von 8314, 33 ober 30 Jahren. Der erften bruchtheiligen und ber letten nach unferer obigen Gefchlechtereihe offenbar zu niebrigen Bahl ift bie mittlere am meiften vorzugiehen. Diefe 33 multipligiren wir mit 8 ale ber Bahl ber einzelnen Generationen und erhalten fo 264 Jahre gwischen ber Gunbfluth und Abrahams Geburt. Um nun aus biefer Bahl die spezielle für ben Therach ju geminnen, ziehen wir von the die 222 Jahre bis Therachs Geburt ab und bekommen so

$$264 - 222 = 42$$

was als ausnahmsweise hohe Generation ben andern Bahlen gegen- über sich recht wohl annehmen läßt.

Conady befommen wir folgenbe Daten:

| Gunbfluth          | 2298 v. Chr.             |                |
|--------------------|--------------------------|----------------|
| Arphachfab geboren | (- 2) 2296 " \           |                |
| Schelach "         | (- 35) 2261 "            | 8 Generationen |
| Eber . "           | ( 80) 2231 "             | 264 Jahre      |
| Peleg . "          | (- 34) 2197 <sub>"</sub> | : 8            |
| Měu . "            | (- 30) 2187 " <b>)</b>   | macht bie      |
| Seruch . "         | (- 32) 2135 ,,           | Generation     |
| Rachor . "         | (- 30) 2105 "            | 33 Jahre.      |
| Terach . "         | (- 29) 2076 "            | oo Junt.       |
| Abrahame Gebur     | t ( 42) 2034 "           |                |

Die übrigen Zahlen stimmen nun mit biefem Ergebniß auf bas genaueste.

Außer ber oben gegebenen ware noch eine aubere Emenbation möglich, namlich bie ber 70 Jahre bes Therach in 30, jufolge ber Analogie ber früheren Zahlen, wonach auf eine nicht runde febesmal bie Bahl 30 folgt: 33, 30. 34, 30. 32, 30; alfo auch 29, 30. Mit hingurechnung ber zwei Jahre bes Arpharab ergabe fich alebann eine Zwischenperiobe von 258 Jahren, welche von unferen obigen 264 nur um 12 Jahre bifferirt. Die letteren liegen fich unschwer erflaren. Joh, v. Gumpach batirt bie 215 Jahre bes Aufenthaltes ber Ibrim in Palaftina nicht von dem Auszug Abrahams aus haran, fondern von feiner Rudtehr aus Egypten und nimmt für bie 3mis ichenzeit 15 Jahre an, mofür ebenfo gut unfere 12 gelten tonnen. Bung bagegen fest, wie auch wir oben gethan, jene 215 Jahre für bie Periode vom Auszug aus Haran bis zum Ginzug Jacobs in Egypten (nach ihm 1965-1750 b. Chr.) Diese Annahme ist bie einfachere, und ba ber Unterschied boch nicht bedeutend ist, verbleiben wir bei berfelben.

( , ,

#### 2. Vom Auszug bis jum Tempelbau.

Die nächste historische Thatsache, welche bei allen Chronologen als ein Hauptanhaltspunkt ihrer Berechnung gilt, ist der salomonische Tempeldau. Wie erwähnt, bestimmen Movers und v. Gumpach densselben auf 969 v. Chr. Dieses Datum ist falsch und beruht nicht auf der unmittelbaren Angabe des Flavius Iosephus, sondern auf einer mangelhaft basirten Kombination. Herr Movers macht sonderbarer Weise keinen Versuch, ans den chronologischen Angaben des Flavius Iosephus für die jüdische Geschichte selbst zu erforschen, welches Jahr der letztere für das richtige des Tempelbaues hielt. Es ist dies um so auffallender, da jener Gelehrte selber mit den tristigsten Gründen nachweist, daß Flavius Iosephus bei seinen chronologischen Angaben ganz positive phönikische Quellen vor Augen hatte \*) und also in dieser Hinsicht als Autorität ersten Ranges gelten muß.

Die Tempelepoche bes Flavius Josephus bestimmt fich burch zwei Zahlen

- 1) antiqu. X. 9, 7 fest er 130 Jahre, 6 Monate zwischen bie Wegführung ber zwei Stamme burch Rebutabnezar und die affprische Gefangenschaft.
- 2) untiqu. IX. 14, 1 240 Jahre, 7 Monate zwischen lettere und Rehabeam's Anfang.

Da Salomo 40 Jahre regierte, so fallt ber Anfang seiner Regierung auf 997 v. Chr.

Sein viertes Jahr, in welchem er ben Tempelbau begann, ift 993 v. Chr., wenn unter seinem ersten Jahr bas erfte volle verstanden wird, mas aus feinen sonstigen Angaben hervorgeht. Denn wiewohl

( ",

<sup>\*)</sup> S. bas phonik. Alterthum, II, p. 141 ff.

bie fibrigen Bahlen bes Flavins Josephus außerorbentlich burch Schreibfehler eniftellt finb, laffen fle fich boch aus bem Bufammenhang leicht in ihrer Urfprunglichkeit wieberherftellen. Gein Schöpfungejahr fester 3513 3. jenfeite 586 und alfo 4099 v. Chr. Bon bier bis gur Sünbfluth rechnet er . . . . 1856 Jahre (1, 2, 3 flatt 2656) Demnach fallt bie Gunbfluth . . 2443 v. Chr. Bon bier gablt er . . . . . 1450 Jahre (VIII, 31 ftatt 1440)

bis zum Tempelban, ber alfo . . 993 fallt.

Wenn er nun zwischen bie Schopfung 4099 v. Chr. und ben Tempelbau an einem andern Ort (VIII, 3, 1) 3102 Jahre fest, fo bag ber lettere auf bas Jahr . . 997 v. Chr. faut, fo beruht bies auf einer Bermechelung mit bem Unfang bes Ronigs Calomo. Chenfo find in ben 470 Jahren von ber Bollenbung bes Tempele (993 - 7 = 986) bis jur Berfterung 586 v. Chr. noch bie migber ftandenen 70 Jahre ber babylonischen Wefangenschaft mit inbegriffen.

herr Movers fant bas Datum 969 v. Chr. burch Rombination aus zwei anberweitigen Angaben bes Flavins Josephus. Rach ber einen wurde 158 Jahre nach ber Tempelepoche Rarthago gegrundet. Run mahlt fr. Movers unter mehr ale breißig Zeugniffen bas bes Justin heraus, welches, von allen andern abweichend, bie Erbauung Karthagos auf 826 v. Chr. fest. Hierzu 143 Jahre abdirend, tam er auf 969 für ben Tempelbau. Die Beftatigung biefes Datums fand er in der andern Angabe, wonach die Erbauung von Tyrus 240 Jahre vor bem Tempelbau und ein Jahr nach ber Zerftorung von Troja stattgefunden habe. Welche unter ben vielen trojanischen Neren hierbei gemeint ift, erklart seine Stelle nicht; er wählt aber als folche die bes Raftor 1208 v. Chr. 1209 - 240 ergibt aber richtig bas Jahr 969.

Diefelben Bebingungen, wie biefes burch ungenügenbe Rombination gefundene Datum 969 v. Chr. erfullt nun auch, und Boar in noch höherem Grabe, bas positive Datum bes Josephus. 993-143 ergibt 850 v. Chr. als bas Jahr ber Erbanung Rarthago's.

Diefes Jahrift ausbrudlich bezeugt in einer von Dover6 \*) felbft angeführten Stelle bes Enfebine (ed. Roman. p. 324). Er nennt bas Jahr 1166 nach Abraham, alfo 2016-1166 = 850 v. Chr. als bas Jahr, in welchem nach einer Angabe Rarthago gegrundet worben fei. Diefes Zeugniß steht aber nicht vereinzelt da, wie bas bes Juftin, fonbern eine Menge gewichtvoller Diftoriler bes Alterthums (Livius, Entrop, Droffus, Guibas 2c. 2c.) fegen 700 Jahre zwischen bie Erbauung nub bie Berftorung Rarthago's \*\*). Es ift bie Bahl 700 offenbar abgerundet fatt 704; benn bie Zerftorung Karthago's fant ftatt 146 v. Chr; 700 Jahre von biefer Beit gurudgerechnet ergibt bas Jahr 846, bas alfo vom obigen Datum 850 nur um 4 Jahre abweicht. Die Abrundung wirb gur Gewisheit baburch, bag Appian (Pun. 51) 700 Jahre von ber Berftorung, cap. 132 aber von ber landung Scipios in Afrifa 149 v. Chr. an jablt. Rach ber letteren Angabe fiele bie Erbauung auf 849, alfo um 3 Jahre bem Datum bes Eufebius und Al. Josephus naber und wur noch um 1 Jahr von ihm verschieben.

So viele übereinstimmende Zeugnisse ber verschiedenartigsten und gewichtvollsten Quellen mussen die Verwerfungsgründe, welche Herr Movers der Rundheit der Zahl entnimmt, um so mehr überwiegen, als sich dieser Einwurf der Angabe des Eusebius gegenüber gar nicht geltend machen läßt. Von der einzelstehenden Angabe des Instinkönnen wir hingegen nicht einmal wissen, ob sie nicht auf einem Schreibsehler beruhe. Herr Movers zählt a. a. D. außerdem noch eine Menge von Zeugnissen auf, welche die Erbauung in das Jahr 813 v. Chr. seben. Wir brauchen dieselben nicht zu verwerfen. Sowie Rom, ist auch Carthago nicht an einem Tage gebant worden. Das erstere Datum 850 bezieht sich gewiß auf die Flucht der Elisa, das letztere 813 v. Chr. auf die Vollendung und Einweihung irgend eines Tempels oder sonstigen Hauptgebäudes der Stadt, an welche man ein Fest knüpfen mochte.

<sup>\*)</sup> S. Miterthamer, 11, 150.

<sup>\*\*)</sup> **E. W**opers a. a. D.

Was nun die trojanische Epoche betrifft, so tonnen wir, ebensos gut als Herr Movers den Castor, unsererseits den Herodot als Gewährsmann anführen. Herodot sett bekanntlich den trojanischen Krieg 800 Jahre vor seine Zeit. Nach unserer Bestimmung 210 Jahre vor 993 hatte er 1234 v. Chr. stattgefunden, 1234 minus 800 ergibt aber 434 v. Chr., also entschieden die Zeit, in welcher Heros dot geschrieben.

Das Jahr 993 v. Chr. bewährt fich alfo in jeder Beziehung als achtes Datum bes Tempelbau's. Wie gefagt, mar es für Alavius Josephus ein leichtes, baffelbe aus ben chronologischen Angaben ber phonifischen Geschichtewerte, welche er vor fich hatte, zu beftimmen, ba befanntlich hirom von Theus ben Galomo beim Ban unterftütte. Flavius Josephus gibt nun eine werthoolle Notig, wonach bas Jahr bes Tempelbau's gleich hirom's eilftem (antiq. VIII, 3, 1) ober zwolftem (o. Apion. I, 18) Regierungejahr gewesen fei. Beibe Rahlen ertlaren fich bahin, bag es fein zwölftes unvolles, fein eilftes volles Jahr gemefen. hirom begann feine Regierung alfo 1004-v. Chr. Wenn wir nun mit ben von Jofes phus ic. und überlieferten, burch Dovers von ihren Brrthumern gereinigten Regierungszahlen ber torifden Ronige abwarts rechnen, so erhalten wir die volltommenfte Bestätigung unseres Datums für die Flucht der Elifa oder Dido, welche in das 7te Jahr des Physmalion fällt.

| 1) hirem        | 34 | Jahre |   | 1104-970 1 | o. Chr. |
|-----------------|----|-------|---|------------|---------|
| 2) Baleagar .   | 7  | "     |   | 970-963    | "       |
| 3) Abdastartus. | 9  | **    | ٠ | 983-954    | **      |
| 4) Ungenannter  | 12 | "     | ٠ | 954-942    | ,,      |
| 5) Aftartus     | 12 | **    |   | 942-930    | "       |
| 6) Aftarynius . | 9  | "     |   | 630-921    | **      |
| 7) 90beles *) . | 8  | Mon.  |   | . 921      |         |

<sup>&</sup>quot;) Daß die acht Monate bes Pheles nicht als ein Jahr mitgablen geht aus ber Gesammtsumme bes Josephus vom Tempelbau bis zur Flucht ber Elisa hervor.

- 8) Ithobal . 32 Jahre . 921-889 v. Chr.
- 9) Balezorus . 8 " . 889-881
- 10) Myttonus . 25 ,, . 881-856 ,
- 11) Prygmalion . 47 " . 856-809 ,

fiebentes Jahr bes Pygmalion 850 v. Chr.

Rechnen wir von dem Regierungsanfang Salomo's 997 v. Ehr. aufwärts, so bekommen wir mit den runden 40 Regierungsjahren des David 937 oder o. 940 für den Anfang desselben. Dem Saul legt die Bibel ebenfalls runde 40 Jahre bei, Flavius Josephus (ant X, 8) dagegen schreibt ihm nur 20 zu. Die lettere Zahl ist wahrscheinlicher und wohl eine von Josephus vorgefundene alte Lesart der heiligen Schrift selber. Es ist durchaus undenkar, daß Saul ein so ungläckliches und unzufriedenes Königsleden 40 Jahre lang soll hingeschleppt haben. Bekanntlich wird die Zahl 40 bei den Juden häusig in runder Summe für weit geringere Zeiträume gebraucht. Als historisch dürsen wir sie nur für die Regierung Salos mo's betrachten, weil innerhalb derselben genaue Daten angegeben werden.

Sonach begann bas Rönigthum in Israel 1057 ober c. 1060 v. Chr., also ungefähr gleichzeitig mit ber affprischen Dynastie Robad. Die Richterperiode bestimmte sich bemnach auf 250 und etliche Jahre. (1314 — c. 1060 v. Chr.). Das erste Buch der Rönige (6, 1) rechnet vom Auszug bis zum Tempelbau 480 Jahre: es ist dies aber erwiesener Maßen eine runde heilige Zahl 12×40, 12 Geschlechter zu je 40 Jahren. Herr Lepsius\*) bemerkt mit Recht, daß die Geschlechter, welche die Bibel selber für jenen Zeitraum namhast macht, eine weit geringere Zahl ergeben und genau auf unser Datum 1314 v. Chr. zurückführen.

Wenn man die Zahlen im Buche ber Richter felber benutt und zwar fie abbirt, so kommt man für die Dauer sogar weit über die Angabe bes ersten Buches ber Könige hinaus, nämlich auf 565 Jahre.

<sup>\*)</sup> Chronol. b. Egypter, 28b. I, G. 362 ff.

Es ware bies aber nicht anders, als wenn man zur Erkenntnist des Zeitraums zwischen Karl dem Großen und Rapoleon die Zahlen aller europäischen hauptdynastieen zusammenaddiren wollte; denn Palässtina bildete zur Richterzeit ein Staatensystem, welches nur durch das Band der Religion zusammenhing. Die Richter, welche mit Namen aufgeführt werden, regierten nur über einen Theil der Stämme und waren sich also jedenfalls vielsach gleichzeitig. Ebenso ist es mit den verschiedenen Dienstbarkeiten. Die Philister z. B. mochten recht wohl Inda, Dan und Ephraim unterjochen, schwerlich aber Manasse oder überhaupt einen der nördlichen und östlichen Stämme, die während deß einem Richter oder auch einem der Wüssenstämme gehorchten. Im Uebrigen ist die Zahl 480 des ersten Buches der Könige selber ein Beweis, das man schon im Alterthum auf herstellung einer genauen Chronologie nach den Einzelzahlen des Richterbuches verzichtete und eine Geschlechterrechnung vorzog.

### 3. Vom Tempelbau bis zu seiner Zerstörung 993-586 v. Chr.

Um so sicherer ist aber die Chronologie nach dem Tempelbau wieder herzustellen. Ein sestes Datum in der späteren Zeit und wahres Jundament der Zeitkunde ist das Jahr für die Einnahme Jerusalems durch Rebutadnez ar 586 v. Chr. Innerhald der Tempelperiode sehlte seither ein anderweitiger Anhaltspunkt. Glücklicher Weise ist ein solcher jest durch Rawlinson entdeckt. Il Kon. 18, 13 heißt est: "Im 14ten Jahr des Königs Chistijahu zog Sanscherib von Aschur herauf gegen alle sesten Städte von Juda und nahm sie ein." In den Keilinschriften ist dieser Zug des Sancherib aussührlich beschrieben und wird in das dritte Jahr dieses Königs verlegt, das also eins ist mit Histia's vierzehntem.

Wir haben schon oben erwähnt, bag nach einer Reilinschrift

( 0

Sancherib 22 Jahre regiert habe. Sein Sohn Afarhabben bes
gann nach bem Canon 680 v. Chr., Sancherib alfo 702 v. Ehr
Diese wichtige Angabe wird gesichert burch zwei anderweitige bes
Canon: 1) gibt er für den Anfang des Belibos das Jahr 702 v. Chr.,
in der That sette Sancherib benselben in seinem ersten Jahr über
Babylon. 2) beginnt Afordanes seine herrschaft in Babylon nach
dem Canon 699 v. Chr., in welchem Jahr auch Sancheribs Ans
nalen von der Einsetzung Afarhabbons (1) melben.

Das britte Jahr Sancheribs ist also 700 v. Chr. Da bassselbe als 14tes von Histia bezeugt ist, fallt ber Anfang bieses Rönigs auf 713. Die Wegführung der zwölf Stämme in die assprische Gefangenschaft durch Salmanassar fand statt in Histia's Stem Jahr, folglich 708 v. Chr. (II Rdn. 18, 10). Dies Alles erhält seine genaueste Bestätigung durch die egyptische Chronologie. Rach der durchaus sicheren Berechnung von Lepsius fällt der Anfang des Pharao Stephinates und der 28. Dynastie in das Jahr 684 v. Chr. Die beiden Vorgänger derselben, Tarakos und Sevech regierten nach Synkelios und Eusebios 20 und 12 (= 32) nach Afrikanus 18 und 14 (= 32) Jahre.

Sevedy also 716 - 704 ober 716 - 702 Taratos ,, 704 - 684 ,, 702 - 684.

Run meldet die Bibel, daß Hoschea sich mit Go, b. i. Gevecho gegen Salmanaffar verbündet habe (II. Kon. 17, 4). Rach unserer Chronologie muß bies im Jahr 711 gewesen sein. Zehn Jahre später aber, während des palästinischen Feldzugs Sancheribs (700 v. Chr.), regierte laut II. Kon. 19, 9 nicht mehr Go, sondern Tirshafa über Egypten, ganz in Uebereinstimmung mit den obigen Angaben über die Regierungszeit des Sevechos und Tarafos.

Der Anfang bes Rehabeam, welcher 957 v. Chr. fallt, ift um so eber als historisch anzunehmen, ba Flavins Josephus an ber egyptischen Chronologie einen sicheren Prüfftein hatte. I Kon. XIV, 25 heißt es: "Und es geschah im 5ten Jahre bes Rehabeam (also 953 v. Chr.), ba zog heranf Schischat, Konig von Mizraim, gegen

Jeruschalajim." Da Manetho, ben bekanntlich Flavius Josephus bei seinen Forschungen benutte, dieses auch für Egypten wichtige Ereigniß schwerlich ohne Zeitbestimmung gelassen, so dürsen wir das obige Datum 957 auch durch die egyptische Chronologie als bestätigt ausehen.

Die Hauptsache aber und ein Beweis für die Richtigkeit all unsserer chronologischen Anhaltspunkte ist die Genauigkeit, mit welcher die palästinischen Königsregierungen in den so gewonnenen Rahmen sich einreihen. Wir legen hierbei die sorgsältige Arbeit des Herrn von Gumpach zu Grund.\*) Er sett den Ansang des Rehabeam auf 937 statt 957 v. Ehr., den Ansang des Hehabeam auf 937 statt 957 v. Ehr., den Ansang des Histia auf 703 statt 713 und weicht also in den älteren Zeiten um runde 20, in den späteren mit runden 10 Jahren von unserer eigenen Rechnung ab. Die Ursache dieser Verschiedenheit liegt darin, daß Ich. von Gumpach die irrige Tempelepoche von Wovers adoptirt hatte und nun die jüdischen Königsregierungen das mit in Einklang zu bringen suchte. Zu diesem Vehuf ward er zu zwei gewaltsamen Emendationen zu je 10 Jahren genöthigt, ohne welche seine Rechnung im Ganzen durchaus richtig ist.

Die erste sindet sich in ber Regierung Ufia's von Juda. Die Zeitangaben für den gleichzeitigen Jerobeam II von Israel sind mit den für den König von Juda so in Widerspruch, daß die Berbesferung einer Zahl als dringend nothwendig erscheint. Statt der Bersänderung der 41 Regierungsjahre Jerobeams II in 51, welche von allen unbefangenen Chronologen als einfachste Correttur zur Geltung gebracht worden, begeht herr von Sumpach seinem Systeme zu lieb durch eine sechssche Correttur in Usia's Regierung einen wahren chronologischen Gewaltstreich\*). Die zweite Abweichung um 10 Jahre liegt in der Regierungszahl Manasse's, von welcher herr von Gumpach 20 Jahre abzieht, wir aber nur 10.

<sup>\*)</sup> S. die Zeitrechnung ber Babplonier und Affprier von Joh. v. Gum. pach. Deibelberg bei Mohr 1852. S. 99 ff.

<sup>\*\*)</sup> X. a. D. S. 104.

Sonst weichen wir noch in manchen Punkten von ber genannten Rechnung ab, welche an dem Resultat im Großen und Ganzen Richts andern. Insbesondere werden wir und bestreben, alle unnöthigen Correkturen zu beseitigen und so die Zahl berselben von 16 auf 7, also auf weniger als die Hälfte, vermindern.

Die meisten Chronologen lassen bei ihren Berechnungen einen Umstand aus dem Auge, welcher nicht ganz ohne Bedeutung ist. Sowie nämlich die Regierungszahlen zwischen vollen und unvollen schwanken, ebenso auch die Stellenzahlen. Bei den unvollen muß man die Stellenzahl miaus 1 abziehen. Dies thut herr von Gump a ch durchgängig; es kommen aber östers auch Beispiele vor, we die ganze Bahl abgezogen werden muß. Am klarsten tritt dies hervor in einer Angabe von II Kon. 8. hier heißt es v. 25. Im zwölft en Jahre Jorams, Sohnes Achab, ward König Achasja. v. 29 dagegen: Im eilften Jahre Jorams, Sohnes Achab, ward König Achasja.

Es ist klar, daß im ersteren Fall das Jahr des Antrittes, im zweisten dagegen das erste vollend ete Jahr des Joram als erstes defe selben gilt. Dieser Umstand ist es vorzüglich, welcher die meisten der erwähnten Emendationen in Wegfall bringt.

Zur leichtern Uebersicht theilen wir bas Ganze ein in brei Perioden: I. vom Abfall der zehn Stämme bis zum Jahr 868 v. Ehr., wo Achas ja von Juda und Joram von Israel zu gleicher Zeit durch Jehn umfamen und der lettere in Israel, Athalja aber in Juda in einem und demselben Jahr den Thron bestiegen. II. von Athaljas Jehn bis zur Gefangenschaft der 10 Stämme 868—708 v. Chr. III. von da bis zur Zerstörung des Tempels durch Nebukads nezar 586.

I. Bom Abfall ber 10 Stamme bis zu Athalja-Jehu (957-868 v. Chr.). Im Jahr 957 traten also Jerobeam und Rehabeam gemeinsam ihre Regierung an. Rehabeam herrschte über Juda 17 volle Jahre (I Kon. 14, 21). Sein Nachfolger Abia trat daher an 940 v. Chr. im 18ten Jahr Jerobeams und regierte

3 volle Jahre 940—937. In Jerobeams 20stem vollen (I Kon. 15, 9), das Joh. von Gumpach unnöthiger Weise in das 21ste versändert, folgte Assa dem Abia mit einer Regierung von 41 unvolstendeten Jahren (937—897 v. Chr.). In seinem zweiten Jahr 936 bestieg in Israel Radab den Thron mit 2 unvollendeten Jahren. Diesem solgte 935 Baesa mit 24 ebenfalls unvollendeten Jahren. Diesem solgte 935 Baesa mit 24 ebenfalls unvollendeten Jahren 935—912 v. Chr. Assa 26 = 912 begann Esah, dem schon Assa 24 Simri in Israel solgte. Rach Itägiger Regierung stürzte ihn Tidni. Omri aber erhob sich gegen benselben und regierte die Assa 38 = 900 v. Chr. Rach I Kön. (16, 23) regierte er 12 Jahre. Er ward also zum Repräsentanten der gesammten Zeit der Thronwirren vom Ansang Esahs (Assa 26) die zu seinem Ende (Assa 38).

Bu ben beiben folgenben Regierungen find bie beiben erften Berbefferungen nothwenbig. Achab bestieg 900 ben Thron von Jerael; in feinem 4ten Jahr 897 Behofafat ben von Juba. Rach I Ron. (22, 52) trat Achasja, Cohn Achabs, feine Regierung Jehof. 17, alfo 891 v. Ehr. an. Achab fann also nicht, wie es (16, 29) heißt, 22, fonbern nur 20 unvollendete Jahre regiert haben (900-881). Dem Achasja folgte im nachften Jahr, alfo 880, Joram (3, 1). Joram 5 (876 v. Chr.) bestieg Jehoram ben Thron von Juba, folglich tann Jehofafat gleichfalls nicht 25 Jahre (22, 42) regiert haben, fonbern nur 22 unvollenbete (897-876), eine Emendation, welche auch Joh. von Gumpach anwendet, wahrent er ben Mangel in ber Regierungegahl Achabe mit Stillichweigen übergeht. Joram von Israel regierte 12 volle Jahre 880-668 v. Chr. (H Kon. 3, 1) Jehoram in Juda 8 unvollenbete (U Ron. 3, 16), worauf ihm Achasja Joram 11 ober 12 mit tinem Jahr 869-868 v. Chr. folgt (3, 24).

II. Bon Athalja-Jehu bis Histia. Jehu töbtete ben Joram und vermundete Achasja von Israel auf den Tod. Seine Regierung währte 28 volle Jahre (II Kon. 10, 36) von 868—840. In Juda hatte sich die Königin-Mutter Athalja ber herrschaft bes mächtigt, welche sie sechs volle Jahre (11, 3) führte. Jehu 7

ward Jehoas burch einen Aufstand Konig mit 40 unvollen Jahren 862-823 v. Chr. (12, 2). Joach as bestieg Jehoas 23 = 840 v. Chr. ben Thron von Israel. II Kon. 18, 1 werben ihm 17 Jahre augeschrieben. Es ift bies in 15 volle Jahre zu beffern, ba im 87ften vollen Jahre bes Jehnas (13, 10) bie Thronbesteigung feines Rachfolgere Joae ftattfanb. Joh. von Gumpach befeitigt ben Mangel, indem er bas 37fte Jahr bes Jehoas in bas 39fte umanbert. Das hauptresultat ift baffelbe. 3 vas regierte in Samaria 16 volle Jahre 825- 809 v. Chr. In feinem 2ten vollen Jahr 823 ward in Jerusalem Amafia Ronig mit 29 unvollenbeten Jahren. (823-795 nach 14, 2). In feinem 15ten Jahr 809 begann bie Regierung Jerobeams II (14, 23). Jest folgen zwei bebeutenbe Brrthumer. Der erfte ift Ufia's Thronbesteigung in Jerobeams 27ften Jahr (Il Ron. 15, 1). Die Regierung Amafia's mußte in biefem Fall nicht 29, fonbern 41 unwollenbete Jahre gebauert haben. Daher ift bie Lesart bes Flavius Josephus "im 14ten (vollen) Jahr" vorzuziehen. Ufia regierte 52 volle Jahre 795-743 (15, 2). In feinem 38ften, alfo 758 v. Chr. begann Gacharja. Deffen Bater Jerobeam muß somit in Samaria statt 41 (14, 23) viels mehr 51 volle Jahre regiert haben. Dies wird bestätigt burch bie Angabe ber heiligen Schrift über bie Regierungsbauer Ufia's = 52 Jahre, wie ber folgenden vier israelitischen Ronige Sallum, Denachem, Petachja und Petach, in Uffa 39, 39, 50, 52, was von 30h. von Gumpach Alles um minus 10 verschlimmert wirb.

Sacharja herrschte nur 6 Monate. Im nachsten Jahr folgte ihm Sallum, ben nach einem Monate schon Menachem stürzte, Usia 39=757 v. Ehr. Dem Letteren folgte Petachja, Usia 50, er müßte also statt 10 Jahre (15, 17) vielmehr 11 regiert haben (757—746 v. Chr.). Dem Petachja gibt Flavius Josephus nur 2 Monate. Dies im Berein mit obigem Irrthum in ber Regierungszahl bes Menach em läßt vermuthen, daß Menachem ben Petachja schon bei Lebzeiten zum Mitregenten angenommen habe. Bei den schwamstenden Berhältnissen damaliger Zeit ist Nichts wahrscheinlicher, als

bag bie Ronige, befonbere Ufurpatoren wie Menachem, biefes Mittel, ihrer Nachkommenschaft ben Thron gu fichern, oftere anmanbten. Go erflart fich, bag nach einer Reilschrift, welche Ramlinfon entziffert hat, Ziglath Pilefer (752-725 v. Chr.) im Sten Jahr feiner Regierung alfo 745 v. Chr. noch von Denachem Tribut empfangen tonnte. Petachja marb Ufia 52, d. i. 744 v. Chr. furg nach bem Untritt feiner Alleinregierung vom Bagenlenter Petach ermorbet. In beffen 2tem Jahr 743 ward in Jerufalem Jotham Ronig mit 16 unvollendeten Jahren (15, 33). Diefem folgte 728 Achas im 17ten bes Pelach und regierte fonach ebenfalls 16 unvollenbete Jahre (16, 2). 3m 12ten Jahr bes Adas von Juba (17, 1), welches als voll angunehmen ift, marb in Jerael Sofea Ronig, 716. Folglich muß Petach ftatt 20 (15, 27) vielmehr 28 volle Jahre regiert haben 744-716. Die Berrichaft bes letten Ronige von Berael mahrte 9 unvollenbete Jahre 716-708. In hofea's 3tem Jahr begann Sistia. Es ift jebenfalls bas 3te volle; benn II Ron. 18, 9 warb bas vierte, alfo unvollendete Jahr Sistia's mit bem fiebenten ebenfalls unvollendeten Sofea's iben. tifizirt. In biefem Jahr 710 begann bie Belagerung von Samaria; im Gten Sistia's, b. i. bem 9ten Sofea's ober im britten Jahr ber Belagerung 708 v. Chr. fiel Samaria.

Somit bestätigen sich unsere Hauptbaten burch eine ganz unabhängige Rechnung auf bas vollkommenste. Zur leichteren Uebersicht biene folgende synchronistische Tabelle. (Alle mit Sternchen (1\*) bezeichneten Zahlen sind darauf als volle angenommen).

I. Bon Rehabeam - Jerobeam bis Athalja - Jehn. (957-868 v. Chr.)

|     |          |     |                          | Regierungsbauer.            |
|-----|----------|-----|--------------------------|-----------------------------|
| 957 | Rehabeam | 957 | Berobeam                 | Rehabeam 17* Jerobeam 22 J. |
| 953 | . 5 .    | 953 | . 5 .<br>.18 .<br>.20* . |                             |
| 940 | Abia     | 940 | . 18 .                   | ₹bia 3*.                    |
| 937 | Ma       | 937 | , 20* ,                  | <b>₹</b> ₩ 41.              |

( c',

| v.Ç6. | Juba.      | p. Sh. Ifrael.  | Regierungsbauer.          |
|-------|------------|-----------------|---------------------------|
| 986   | . 2 .      | Pad Rabab .     | Rabab 2.                  |
| 935   | . 3 .      | 935 Baefa .     | Baefa 24.                 |
| 912   | . 26 .     | 1112 Elah       | Clat 2 January Chiaman    |
| 911   | . 27 .     | 911 SimrisTibni | Bon Baefa bis Achab       |
| 907   | . 31 ,     | 007 Dmri        | 7 3.                      |
| 800   | . 88 .     | 1000 Achab .    | Achab 20 J. ftatt 22.     |
| 897   | Jehofafat. | 897 . 4 .       | Jehosafat 22 3. statt 25. |
| 881   | . 17 .     | 881 Achasja .   | Achasja 2 J.              |
| 880   | . 18 .     | 890 Joram .     | Joram 12*.                |
| 876   | Jehoram .  | 576 , 5 ,       | Jehoram 8.                |
| 869   | Adhasja .  | 869 . 12 .      | Achasja 1* J.             |

#### NI. Bon Athalja-Jehn bis zum Ende Jfracle. (868-708 v. Chr.)

Regierungebauer. Juba. Ifrael. v.Ch. v.@6. 868 Athalja . 808 Jehu '. Athalja 6\*, Jehu 28\*. 862 Jehoas . Jehoas 40. 862 . 23 Bio Joadjas . Joachas 15\* ftatt 17. 840i BLD Joas . Soas 16\*. 825 . 37\* . . 2\* . Amasia 29. 823 Amasia 823 800 Berobeam II. 51\* Berobeam fatt 41. 809 . 15\* . 795 Usta 795 14\* ftatt 27 Ujia 52\*. . 38 758 Sacharja Sacharja 6 Monate. 708 757 . 39 757 Sallum . Sallum 1 Monat. 757 Menachem Menachem 11\*, ob. 13. ft. 10. 757 . 39 . 50 746 Petachja . Petachia 2\*. 746 744 Petach Petach 28\* ftatt 20. . 52 744i Jotham 16. 743 Jotham . 743 728 Achas 728 . 17 Achas 16. 716 Hosea hofea 9. 716 . 12\* 713 Histia Histia 29\*. 713 3\* 710 710

708l

708

III. Könige über Juda von der affprischen bis zur babylonischen Gefangenschaft. Bon histia an hören die israslitischen Gleichzeitigkeiten auf. Dieser Mangel wird aber ersett burch die festen haltpunkte, zwischen welchen die einzelnen Könige sich leicht einreihen lassen.

Histia regierte 29 Jahre, welche wir mit Joh. von Gumpach als voll annehmen (713-684).

Ihm folgte Manaffe. Bon biefem beißt es II Ron. 21, 1 : 3wolf Bahre alt mar Menascheh, als er Ronig ward und 55 Jahre regierte er in Jeruschalagim. v. 19: 22 Jahre alt war Amon (Gohn bes Manaffe), ale er Ronig warb. hiernach mare Manaffe bei ber Geburt Amons 45 Jahre alt gewefen. Schon Riebuhr hat in ber Regierung Manaffe's einen Fehler vermuthet \*), weil Nichts beis fpiellofer in ber orientalischen Geschichte fei, als bag einem mit 12 Jahren auf den Thron getommenen Ronig erft im Alter von 45 Jahren ber Thronerbe geboren wurde. hierauf in einer Rote fich berufent, gieht herr von Gumpach von ber Regierungsgahl Danaffe's 20 Jahre ab. Gine fo raditale Beranderung ift aber nicht nothwendig, fonbern burch eine Berbefferung ber 55 Jahre in 45 unvolle Jahre schon ift bie Unmahrscheinlichkeit vollständig beseitigt. Denn vor feinem 35ften Jahre konnten bem Manaffe recht mohl alle Gohne weggestorben fein. (Man bente nur an Ludwig XIV). Die Richtigteit biefer Beranderung wird baburch bewiefen, bag bie Konigeregierungen alebann fich zwischen bie beiben dronologisch fichern Beitpuntte bes erften Jahres von histia 918 und bem Jahr ber Berftorung bes Tempele 586 v. Chr. auf bas genauefte einfügen.

Die folgenden Regierungen sind leicht zu berechnen. Amon regierte 2 unvollendete \*\*) Jahre (640 — 639) Josia (22, 1) 31 volle (639—608). Er fiel bei Wegiddo im Kampf gegen Recho. Jehoachas, sein Sohn, regierte nur drei Monate. An seiner Statt sette

{

<sup>\*)</sup> S. v. Gumpach, Chronologie S. 98.

<sup>\*\*)</sup> Dies folgt aus 25 Jerem. 1, 3.

Pharao Recho den Jehojatin ein, welcher 11 volle Jahre regierte 608-597 (22, 85). Er starb mahrend der Belagerung durch Rebutadnezar. Jehojachin, sein Sohn, gebot nur 3 Monate in Jerusalem, als er im 8ten Jahr der Regierung Rebutadnezars 597 (604-7) gefangen nach Babylon geführt wurde (24, 12). Ihm folgte Zedetia, der nach einer vollen elfjährigen Regierung mit ganz Juda dasselbe Schicksal erlitt (24, 18) im Jahre 586 vor Christus.

So glauben wir, die hebraische Chronologie auf sicheren Kundamenten wieber hergestellt zu haben. Gollte noch eine Heine Abweidung flattfinden, fo durfte biefelbe fur bie Beit nach bem Tempelban vier Jahre ichwerlich überfteigen. Für ben Fall, bag fich bies als richtig bewährte, beansprucht ber Berfaffer für fich tein Berbienft. Denn bie Sauptanhaltspuntte maren pofitive Daten von Klav jus Josephus und ein in ber neuften Zeit erft von Rawlinson entbedter Synchronismus zwischen affprischen Dentmalen und ber Bibel. Mit biefen hauptpunkten verband fich bie icharffinnige Berechnung ber Ronigsregierungen burch Joh. von Gumpach wie von felbft. Ehre gebuhrt aber einem alteren Forfcher, ber ohne biefe Entbedungen und Vorarbeiten ber jungften Zeit bennoch ber Bahrheit in erstaunlicher Beise nahe tam. Es ift bies ein frangofischer Dond, ber Berfaffer ber hebraifden Chronologie im erften und zweiten Banbe von "l'art de vérifier les dates." Für bie früheren Zeiten bietet zwar fein Syftem, wie alle alteren Berechnungen, bebeutenbe Mangel. Den Tempelbau fest er aber 992 v. Chr., alfo ein Jahr nach unferem Datum, ben Abfall ber gehn Stamme 962, 5 Jahre fruber und bie affprische Gefangenschaft 707 ein Jahr fpater ale wir. Der Berfaffer vorliegenben Wertes hatte bie Grundzuge feines Guftems fertig, ale er auf die obige Rechnung aufmertfam wurde. Gin in allen Einzelheiten und namentlich in ber Methobe fo durchaus abweichenbes und bennoch im Großen und Gangen fo nahe tommenbes Spftem, bas fich lediglich auf die Angaben der Bibel felber ftust, tann er nur als eine Beftatigung ber von ibm felber gewonnenen Ergebniffe begrußen.

# 4. Chronologischer Ueberblid ber hebraischen Beschichte.

#### I. Wen der Enthfines bis jum Ansgug. (2298-1314 v. Chr.)

|                             |             |          | ,       |               |      | v. Chr.   |
|-----------------------------|-------------|----------|---------|---------------|------|-----------|
| Sundfluth. Gem, Sam,        | Japl        | jet, d.  | h. die  | Genti         | ten, |           |
| hamiten und Japhetite       | n erh       | alten    | •       | ٠             | •    | 8888      |
| Thurmban in Babylon. C      | 5prad       | henver   | wirru   | ng. (         | In   |           |
| dogermanische Bölkerwe      | ander       | ung)     | •       | •             |      | c. 2200   |
| Abrahams Geburt .           | •           | •        | •       | •             | •    | 2034      |
| Abra hame Answanderung      | g aus       | Harar    | t nad   | Kan           | aan  | 1958      |
| Feldzug ber vier affatifche | n Köi       | nige A   | riod    | ic. ge        | gen  |           |
| Godom und Gomorrha          |             | ٠        | ٠       |               |      | c. 1950   |
| Untergang dieser Städte     |             | •        | •       | •             | •    | c. 1940   |
| Ifaate Geburt .             | •           | •        | •       | •             | •    | 1934      |
| Geburt Efau's und Jafob     | <b>'</b> \$ |          | •       | •             | •    | 1874      |
| Lob Abrahams .              |             | •        |         | •             | •    | 1859      |
| Jatobs Flucht vor Efau r    | iach L      | )aran    | •       |               |      | 1797      |
| Jatob vermählt fich mit &   | abane       | Tòch     | tern    |               | •    | 1790      |
| Joseph, Gohn Jatobe mit     | ber I       | Rachel,  | gebo    | rett          |      | 1783      |
| Jatobs Flucht aus harar     | ı. Er       | (ågt     | sid) ir | t Cheb        | ron  |           |
| nieber                      | •           |          |         | ٠             | •    | 1777      |
| Joseph nach Egypten verl    | lauft       |          | •       | •             | •    | 1786      |
| 3m Gefängniß beutet er b    | en B        | eamtei   | n Pho   | traos         | ihre |           |
| Traume                      | 4           |          | ٠       |               | •    | 1755      |
| Joseph wird Pharaos erst    | ter M       | linister | •       | •             | •    | 1753      |
| Siebenjähriger Ueberfluß    |             |          | •       |               | •    | 1753-1746 |
| Siebenjähriger Mangel       | •           |          | •       | •             | •    | 1746-1739 |
| Einzug Jatobs mit fei       | nen 9       | Sõhn     | en in ( | <b>E</b> gypt | en . | 1744      |
| 430jähriger Aufenthalt in   |             |          |         |               | •    | 1744-1314 |
| Mofes Geburt .              |             |          |         |               |      | 13949     |
|                             |             |          |         |               |      |           |

| Bebrückung ber Ifraeliten burch Rhamfes b. Großen                  | v. Chr.      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| Pharao Menephta besteigt den Thron Egyptens                        | c. 1330      |  |  |  |
| Epoche der Aera des Menephta                                       | 1322         |  |  |  |
| Auszug bes Mofes aus Egypten                                       | 1314         |  |  |  |
| AL. Yom Ansjug bis zur Spaltung des Reiches.<br>(1814-957 v. Chr.) |              |  |  |  |
| Josua erobert Palaftina und vertheilt es                           | c. 1270      |  |  |  |
| Achtjährige herrschaft ber Affprier und bes Chushan                |              |  |  |  |
| Rishathaim                                                         | 1231-1223    |  |  |  |
| Othniel erfter Richter.                                            |              |  |  |  |
| Palaftina ein Stamme = und Staatenfpftem mit                       |              |  |  |  |
| wechselnber Freiheit und Unterthänigfeit unter                     |              |  |  |  |
| Die Nachbarn. Stämmegeschichte mit unbestimmter                    |              |  |  |  |
| Chronologie.                                                       |              |  |  |  |
| Samuel letter Richter.                                             |              |  |  |  |
| Saul erfter Konig über Ifrael                                      | c. 1060-1040 |  |  |  |
| Er besiegt bie Philister.                                          |              |  |  |  |
| David fein Nachfolger                                              | c. 1040- 997 |  |  |  |
| Berusalem hauptstadt bes ifraelitischen Ronigreiches.              |              |  |  |  |
| Rriegerische Musbreitung beffelben.                                |              |  |  |  |
| Salomo                                                             | 997-957      |  |  |  |
| Ausbehnung bes Reiches gen Norden bis jum Guphrat.                 |              |  |  |  |
| Siebenjahriger Tempelbau                                           | 993-986      |  |  |  |
| Dreizehnjähriger Palaftbau                                         | 986-973      |  |  |  |
| Tob Salomo's. Emporung Jerobeams, Abfall ber                       |              |  |  |  |
| gehn Stämme vom Reich                                              | 957          |  |  |  |
| gay, armini arm bassa,                                             |              |  |  |  |
| III. Bom Abfall bet gebn Stämme bis jum Regierungsantritt          |              |  |  |  |
| Athalja's und Jehn's.                                              |              |  |  |  |
| · (957-868 v. Chr.)                                                |              |  |  |  |
| Reich Suba. Reich Ifre                                             |              |  |  |  |
| Rehabeam, König von Jerobeam, König<br>Juda 957-940 Jfrael         | g von        |  |  |  |
| Juda 957-940   Ifrael                                              | 957-936      |  |  |  |

Bund mit Benhadad I. von Damastus.

Jehosafat, Sohn Assa's . . . . . . . . . . . . 897-876

Bund mit Ifrael gegen Damastus.

Reich Ifraet. v. Chr. Sichem hauptftabt.

Rabab, Sohn Jerobeams

936-935
Baefa, Mörber Nadabs,
rottet aus das ganze
Haus Jerobeams 935-912
Tirza Hauptstadt Istraels.
Rampfe mit den Damastern.
Elah († durch Tibni) 912-911
Omristürzt Tibni und herrscht 911-900
Erbanung von Sasmaria 906

Achab, Sohn Dmri's 900-881
Seine Gattin Jesebel,
Tochter Ithobals von
Sidon. Allgemeiner
Sieg des Gößendiens
stes. Elias der Prophet.
Achab und Ithobal Unterthanen von Kastwis II. von Affyrien
(924-874 v.Chr.) Ries
derlage Benbadads II.

| Reich Juba, v. Chr.                           | Reich Ifrael. v. Chr.                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Reich Juba. v. Chr.                           | Achab fallt gegen Ben-                |
| Schlacht bei Ramot Gis                        | habab in ber Schlacht                 |
| leab 881                                      | bei Ramot Gilead . 881                |
|                                               | Abfall ber Moabiter.                  |
| Jehoram, Sohn Jeho-                           | Adasja, Cohn Achabs 881-880           |
| fafats 876-869                                | Joram, Sohn Achabs 880-868            |
| [m]                                           | Belagerung Samaria's                  |
|                                               | burch Benhadad II. von                |
|                                               | Damastus. Deffen Ries                 |
|                                               | berlage. Safael fein                  |
|                                               | Rachfolger.ReuerArieg                 |
|                                               | mit Damastus c. 870                   |
|                                               | Der Prophet Elifa,                    |
| Achasja, Gohn Jeho-                           | Schüler bes Elias, reigt              |
| rams 869-868                                  | ben Jehn jur Emporung.                |
| Achasja von Juda und Joram von                |                                       |
| und ben Berichmorern überfallen               |                                       |
| auf ben Tob verwundet .                       | 868                                   |
|                                               |                                       |
| IV. Lom Regierungsantritt 9                   |                                       |
| Wegführung bei                                |                                       |
| (868-708)                                     |                                       |
| Reich Juba. v. Chr.<br>Athalja, Mutter Achass | Reich Ifrael. v. Chr.<br>Jehn 868-840 |
| ja's 868-862                                  | Bernichtung ber Baals-                |
| Jehoas entfommt als                           | priefter. Jehunachben                 |
| lein ben Rachstellungen                       | Reilinschriften Basall                |
| feiner Großmutter. Der                        | bes Divanubara (Kas                   |
| Priester Jehojaba stürzt                      | wus III. 874 - 834)                   |
| bie lettere und macht                         | Raisers von Alsprien.                 |
| Jehoas gum Ronig . 862                        | Hasael von Damastus                   |
| Solder Seem brothill + 'One                   | erobert die Länder jens               |
|                                               | feits bes Jorban.                     |
|                                               | lene ore Spronte                      |

Reich Juba. v. Chr. . 862-823 Jehoas . Hasael von Damastus marfdirt gegen Jerusa-Iem. Gein Abzug burch Schähe erfauft. Berrichaft ber Priefterpartei. Amafia, Gobn bes Jehoas . 823-795 Ungludlicher Rrieg gegen Ifrael. Nieberlage bei Bet Schemesch. Befangennehmung bes Ros nige.

Ufia, Sohn Umaffa's 795-743 Neue Kräftigung bes Staates. Der Prophet Hofea. Befestigung Jerufalems. Reich Ifrael. v. Chr. Joach as Sohn Jehn's 840-825 Schwere Kriege bes er- schöpften Landes mit hafael und Benha- babill. von Damastus.

Joas, Sohnbes Joachas 825-809 Mieberherstellung ber Macht Ifraele. Giege reiche Rampfe mit Benhababund ben Spriern. Einnahme und Brands fchabung bon Bernfalem burch die Ifraeliten. Berobeam, Cohn bes Toas . . **. 809-75**8 Siegreiche Musbreitung Ifraels gegen Hamath und Damastus. Der Prophet Amos. Sacharja, Sohn Jerobeame nach fechemonats licherRegierung gemors bet. . Untergang bee Saufee Jehu. 758 . . . 757-746 Menachem refp. 744

Phul (Rhosrev II.) von 768–752 v. Chr. Raiser von Assorien. Phul zieht gegen Ifrael, bas ben Frieben erfauft. Rach beffen Tob behaup-

| Reich Jaba. v. Chr.               | Reich Ifrael. v. Chr.         |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Tiglath Pilefer (Rhod.            | tet Tiglath Pilefer           |
| rev III. 752-725) fein            | bie Oberherrschaft über       |
| Nachfolger.                       | Ifrael 745                    |
|                                   | Petachja, Sohn Me-            |
|                                   | nadjems 746-744               |
|                                   | 3wei Monate nach feis         |
|                                   | nes Baters Tob wirb           |
|                                   | er gemorbet burch ben         |
|                                   | Bagenleufer:                  |
| Jotham, Gohn Ufice 743-788        | Petad 744-716                 |
| Unter ihm tritt Jesains           | Er wird unterworfen           |
| auf. Regin von Damade             | von Tiglath Pilefer           |
| fus und Pelach von                | (KhosrevIII.752-725).         |
| Ifrael emporen sich ge-           | Austreibung ber nörds         |
| gen Tiglath Pilefer und           | lichsten Stämme und           |
| giehen gegen Juba. 30-            | vieler Gyrier mach Alf-       |
| tham stirbt 728                   | sprien,                       |
| Ach as Sohn Jothams 729-713       |                               |
| Rezin und Petach belagern Jerufa  | lem, Tiglath Pileser zieht    |
| ben Juben ju Bulfe, erobert Dan   | nastus, töbtet Mezin und      |
| unterwirft Ifrael und Juba. Ale   | istreibung ber Damaster       |
| und nörblichen Ifraeliten nach be | m Kur 727-726                 |
| Tob des Tiglath Pilefer. Abfall   | Frand von Affprien. 725       |
| Der Prophet Nahum weiffagt bie    | Zerstörung Minive's . 721     |
| Histia, Gohn Achas . \$13         | Sofdea, Petade Mor-           |
| Wieberabschaffung bes             | ber 716-708                   |
| Gogenbienftes, inebe-             | Bund mit bem Pharao           |
| sondere ber fupfernen             | So (Seved) 716-704            |
| Schlange bes Dofes.               | v. Chr.)                      |
|                                   | 706) gieht gegen Ifrael . 711 |
|                                   | n Stamme nach Mebien,         |
| Chalah re                         |                               |
| •                                 |                               |

| V. Das Königreich Juda von dem Untergang des Zelf<br>reichs bis jur herrschaft der Perfer. |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Olula Galatia                                                                              | v. Chr.          |
| Konig Histia                                                                               | 713-684          |
| Sargon, König von Affprien, erobert Afchbob.                                               |                  |
| Sancherib's (702-680) sprifcher Feldzug                                                    | 790              |
| Er dringt vor bis zur Grenze Egyptens. Pharao Tirhata                                      |                  |
| (704-684 v. Chr.) Bunbesgenoffe ber Juben. Die                                             |                  |
| Eroberung von Jerufalem vereitelt burch eine                                               |                  |
| Pest. Abzug                                                                                | 899              |
| histia und Tichata sterben in einem Jahr                                                   | 884              |
| Manasse, Cohn Bistia's                                                                     | 684-640          |
| Weggeführt burch Sancheribs Sohn Afarhabbon (680-                                          |                  |
| 667) und gefangen in Babel                                                                 | 673 ?            |
| Amon, Gohn Manaffe's                                                                       | 840-698          |
| Josia, sein Sohn                                                                           | 8 <b>09-6</b> 03 |
| Anfangs unter ber Vormundschaft bes Hohenpriesters                                         |                  |
| Jojatim.                                                                                   |                  |
| Chinilaban (Rebutadnezar, 647-626 v. Chr.), König                                          |                  |
| von Affprien, macht ben letten Versuch zur Wieber-                                         |                  |
| herstellung bes affprischen Großreiches.                                                   |                  |
| Feldzug bes Holofernes gegen Juba. Sein Tob burch                                          |                  |
| Indith                                                                                     | 634              |
| Abfall Babylons von Uffprien unter Rabopalaffar .                                          | 623              |
| Einbruch ber Stythen in Palastina und herrschaft .                                         | 626              |
| Zephanja, Habatut, Jeremias Propheten.                                                     |                  |
| Auffindung bes Gesethuches und Bollenbung ber jubis                                        |                  |
| ichen hierarchie burch ben Sobenpriefter Silfia.                                           |                  |
| Abschaffung alles Gögendienstes. Der Tempel in                                             |                  |
| Jerusalem einzige Opferstätte                                                              | 621              |
| Josias Tod in ber Schlacht bei Megibbo                                                     | HOB              |
| Nieberlage Necho's burch bie Babylonier bei Kar-                                           |                  |
| chemisch                                                                                   | 805              |

| Pharao Necho (609-603 v. Chr.) unterwirft Juba feis |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| nem Stepter.                                        |         |
| Jehojatim, Gohn bes Jostas, eingesett von Recho .   | 608-597 |
| Rinive's Untergang burch Ryarares und Nabopa-       |         |
| laffar                                              | 606     |
| Rebutabnezar belagert Jerufalem jum erften Dal.     | . '     |
| Wegführung bes Ronigs, Daniels und vieler Bor-      |         |
| nehmen. Beginn ber 70jahrigen Gefangenschaft        | 605     |
| Rebutabnezar, Konig von Babylon                     | 604     |
| Radtehr Jehojalime aus ber Gefangenschaft           | 602     |
| Warnung bes Propheten Jeremias vor Abfall. Geine    |         |
| Gefangenschaft                                      | 599     |
| Emporung bes Jehojatim. Zweite Belagerung von       |         |
| Jerusalem burch Rebutgbnezar                        | 591     |
| Jehojatim ftirbt. Gein Gohn Jehojachin mit ben      |         |
| Bornehmsten bes jubifchen Boltes nach Babylon ab-   |         |
| geführt                                             | 596     |
| Zebetia, Sohn bes Josia                             | 596-586 |
| Bebefia's Bund mit Egypten und Emporung             | 588     |
| Dritte Belagerung Jerufaleme durch Rebutabnegar.    |         |
| Einnahme ber Stadt. Der Tempel verbrannt. Beg-      |         |
| führung ber zwei Stamme. Untergang bes Reiches      |         |
| Juba                                                | 886     |
| Die Propheten Ezechiel und Daniel.                  |         |
| Ryrus erobert Babylon                               | 538     |
| Rudtehr ber Juben aus ber Gefangenschaft            | 686     |
| Enbe bes 70jahrigen babylonischen Erite (605-535).  |         |
| Bieberaufbau bes Tempels unter Darius und Gern-     |         |
| babel                                               | 521-516 |
| Palaftina Proving bes perfifchen Beltreiches.       |         |
|                                                     |         |

# Bweites Buch.

Geschichte des zweiten affprischen Weltreichs.

(1244-725 v. Chr.)

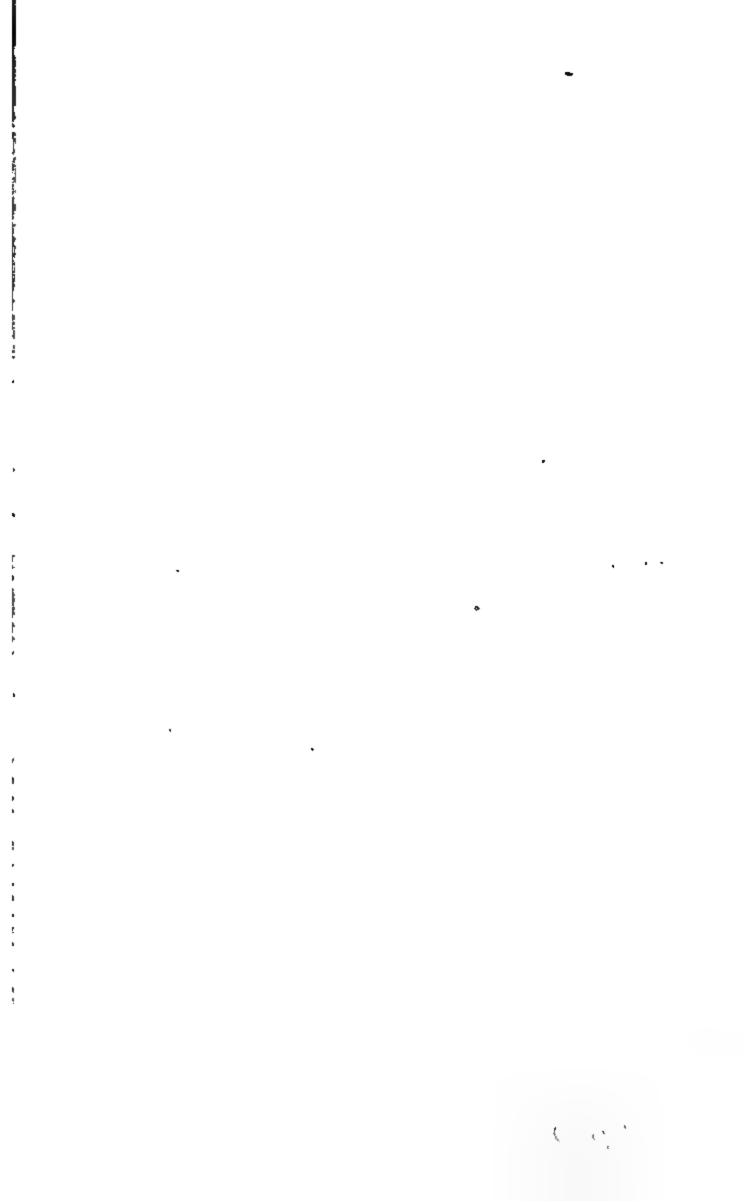

# Erste Periode.

# Zeiten der überwiegenden Kaisergewalt. (1244-1117 v. Chr.)

# Dynaftie Minotfcher. \*)

Minotscher I. Chala 1244-1199 v. Chr. Minotscher II. Anebos 1199-1161 " Minotscher III. Babios 1161-1124 "

Reich Minotschers nur bie Fortsetzung ober vielmehr Wiederherstellung eines gewaltigen Beltreiches, welches sich über ganz Westassen, Indien, Osteuropa und Nordafrika ansgedehnt. Feridun hatte es gegründet, nachdem er die Tyrannei bes Zohał gebrochen. Sein Sit war in Temischeh, einer Stadt, welche nach dem heutigen Taberistan, süddlich vom Kaspisee, verlegt wird. Als Feridun herr der Welt war, erzählt Firdusi, wußte er nicht, ob außer ihm noch ein König sei. Drei Sohne waren ihm geboren. Der älteste, Selm, hatte ein boses Gemüth und feiges herz, der zweite, Tur, war wild, hart und von troßigem Muth. Der jüngste, Iredsch, aber war ein sanster und belmüthiger Jüngsing, zwar tapfer, aber nicht von jenem Tollmuth, der Gesahren ohne Ursache aussucht. Auf ihn hatte Feridun all

<sup>\*)</sup> Bergleiche oben &. 110, 120, 129 ff.

feine Liebe übertragen. Ihm gab er, ba er feines Alters wegen bas Reich vertheilte, Die Dberherrschaft, Iran und Arabien. Dem alteften, Selm, aber verlieh er bas Abendland, bem zweiten, Tur, bas Morgenland ober Turan mit Tichin (b. i. Sochaffen). 3wolf Jahre waren bie Bruber in ihrem Befig, ba übermaltigte bittrer Reib bas Berg bes Gelm. Er fanbte ju Tur und reigte ihn auf: "Warum bulben wir folches Unrecht, bag Feribun bich an ben Schweif bes Drachen band \*), mich aber, ben Aelteften, in's Baffer geworfen ? !" Leicht war Thur's ungeftumes Gemuth erregt. Einen Priefter fandten fie an Feribun und verlangten mit Drohungen eine billigere Theilung. Ferid un branfte auf in Bornesgluth, Fredich aber bat ihn, fich ju befanftigen; er felber wolle in Gute feine Bruder jum Frieden bewegen. 2118 Feribun feine Ginwilligung gegeben, beftellte Brebich ben Gelm und Tur ju einer Bufammentunft an ben Drus. Beibe tamen. 216 aber Greb ich erichien, ba jubelte alles Bolf und pries feine Tugend und Schonheit. Das war Gift im Bergen Ture. Er fürchtete, Grebich werbe feine eigenen Bolter ihm abtrunnig machen und faßte einen fchmargen Entichlug. Bei ber Bufammenfunft bat Grebfch, feinetwegen boch nicht ben Bater gu franten, ibm fei es nicht um Macht und herrlichkeit, gern verzichte er freiwillig auf feine Rechte. Tur war aber gang in Ahrimans Gewalt. Statt ihn zu befanftigten, fteigerte bie Sanftmuth bes Irebich feinen Grimm noch mehr. Wilb fprang er auf, ergriff einen Geffel und traf feinem Bruber bas haupt. Greb fch fturgte gufammen, fein Wimmern und Bitten erweichte nicht bas berg bes Tur, und er fließ ihm den Dolch in die Bruft. Das Maag ihrer Bosheit voll ju machen, falbten Feribun's ungerathene Gohne bas Saupt bes Brubers und fandten es fo ihrem toniglichen Bater. Feridun marb von wildem Schmerz ergriffen und flehte ben himmel an um Rache. Im Frauengemach bes Irebich fand er eine ichwangere

( ( '

<sup>\*)</sup> Bekanntlich ift ber Drache bas Bappen von China, bas zur Parther und Saffanibenzeit feine herrichaft über gang Dochaffen bis an bie Grangen von Iran ausgebehnt hatte.

Stlavin. Dies belebte seine Hoffnung auf einen Erben und Racher. Bald gebar sie eine Tochter. Schon wuchs biefelbe heran, und als sie mannbar geworden, gab Ferid un ihr einen Bermandten, mit Namen Peschent, zum Gatten. Diesem gebar sie einen Knaben Dinotscher, bestimmt zur Rache für ben Großvater und zur Wiederherstellung bes Reiches.

Ueber die Herkunft Minotschers scheinen noch andere Angaben eristirt zu haben. Seine Mutter heißt im Schach-nameh Mahaserib. Der Bundehesch bagegen nennt sie Minosch & Khernar, beren Vater aber Minosch Bernat. Der Name Minosch bietet einen auffallenden Anklang von Ninos und es trug dies vielleicht bei zur Verwechslung des Chala-Minotscher mit Rinos. Der Name Minotscher (Zend: Manoschihir) selber bedentet: "aus dem Geist geboren" und ist also ebenso wenig ursprünglicher Rame des Chala als das "Barbarossa" ber Italianer für Kaiser Friedrich I.

In obiger Erzählung ist die hand der Poesse nicht zu verkennen. Feridun lebt 220 Jahre und zwar noch zur Zeit des Unterganges von Tur und Selm. Da er eine ganze Dynastie bezeichnet, erklärt sich dies leicht. Ansfallend ist aber, daß in der persischen Sage von den Ländern des Iredsch nach dem Untergang desselben nicht die Rede ist. Da die ungerechte Theilung Ursache seines Todes gemesen war, sollte man doch annehmen, daß Tur und Selm sich hernach in sein Reich getheilt hätten. Aber Feridun regierte im Gegentheil über das letztere fort, so daß Minotscher gleich von Ansang schon als der König desselben erscheint.

Diese an und für sich schon unwahrscheinliche Darftellung wird baburch widerlegt, daß Tur in einer griechischen Rachricht als herrscher über Affprien erscheint. Diese Stelle findet sich in Cramer Anocdota Gravea\*) und lautet: "Rach Rinos regierte Tyrras, den sie Ares nannten. Er war sehr mächtig und

( ...

<sup>\*)</sup> vol. II, p. 386 aus bem Archiv. bes Joh. von Antiochien. G. Canarb, Rinive und feine Leberrefte, VII.

friegerisch und bie Affprier nahmen ihn unter bie Götter auf, indem sie ihn Belos ober Ares, ben Gott ber Schlack ten, nannten.

Da Minotscher mit Rinos ibentisch ift, \*) so konnte bieser Tyrras nur baburch von bem Tur bes Schachenameh verschieden erscheinen, daß er nach Rinos, Tur aber vor Minotscher regierte. Die griechische Angabe erweist sich aber aus Herobot als irrig. Er gibt und folgende Stammliste von Rinos:

herafles.

Mitaos.

Bel.

Minos.

Da Tyrras nach obiger Stelle auch Belos hieß und er alfo nach herobot bem Ninos vorhergeht, wie Tur dem Minotscher, so ift die Ibentität bes Tyrras mit Tur als erwiesen anzusehen.

Run erscheint aber bieser Bel ober Tur auch als Borganger bes Chala in ber Liste bes Sputellos\*\*). Denn Arasbelosist ganz offenbar zusammengesetzt aus Ares und Bel, den beiden Namen bes Tyrras. Folglich haben wir hier eine allgemeine leber einstimmung:

Schachnameh.

herobot.

Syntellos.

Tur.

Bel, b. i. Tyrras ober Ara-bel.

Minotscher.

Rinos.

Chala.

Wenn Herobot seinen Kinos einen Sohn des Belos nemmi, so muß man dies als eine Verwechslung von Abstammung und Rachtolge ausehen, wie es im alten Orient häusig vorkam. In assprischen Inschriften heißt Jehu, der König von Israel, ein Sohn des Omribes Gründers von Samaria, obgleich er nicht blos der geringsten Verwandtschaft mit demselben ermangelte, sondern selbst bessen ganges Haus vertilgt hatte.

<sup>\*)</sup> G. oben G. 107.

<sup>&</sup>quot;) G. oben G. 111.

In Baumgartens Welthistorie wirb berfelbe Thrras gitirt unter ber Form Thourias ober Thouras \*). Er foll mit bem Tyrannen Caucasus vom Ctamme bes Japetos Rrieg geführt und ihn erfchlagen haben, barauf aber im Planeten Mars verewigt worben fein. Leiber fehlt ein naberer Rachweis zu biefer intereffanten Rotig, welche jebenfalls nicht aus ber Luft gegriffen ift. 3m Schachenameh ift Tur natürlich fein Rriegegott mehr, fein ganger Charafter weif't aber barauf bin, bag er vor Boroafter ale folder verehrt worben. Mle Feribune Gohne aus Arabien von ber Brantwerbung gurudtamen, ergahlt Firbufi, legte fich Feribun in Geftalt eines feuerfpeienben Drachen in ben Weg, um ihren Charatter ju prufen. Selm, ber altefte, fich in feiger Furcht, 3rebich ftanb ohne Bagen, aber mit Befonnenheit. Zur hingegen ging mit bem Bogen ungeftum auf bas Ungehener los und rief: "Dir ift es gleich, mit wem ich fampfe, ob mit einem Drachen ober einem Dann." Und Feribun nannte ihn einen muthigen Lowen, ben ein wilber Elephant nimmer bezwingt. Rach bem Dabiftan maren Eurfen bie Diener im Tempel bes Mare. Da ber lettere nach obiger Stelle Tyrras hieß und ber Rame ber Turten von Tur hergeleitet wirb, erflart fich bies alfo volltommen. Bel fcheint nicht eine Bezeichnung für einen bestimmten Planeten gewesen gu fein. Denn er erscheint als Sonnengott, als Jupiter und felbst als Saturn. Die Bebeutung ift: herr, femitifch baal, fansfr. pala.

Bon Wichtigkeit ift, bag Tur nicht blos in Aften Kriegsgott gewesen, sonbern auch bei ben Glawen als Tur, bei ben Letten als Turas, bei ben Germanen als Tyr. Wir werben bies an einem anbern Orte weiter besprechen.

Da wir den Tur als Bel bei Herodot, als Arasbel bei Synstellos wiedergefunden und zwar als König über Affyrien, versteht es sich von felbst, daß nach jener blutigen Katastrophe er auch dem Reiche des "Irebsch" ein Ende gemacht und sich gegen Westen aus-

<sup>\*)</sup> S. Baumgarten, Belthiftorie, Band III, §. 665 Unm.

gebreitet hatte. Die Abstammung bes Minotscher von Feribun ist schon im Schach-nameh ber Art, baß man sie bentlich als Anknüpfung eines neuen usurpatorischen Herrscherhauses an ein alteres von großen Erinnerungen erkannt, wie dies im Orient bis auf den heutigen Tag Sitte ist. So gibt sich gerade jest Taisping, der große Rebellenkaiser in China, für einen Rachkommen der Ming aus und die Phantasie der Chinesen wird schon dafür sorgen, die Art und Weise dieser Berwandtschaft in ihrer Art plausibel zu machen.

Jene Berleitung scheint auch schon zur Zeit bes Berobot existirt gu haben, indem er bem Minos und Bel ben Alcaos und De ratles ju Borfahren gibt. Es verfteht fich hierbei von felbft, bag er ben Thebanischen Raufbolb Beralles nicht im Auge haben tomite, fonbern einen affatifchen Beros. Da Minotider und Tur von Feribun abstammen, fo ergibt fich von felbft, baß Berobot bem letteren nach griechischer Sitte jenen Ramen beilegte. fonnte bies mit um fo größerem Rechte, ba gwifden Keribun und heratles fich eine Menge Parallelen finden, welche theilmeife offenbar baburch entftanben find, bag bie Grieden ben erfteren mit ihrem eignen helben verschmolzen. Schon ihre Jugendzeit bietet eine überraschenbe Aehnlichkeit. Beibe murben als Rinber verfolgt und bann bei Birten unter Stierheerben erzogen. 216 Beratles ermachsen war, befreite er feine Baterstabt Theben vom Drud bes Erginos, wie Feridun Gran von Bohat. Befanntlich ließen bie hellenen ben heratles Felbzuge nach Egypten und felbft nach Indien unternehmen. Nach ben perfifchen weit vernünftigeren Berichten hatte Feribun biefe ganber erobert. Berühmt ift bie Reule bes Beratles, bie bes Feribun hatte fogar einen Gigennamen Gam spen ter. Die Bestegung bes ichlangentopfigen Bohat erinnert lebhaft an die Tobtung ber Lernaischen Syber und bes schlangentopfigen Gernones. Rurg, es ift fein Zweifel, bag ber Berafles bes Berobot mit bem Weribun ber Berfer ibentifch ift.

Auf ben Beratles laßt er Alfaos folgen. Diobor (I, 24) fagt, Beratles habe früher Alfaos geheißen, Apollobor nennt

ihn Altibes (U, 4, 12), indem der Rame Heratles blos vom Drafel ihm gegeben fei. Wir hatten alfo zwei Beraffes nacheinanber in herodote Lifte. In ber bes Gyntellos entsprachen benfeiben Teutaos und Teutanes, sowohl als Borganger bes Arabel, wie burch bie gegenseitige Aehnlichkeit ihrer Namen. Diefe Ibentitat lagt fich aber and auf eine andere Art nachweisen. Wir haben namlich ein Zeugnif \*), bag in verschiebenen ganbern Aflens, wie g. B. in Troad Beraffes Diobas ober Dioban geheißen habe. Man braucht nicht gerade ein tiefer Sprachkenner zu fein, um ju wiffen, bağ Diod und Tend nur bialeftische Abweichungen beffelben Ramens find, wie mir fle noch heutzutage im Ramen ber Teutschen finben. Somit ftanbe ber 3bentitat bes Diobas-Berafles mit bem Teutaos ber Liften Richts entgegen. Run erinnere man fich, bağ herafles nach herobot Borfahre bes Rinos ober Chala, ber lettere aber Abtommling ber Tentave ift. Ferner fest Berobot bie Lebenszeit feines Herakles 900 Jahre por die feinige, was a. bas Jahr 1330 v. Chr. ergibt; nach unferer affprischen Lifte aber regiert Teutaos 1330—1286 v. Chr. Es ergibt fich also aus Uebereinstimmung bes Ramens, ber Zeit, bes Ortes und ber Bermanbtschaft, bağ heratles mit Tentaos ibentisch ift, biefer also jum Theil auch mit Feribun.

Da der lettere eine ganze Dynastie umfaßt, so versteht es sich von selbst, daß die beiden ähnlichen Namen Teutanes und Teutass in ihm sich zu einem einzigen verknüpfen. Die Zendsorm des Ramens Feridun ist Thrastaons, ein Rame, der ursprünglich sedenfalls mit Teutana identisch war. Die Verschiedenheit scheint durch Verschmelzung des Feridun mit einem uralten Zaubergott Trita entstanden zu sein, der sich anch bei den Indern als Trita, bei den Germanen als Tridi, eine Form Obin's, bei den Hellenen

<sup>\*)</sup> Georg Synkellos ex recent. Dindorfil Bonnas 1829, t. I. p. 824. Heanden rerig de Garding prospiliso den Acadar éxedepóperos, sig má péxqu ros ind Kannadówor mi Illwr. Andere Lesarten find unrichtig. Die Rosminativ form läst fich hiernach nicht genau bestimmen, ist auch unwesentlich.

ale Triton und bei ben Perfern felbst im Bendibab (farg. 20) als Brita wieberfindet. Wir haben bemnach folgende Ibentitäten.

Herakles - Alkans Diodas Tentanes | Thrastaono ober Feribun.

Bel Apreas - Ara - bel Aur.

Ninos Chala Minoticher.

Wenn wir so die Vorgänger Winotschers, seben einzeln und auf unabhängigem Wege, in benen des Rinos und Chala wiedergefunden haben, so ist die Identität dieser dreie um so sicherer und die persische Ueberlieserung sindet also auch in der griechisch-assatischen ihre Bestätigung.

## Minotfcher I.

(1244-1199 v. Ch.)

Auszug des Minotscher und die Unterwerfung des turanischen Reiches.

Dem Schach-nameh zufolge bilbete alfo Westasten zur Zeit ber Ingend Minotschers teine Staatseinheit mehr. Denn im Often bes ftand ein machtiges turanisches Reich, im Westen herrschte Selm über Rum und Chawer, b. i. Rleinasten und Sprien mit Rordafrita.

bereinstiger Racher erwachse, ba fam sie Furcht an. Einen weisen Priefter sendeten sie nach Temischeh zu ihrem Bater und ließen ihm künden, Ahriman habe ihre Seele umstrickt und das Berhängniß, vor dem keine Rettung sei. Er möge sie barum wieder aufnehmen in seine Gunst und bes Bergangenen nicht mehr gebenken. Aber Feridun sann nur auf Rache, und Rache athmete seine Antwort. Da beschlossen die Bosewichte, selber loszuschlagen, ehe bem jungen köwen

bie Klanen völlig gewachsen. Mit Macht rucken bie Auranier über ben Afchiun ober Drusstrom. Da entbot Feribun seine Basallen nach Temischeh. Kobab kam und Kerschasp, Schiruseh, Schahpur und Sam, Sohn bes Neriman. Bor Allen aber groß an Muth und Kraft war Karen, herzog von Ispahan, von Medien und Parthien. Er war Nachsolger bes Schmiedes Kaweh, welcher mehr als ein Jahrhundert vorher zuerst bas Banner bes Aufruhrs gegen Zohak erhoben und von Feribun deßhalb Jöpahan zu Lehen erhalten hatte, mit dem Recht, das Reich sbanner zu bewahren. Es bestand dasselbe aus dem Schurzfell bes Schmiedes und hieß Kawjan Diressch. Noch zur Sassanibenzeit glaubten die Perser dasselbe zu besten. In der Schlacht bei Saad-Nutaß siel es in die Hände der Araber und verschwand.

Achtzehn Jahre alt war Minotscher, als er zum ersten Mal auszog in den Streit. Dreimalhundert tausend Mann, hoch zu Rosse, führte er aus Temischeh. Zwei Meilen hin zog sich allein der Zug der Elephanten, mit Thronen beladen und Gepäck oder zum Kriege gerüstet. Auffallend ist, daß auch Minotscher neben sich in seinem Heer den Serw, König von Arabien hat, geradeso wie nach Ktessas der alte Ninos sich mit Ariäos, König der Araber, verbündete und auf seinen Heerzügen von ihm begleitet ward. In der Schlacht hielt Serw mit Minotscher im Zentrum.

Iwei Paffe find es, welche in allen Auraniertriegen die größte Rolle spielen. Der eine öffnet sich bei Bactra oder Balth der großen Straße, die über Herfat von Südwesten herkommt, der andere aber ist das hyrkanische Abor, süddstlich vom Kaspisee, das untmittelbar aus den iranischen Gränzgebirgen in die große turanische Ebene hinausführt. Diesen letteren und nächsten Weg wählte Misnotscher. In den Berichten der Alten kommt der Name Auranier für die Bewohner dieses Landes nirgends vor. Es ist dies aber keineswegs ein Beweis, daß er damals noch nicht existirt habe. Das Airas der Bibel\*), welches man nach dem unmotivirten Borgang

(' '

<sup>\*)</sup> Genefis 10, 2.

bes Eufebios gewöhnlich auf die Thrater bezieht, burfte eber bierber In fpaterer Beit mar Zuran in eine Menge fleinerer Stamme gespalten, welche bie Perfer unter bem gemeinsamen Ramen ber Gaten zusammenfaßten. Die Griechen nannten fie, wie alle nörblichen Banbervoller Stythen. Unter ihnen am befannteften find bie Daffageten am Jarartes, bem Gelferimen bes Schade nameh. Ihr gand heißt in bemfelben, wie bei ben Muhamebanern überhaupt, Mavralnahar und erscheint namentlich unter Schoerey als Iran feindlich. Die Bewohner Turans haben im Laufe ber Beit wohl ihre Nationalitat und ihren Ramen, aber niemals bie Lebensweise verandert. Es hangt biefelbe burchaus ab von ber Ratur bes Bobens, welcher nur in wenigen ganbestheilen jum Acerbau ergiebig ift, bagegen in ben weiten Stromebenen bes Doppelfuftems von Drus und Jaxartes treffliche Weiden hegt. In biefer Begiehung ift es mit hochaffen verwandt und feine Geschichte hangt beghalb mit ber bes letteren auf bas innigfte jusammen. Geine jetige Bevolterung namentlich hat Turan großentheils von Often ber empfangen. Die ursprüngliche turanische Ration, welche in ben Gefängen bes Rais ferbuches eine fo große Rolle fpielt, war in ihrem herrichenben Grund framm aller Dahrscheinlichkeit nach arischer Bertunft. Es liegt bies in ber Darstellung ihrer Kriege als Brubertriege felbst, bann aber auch in ber Thatsache begründet, baß noch heutzutage in ben Thalern bes Belur fich eine reinarische Bevolkerung mit fansfritischer Sprache erhalten hat. Da in ben und befannten Jahrtaufenden ber Geschichte mohl beständige Bolferftromungen von Often her, bagegen feine in umgefehrter Richtung stattgefunden haben, fo find biese Arier offenbar nicht anders, benn als der Rest einer vormals hier herrschenden Urbevölferung zu betrachten. 3hr Untergang fallt fogar in gang hiftorifche Zeit. Denn wir miffen aus byzantinischen, wie aus muhamebanischen Berichten, bag im fünften Jahrhundert unferer Beitrechnung bie weißen hunnen ober Siatilla, tatarifchen Stammes, vom Altaigebirg ber über ben Jarartes einbrachen und fich ber herrschaft über Turan bemachtigten. Das turterung bes landes anzusehen. Maltolm bezeugt, daß bedeutenbe orientalische historiter von dieser Zeit an sich des Ausbrucks "Ansrani er" nicht mehr bedienen, sondern Auran nur Aurte stan, seine Bewohner nur Aurten nennen. Die Bezeichnung der Westtataren ober gar der Aataren überhaupt als "turanischer Stamm", welche neuere Gelehrte in Gebrauch zu bringen bemüht sind, ist also durchaus unstatthaft.

Das altsturanische Reich beschrantte fich übrigens felten auf bas Rieberland, fonbern berührte im Dften fehr haufig ben lobfee. Bon 1120 bis 740 v. Chr. lag fogar bie Sauptstadt Gent Bebefcht in hochaffen, nicht weit von bem jetigen Rafchgar. Die bie Turfen jur Gaffaniben- und Araberzeit, maren bie Turanier Jran's bestandige Beifel. Durch ihre rohe Lebensweise abgehartet und friegerisch, auf ihrem burftigen Boben oft burch Uebervolferung und hunger bebrangt, ale Nomaben leicht beweglich, benugten fie jebe Schmache bes Nachbarreiches, um es mit ihren Ranbgugen heimzusuchen. Die heilige Pflicht ber Blutrache trieb bann bie Granier in ben Zeiten ihrer Uebermacht bagu, in entsprechenber Beife Bergeltung ju üben, welche ben Sag und Racheburft bes Feinbes aber nur noch verftartte. hierzu tam noch bie Unbestimmtheit ber Raturgrenzen. Die Euranier ftrebten beständig bis ju Grans nordlichem Grengebirg fich auszubehnen, die Granier dagegen faben ben Drus als Grenze an. So entspann fich eine Reihe furchtbarer Rriege, in welchen balb Turan von ben Graniern, bald biefe umgefehrt burch bie Turas nier unterjocht ober an Lanbergebiet verfürzt wurden.

Gegen dieses Bolt also jog Minotscher zur Blutrache um Irebsch auf bemselben Weg, ben später Alexander jog, als er ben Darins in seinem letten Berfted aufsuchte. Unter ben Mauern von Balth hatte sich bas heer ber Turanier gesammelt. Gleich nach Minotschers Ankunft kam es zur Schlacht, aber ohne Erfolg. Da ersann Tur ben Plan, in der Racht bas heer seines Gegners zu übersfallen. Unter bem Schutze der Finsterniß zog er hierzu aus mit

hundertausend Mann. Aber Minotschers Wachen wurden bei Zeit ausmerksam, und als Tur herankam, empfing ihn Irans gesammte Macht. Furchtbar entbrannte nun die Schlacht. Minotscher legte dem Heere Turs selber einen hinterhalt, bei bessen hervorbruch es umzingelt und durchbrochen wurde. Bald begaben sich die Turanier auf die Flucht. Minotscher jagte dem Mörder seines Großvaters nach und stieß seine Lanze ihm durch das Genick. Dann hieb er ihm das Haupt ab und ließ seinen Körper liegen zum Fraß für die Raubthiere. Als Ort dieser Schlacht nennt der Schachnameh einen Wald Narwen, die Annalen bei d'Ohsson geben bestimmter Balth dafür an. Es ist wohl kaum nothig an den Bericht des Ktesias über die Feldzüge des alten Rinos zu erinnern, in welchem Baktra ebenfalls eine Hauptrolle spielt.

Rach dem Tode des Tur unterwarf sich sein Sohn Devschin und leistete dem Minotscher als Basall den Eid der Trene. Minotsscher ließ ihn die Missethat des Baters nicht entgelten und begnügte sich mit einem jährlichen Tribut\*).

Auf biesen Zug beschränkt die persische Ueberlieserung die ganze Geschichte der Eroberung des Ostens durch Chala, in der Borausssehung, daß Iran das Land sei, dessen König Minotscher gemessen. In einer späteren Erzählung werden wir sinden, daß anch Kasdul und alles Land bis zum Indus in Leheusabhängigkeit vom Reichdes Lepteren stand. In der Einseitung zum Schach-nameh deutet Görres den Kala-Yavana, d. i. den Abendländer Kala, der im Mahabharatha von Krischna nach Westen vertrieben wird, auf Feridun. Wenn wir den Kala als menschlichen König fassen dürsen, kann er mit Riemanden identisszirt werden, als mit Chala-Minotscher und wir hätten in diesem Fall eine Ueberlieserung, daß auch der zweite Rinos gleich der Semiramis des alten Reiches einen unglücklichen Angriss auf Indien gemacht habe. Daß Krisch na als sein Segner erscheint, wäre bei dem bekannten Charakter der indischen Sage gerade kein Segengrund.

<sup>\*)</sup> b'Dhffon v. Rind, p. 148.

Das Gelmreich ber Perfer, in ber griechischen Ueberlieferung.

Nach Tur's Bestegung manbte sich Minotscher gegen Selm. Die schon ermahnt, nennt ber Schach-nameh bessen Reich Chawer und Rum. Shawer bedeutet im Allgemeinen Abendland, im Gegensatzu Bathter, Morgenland, im Speziellen aber bezeichnet es Sprien, Egypten und Nordafrika. Rum ist ursprünglich bas römische Reich, insbesondere aber Rleinasien. Bon einem Hauptsite des Reiches meldet der Schachenameh Richts, die Annalisten nennen aber Sarssan ober Sarbes in Lydien. Daß bas Abendreich sich noch weiter gegen Westen über bas Mittelmeer hin erstreckte, liegt in einer Aeuserung von Selm, Feridun habe ihn bei ber Theilung in's Wasser geworfen.

Es fragt fich nun: findet bie Existeng eines folchen Westreiches, bas Griechenland umfaßte ober boch nahe berührte, auch in ber griedifchen Sage feine Bestätigung? Dit muffen bies im vollsten Ginn des Wortes bejahen. Den Ramen Gelm barf man nicht unter benen griechischer Beroen fuchen, ba er mahrscheinlich ein geographisches Berhaltniß bezeichnet. Gorres beutet ihn auf Salmala, wie bei ben Indern eine ferne westliche Dwipa ober Weltinfel genannt wird. Die hauptsächlichsten Anhaltspunkte muffen wir vielmehr in ber Uebereinstimmung bes Ortes und ber Zeit suchen. Richt nur Rleinaffen, fonbern auch Sprien, Griechenland, ja felbit Italien bilbeten nach beutlichen Spuren hellenischer Ueberlieferung im breigehnten Jahrhundert v. Chr., genau ju ber Beit, von welcher wir fprechen, Theile eines Reiches, beffen Sauptfig abereinftimmenb mit ben perfischen Berichten in Lydien war und zwar am Berge Sipplos gang in ber Rabe von Sarbes. Es ift bies bas Reich bes Zantas los und feines Sohnes Pelops, von welchen im zweiten Glied Agamemnon und Menelaus ftammten. Es ift befannt, bag nach ben gewichtvollsten Zeugniffen bie erfteren Rleinaffaten gewesen find. Bei

Thutybibes (I, 13) heißt Pelops im Allgemeinen ein Aflate, bei Diobor (IV, 74) ein Paphlagonier, bei herobot (VII, 8, 11) ein Phrys gier. homer, Pindar, Apollobor bagegen und bie meiften und gewichtvollsten anderen Schriftsteller verfegen ben Tantalos und feine Rinber Pelops und Niobe an ben lybischen Berg Sipylos, westlich von Garbes. Jene Widerspruche lofen fich einfach babin, bag Tantalos als Beherrscher von gang Rleinasien auch Phrygien und Paphlagonien ju feinem Reich gabite, in Epbien aber feinen Sauptfit hatte. Eine bebeutende Rolle spielten unter ihm jedenfalls auch bie Phrogier. Denn Strabo fagt (XII, 8) bag ehemals auch bie Wegenb am Sipplos Phrygien geheißen habe. Ebenfo ift befannt, bag Troas biesen Namen geführt und die Phrygier in der Urzeit sich bis nach Matebonien bin verbreitet hatten. Daß auch Rarier zum Reich bes Pelope gehörten, scheint baraus hervorzugehen, bag nach Ariftoles Epidauros von feinen tarifden Bewohnern Epilaros bieg, von Paufanias aber Gohn bes Pelops genannt wirb \*).

Benige Hervengestalten scheinen mehr in ber Keinastatischen Sage geseiert worden zu sein, als Tantalos und sein Sohn. Selbst das Grab von Pelops Magenleuter Ristos zeigte man noch in später Zeit an der Küste des abramyttenischen Meerbusens. Am Sipplos stand sein Thron. hier feierten die Kureten des Zeus Geburt und die Erbauung der ersten Stadt durch Tantalos oder Pelops \*\*). Die Sage versehte dieselbe an den Ort Soloe am hermos. Ein Erdbeben soll sie verschlungen und mit einem Bergsee bedeckt haben (Paus. VII, 24, 7) Strado verwahrt sich dagegen, diese Zerstörung von Sipplos für eine Fabel zu halten, da die ganze Gegend vulkanisch sei und noch zu seiner Zeit Magnesia, Sardes und eine Menge anderer Städte durch Erdbeben sast ganzlich vernichtet worden (Str. XII, 8). Roch heutzutage weist die Gespaltenheit des Gebirges und eine

<sup>\*)</sup> E. Joh. ufcholb Geschichte bes trojanischen Rrieges. Stuttg. Cotta, 1836, p. 169.

<sup>&</sup>quot;) S. Rudert, Aroja's Ursprung, Bluthe und Untergang. Gotha 1846. S. 205.

Menge von Sohlen und Riffen auf die furchtbare Thatigkeit ber unsterirdischen Machte hin. Bon Magnesta aus zieht sich die Straße nach Sardes längs dem steilabfallenden Sipplos. Auf der einen Seite besindet sich ein weiter Sumpf, an dessen Stelle nach der Meisnung des Reisenden Chandler die Stadt Sipplos, oder wie es bei Plinins heißt, Tantalis gelegen. Herr v. Protesch-Often halt aber mit größerer Wahrscheinlichkeit dafür eine fruchtbare Fläche, die am Abhang des Sipplosgedirges zwischen den Ebenen von Sardes, Wagnessa und dem Raystros mitten inne liegt und noch jest Reste alter Manern bietet\*). Sardes selber ward erst nach dem trojanischen Krieg erbant, und daß man den Namen einer späteren großen Stadt auf eine frühere, in der Rähe bestandene, übertrug, ist sehr natürlich.

Daß bie griechische Sage bie weiter ruchwarts liegenben ganber Rleinasiens nicht zu biesem lubifchen Reiche gahlt, ift leicht zu benfen, indem biefe gander ihr ju fern lagen. Es hat fich aber noch eine historische Rachricht erhalten, von der Ausbreitung ber lybischen herrschaft über Gyrien bis in bas ganb ber Philiftaer. Sie findet fich bei Stephanos von Byjang unter bem Wort Mondador und lautet alfo : "Xanthos im vierten Buch feiner Endiaca ergablt, bağ Zantalos und Ascalos Gohne bes Symenaios gewesen. Ascalos fei von bem Lybertonig Atiamos mit einem Seere nach Sprien geschickt worben und habe bort, in eine Jungfrau verliebt, eine Stadt gegrundet, welche er nach feinem eigenen Namen benannte. Dasfelbe berichtet auch Rifolaus Damastenos im vierten Buch feiner Geschichte." Die herrschaft bes lybischen Selmereiches über Chamer ift alfo eine, auch burch bas Zeugniß bes Xanthos und bes Rifolaos Damastenos wohlverburgte Thats fache. Gelbit jener Biberfpruch, bas Tantalos felbit nicht als Ronig erscheint, ift nur icheinbar, inbem berfelbe recht gut ben Afia-

<sup>\*)</sup> S. Dentwürdigkeiten und Erinnerungen aus bem Orient vom Ritter Protefc v. Dft en. Stuttg. 1837, 296. III, S. 14-16.

<sup>13</sup> 

nos jum Borfahren gehabt haben und erst später ihm felber als Ronig gefolgt sein tann. Der persische Name Selm umfaßt jedenfalls mehre Personlichkeiten, wie es überhaupt im System des Schachenas meh liegt, das Einzelne zu Gunsten des Allgemeinen verschwinden zu lassen.

Weit hanfiger und beutlicher find noch bie Anzeichen von ber Bereinigung Griechenlands mit Enbien. Richt nur, bag ber Peloponnes ben Pelops als feinen herrn erfannte und felbft von ihm feinen Ramen empfing, bag ber lettere in ber Stadt Difa in Elis hod vor allen Beroen, wie Beus vor ben andern Gottern geehrt murbe (Pauf. V, 18, 1), auch im eigentlichen Bellas mar er ebenfo von ber Sage eingeburgert, wie in Rleinaffen. Es lagt fich bies mur baburch erffaren, bag er einft hier wie bort als Ronig geberricht hatte. Ungemein charafteriftifch hiefur ift bie bootifche Sage von bem herrich erftab, welchen Bephaftos verfertigte und hermes bann auf Befehl bes Beusbem Pelops überbrachte, bamit er beffen Gefchlecht Beil, Glang und Dacht bringe. \*) Diefes Stepter warb nicht etwa im Peloponnes, fonbern im bootifchen Charonea von einem eigens bagu bestellten Priefter aufbewahrt. Mit Cantalos felbft in Berbindung tritt Theben durch die Sage von ber Bermahlung feines Grunbers Amphion mit Riobe, bes Tantalos Tochter. Sie gebar ihm fieben Gohne, barunter Sipplos und fleben Tochter, barunter Pelopia (Paphlagonien \*\*) ) und Pthia. Es ift far, bag biefe geographischen Namen rein geschichtliche Berhaltniffe bezeichnen. Durch Gipplos und Pelopia auf ber einen, Pthia auf ber andern Seite tritt auch hier Affen mit Europa in unmittelbare Berbinbung. Ein anderes Zeugniß für bie Zugehörigfeit Metoliens gum lybischen Reich gibt Anthefion, inbem er ben Pelops gerabezu vom atolischen Olenon ableitet \*\*\*).

<sup>\*)</sup> S. Rüdert a, a. D. S. 198.

<sup>&</sup>quot;) Ø. weiter unten.

<sup>\*\*\*) &</sup>amp; R (c) old a. a. D. S. 170.

Man tonnte gwar annehmen, bag jene Sagenverbindung erft burch bie Auswanderung bes Pelops nach bem Peloponnes, bie weiter unten befprochen werben foll, entstanden fei. Es ergibt fich aber aus einem anderen Sagenfreis, bag fcon vorher Bellas Lebensland von Enbien gewesen und burch jene Ueberfiedlung bes Pelops nur unter Die unmittelbare herrschaft seiner Kamilie gerieth. In den Sagen von Berafles, Eurystheus und Omphale pragt fich ein folches Lebensverhaltnig am entschiebenften aus. Die urfprungliche Grundibee bes Mythus von ben zwolf Arbeiten bes Beratles mar ber tomische Rontraft zwischen einem erbarmlichen Lebensberrn und einem fraftvollen Bafallen. Schon in ber Sage von ber Geburt bes Berakles tritt bies deutlich hervor. Rach bem Laufe ber Ratur hatte er früher zur Welt tommen follen, als fein Better Eurnftheus, und in biefem Kalle mare ibm bie herrschaft zu Theil geworben. Run traf es fich aber zufällig, baf Enryftheus vor ber Zeit bas Licht erblickte. Obgleich biefer unreife Sprofling gerabe wegen feiner Arubgeburt ein geiftiger und phyfifcher Schwachling mar, betam er bod eben auf Grund berfelben bie Berrichaft über ben Beratles, ber über bie Beit hinausreifte, baburch um fo fraftiger marb, aber eben beghalb Unterthan wurde. Die Gage ift alfo urfprunglich nur eine ergögliche Perfiflirung bes Rechtes ber Erfigeburt. Da ben Griechen in ihren fpateren burdy aus veranberten Berfaffungeverhaltniffen bas Berftanbnig biefer Grundidee abhanden gefommen mar, mußte bafur ber Dythus vom Groll ber Bere und ber Geburtebinderung burch diefelbe eintreten. Dies war um fo nothwendiger, indem auch die urfprungliche Berwandtichaft bes Berafles mit Eurpftheus baburd megfiel, bag man jenem ben Bens gum Bater gab. Die Arbeiten bes herafles im Dienst bes Euryfibens hatten fo früher ihre natürliche Begrundung und bedurften alfo ber fpateren Mythe bom Berfprechen ber Bere an Beus nicht. Besonders fomisch tritt ber Rontraft zwischen ber Erbarmlichteit bes Gurpftbene und ber Rraft feines Lebensmannes bervor, wo fich Jener in ein gaf vor dem Erymantischen Cber vertriecht, ben ihm Beraffes entgegen bringt, fo bag Eurofthens fortan nur noch

von ben Mauern von Tironth burch einen Gohn bes Pelops mit ihm unterhandelt. Auf den griechischen Basenbildern ift biese Geschichte häufig Gegenstand ber ergöhlichsten Darstellung.

Dieselbe Ibee liegt nun auch in ber Sage vom Dienst bes Berab les bei ber lybischen Ronigin Dmphale. Die ursprüngliche Bahrheit ift jebenfalls bie, bag Enbien bie Dberlehnsherrlichkeit über Tironth, Tironth bie über Theben hatte. Gine Berbindung gwis fchen Argolis und Lybien liegt fchon in ber Sage, welche bes Euryftheus Mutter ju einer Tochter bes Pelops macht (II Apollob. 4, 6), eine Berbindung mit Theben in ber oben ermahnten Bermahlung bes Umphion mit bes Pelops Schwester Riobe. Ja, bie Bermuthung durfte nicht allzu gewagt erscheinen, daß bie Könige Amphion von Theben und Umphitry on von Theben, ursprünglich biefelbe Person gewesen find, welche nur von verschiedenen Stammen verschieden aufgefaßt und behandelt worben. Beibe tamen als Fremblinge nach Theben und wurden dort erft Ronige. Den Amphitrvon, bes herafles Bater, hatte bes Eurnstheus Bater Sthenelos aus Argos verjagt, übernahm die Herrschaft über Mofene und Tironth selber und gab Dibea ben Gohnen bes Delops, welche er ju biefem 3mede ju fich hatte tommen laffen (II Apoll. 4, 6). Es heißt bies nichts Anderes, als bag er feine Beute mit Gulfe ber Lybier behauptete und lettere burch eine freiwillige Abtretung erlangte. Pelops felber mar ben Griechen zufolge junger als Eur pe ftheus. Die griechische Sage macht ihn aber öftere jum Ausbruck bes gesammten Pelopibengeschlechtes vor und nach ihm.

Wenn bemnach Herakles, der Sohn des Amphitryon, in Lydien dienend erscheint, so war dies wiederum lediglich seine natürliche Lehnspflicht. Auch hier hat das Misverständnis der späteren Srieschen eine mythische Begründung untergeschoben. Herakles hatte den Iphitos von den Mauern von Tirynth heruntergestürzt. Bon einer schweren Arankheit zur Strafe befallen, sollte er von ihr nach dem Spruch der Pythia befreit werden, wenn er sich als Stlave zu dreisährigem Dienst verkaufen ließe. Omphale, des Jardanes

( \*

Tochter, welcher ihr Gatte Emolos fterbend die herrschaft überlaffen hatte, taufte ihn nun. Es verfteht fich von felbft, baß ein Stlave nicht ale heerführer und Ordnungestifter ericheinen tann, wie bies mit herafles ber Fall mar. Für feine Ronigin befiegt und feffelt er bie Rertopen, felbit nach Griechenland unternimmt er eine Fahrt, um ben rauberischen Tyrannen Gyleus in Aulis zu bestrafen. Rach Apollobor (II. 7, 3) fallt auch fein Bug nach Rolchis in biefe Beit. Mußerbem beffegte er bie rauberifden Itonen, welche haufig im Land ber Omphale plunderten, gerftorte ihre Stadt und machte beren fammtliche Ginwohner ju Oflaven. Auch bie Dacht, mit melder er feitbem im Peloponnes auftritt, ben Augias und die Artaber bestegt, ift entschieben im Wiberfpruch mit feiner früheren Rolle, und er mochte auch hier ale Dienstmann ber Enbier bie aufrührerischen Großen Griechenlands im Zaum halten. Daß bie griechische Sage bieß vergaß, ift natürlich. Was Omphale, bie Gattin bes Berges Twolos bei Sarbes betrifft, so ist sie wohl rein allegorisch, und bas von Afien abhangige Bellas personifigirte fich felbft in feinem Saupthelden Heratles. Jenes lydische Reich war bas bes Pelops; benn bei Kaftor erscheint Eurnftheus als Zeitgenoffe besfelben, indem ihm jener von 1270 - 1235 v. Chr. regieren und ihm ben Atreus, Pelope Sohn, unmittelbar in ber Regierung über Argos folgen läßt. Much ber Ranon ftimmt bamit überein. Wenn wir ben Pelops als Lehnsherren bes Euryftheus annehmen, fo ertfart fich ber Wiberfpruch ber Alten von felbit, welchem gemäß bie Ginen bem Atreus ben Euryfthens, bie Anbern ben Pelops vorhergeben laffen. Die Einen führen, um und fo auszubruden, ben Raifer, bie Andern ben Bergog als herricher über Argos an. Bon besonderer Bichtigfeit für die Entwicklung ber Heraklessage ift biese lybische Dienstbarkeit bestwegen, weil fie ohne 3weifel ben Griechen Belegenheit gab, ihren eignen Nationalhelben mit bem affatischen Melteroberer Feribift ju verwechseln und ju verschmelgen. ber That liegen fie von feinem und ber Omphale Gohn Agelaos bas Gefchlecht bes Rrbfos berftammen, was an bie Berfunft bes

Agron, bes ersten affprisch-lybischen Konigs, von heraties-Feribun erinnert.

Mir gehen nun über zu einer mertwürdigen Thatfache, namlich bie Berbindung biefes großelpbifden Beftreiches mit ben Turaniern. Wir haben ichon fruber gesehen, bag Gelm mit Tur im engften Bunbniffe ftand und bann fein Schicffal mit ihm theilte. Eigenthumlich ift nun, bag bie Alten bie Thrrhener, welche lange Beit auf ben griechischen Bewässern umberirrten, ja Griechenland felbft beherrichten, aus Lybien ableiten. Die Ramen Tyrrbener und Turanier find offenbar ibentisch, befonbere wenn wir erfteren Namen borifd aussprechen. Die weite Musbehnung bes Reiches von Tur erhellt aus ber oben nachgewiesenen Thatfache, bag er als Bel und Arabel Konig ber Affprier genannt wirb. In welch' enger Berbinbung bie Namen ber Lyber und Tyrrhener ericheinen, erhellt fchon baraus, bag von ben meiften Alten Enbos und Enrhenos, gang bem perfischen Gelm und Zur entsprechenb, ju Brubern gemacht werben. Die es fommt, bag bie Turanier auch im Gelmreich eine fo wichtige Rolle fpielen, werben wir an einem anbern Ort naher besprechen. hier muffen wir unfer Mugenmert hauptfachlich auf die Sagen richten, welche Italien von Epbien aus erobert mer ben laffen, wodurch bie 3bentititat bes Reiches Rum ber Perfer mit unferem großelpbifchen Reich eine volltommene wirb. Die Hauptstelle über ben Auszug ber Tyrrhener ober Etruster aus Lybien findet fich bei Berobot (I, 94). Ale Athe, Manes Gobn, Ronig in Enbien mar, brach eine furchtbare Sungerenoth aus. 216 nach einer achtzehnjahrigen Dauer bas Uebel immer noch gunahm, theilte ber Konig alle feine Unterthanen in zwei Theile und ließ fie lofen. Der eine Theil follte bleiben, ber anbere aber bas land verlaffen, um mit ben Baffen eine anbere Beimath fich zu erfampfen. Den letteren gab er feinen Gohn Eprebenos jum Ruhrer, beffen Ramen fie fortan trugen. In Smyrna bauten fie eine Rotte, versaben fich mit allen nothigen Gerathichaften und fegelten ab. In Italien angelommen, ließen fie fich unter ben umbrifchen Ureinwohnern nieber, bauten

Stabte und wurden, nach dem Zengnif der meiften Alten, in der Urzeit bas machtigfte Bolf Itgliens.

Die wahre Urfache biefer Auswanderung war wohl teine andere, als bie, welche auch unfere europaifchen Staaten, namentlich England, zugleich machtig macht und fie zur Anlegung von Rolonicen treibt, namlid Uebervollerung. Denn an eine wirkliche mehr als achtzehniabrige Sungerenoth ift nicht ju benten, mie überhaupt in ber Ergablung Berobots ber historische Rern in eine ftarte muthische Sulle gelleibet ift. Des Mins Bater Manes ift ber faft bei allen indogermanischen Baltern vortommende gemeinsame Stammvater Manu. Atus war in Borberaffen Gonnengott, Aprrhenos und Lybos find Perfonifitationen. Das unter bem Reich bes Mtus bas bes Pelops und Tantalos verftanben wirb, erhellt aus Berobot (1, 7), nach welchem vor Agron, ben fein Bater Rinos 1224 v. Chr. als Unterlöpig in Lubien eingefest, Entel bes Lubos, bes Cohnes Atus, über Lybien geberricht hatten. Es gibt aber auch Rachrichten, welche Etrurien gerabegu mit Pelope in Berbinbung bringen unb ibn jum Stifter ber Safenftabt Difa machen. \*) Der Ramen felbft ift lybifch und bebentet "Safen" \*\*). Die hertunft ber Tyrrhener aus tybien hatte früher viele Bezweifler gefunden; felbft Ottfrieb Muller fprach fich am Schluß feines "Orchomenos" noch bagegen ans, brachte fie aber felbft bernach in feinem Wert Aber die Etruster jur Geltung. In ber That fprechen nicht nur bie vielfachsten und beftimmteften Zeugniffe bafür, fonbern auch namentlich eflatante Rulturahnlichteiten. Rudert hat biefelben in ein paar Gage gufammengebrangt, die wir bier folgen laffen, ale Resultate eines Spezialforiders, ber von einem Bufammenhang mit ber innern affatischen Geschichte auch nicht bie minbefte Ahnung hat. Wir tonnen und also auf feine Aussprüche getroft als auf die eines unpartheilichen Gewahremannes bernfen\*\*\*): "Spatere wollen wiffen, baf Zantalos und

( 0

<sup>\*)</sup> S. Rudert a. a. D. C. 195 ff.

<sup>&</sup>quot;) Jablouski opuscula tom. III, dissert. de liegua lydica.

<sup>\*\*\*)</sup> Radert Aroja's Arfprung, Blothe und Untergang. 6. 196 ff.

Pelops in Paphlagonien geherrscht und Pelops ber Benedische, bie heneter aber Pelopeier geheißen hatten, und baf er von Lybien ober Difa aus nach Etrurien gegangen fei und bas bortige Pifa gegranbet habe. . . . . Die Beingefchente ber Thrrhenerfürften von Spina und Agnila ju Dibmpia jeugen von ber fortgefesten Berbiubung ber Indifch etrustifden Tyrrhener mit bem Beiligthum von Pifa, und vielfache Spuren beweifen, baf bort einft lybifche Tyre hener in vorborifcher Zeit gewaltet und bem bortigen Rult bes bim melegottes ihr Geprage aufgebrudt hatten, bag fie ihn burch prunt hafte Restaufzuge und üppige Zange, burch bie weichlichen Tone ber Indifchen gaute und burch thrrhenischen Arompetenklang ver herrlicht hatten. Das Inbifche Pfeifergefchlecht ju Sparta, worand Altman entsprossen mar (?), bie tyrrhenischen Trompetenblafer ju Argod, bie Geißelung ber eleischen Epheben am Grabe bes Pelops nebst bem lybischen Festaufzng und hunbeopfer im Phobdon bei Sparta, die altphrygischen Grabhugel in Eurotasthal, Die tyllopifchen Bauten in Argolis ic. ic. gengen von bem Dafein eines alten tyrrhenischen herrscherftammes, ber über bie Achaer bes Peloponnefes gebot und feine herrschaft bis Rorinth und Megara, mahrscheinlich auch über Pholis erftrecte und bort bie verwandten Rabmeionen berührte." Wir haben gefehen, bag fich bie Grengen biefer Gerrichaft noch viel weiter erftredten, ale bis Degara und Photis.

Durch diese Thatsache einer Herrschaft von Tyrrhenern in Griechenland erhalten wir mit einem Mal Licht in einer Frage, welche, ohne genügende Resultate zu liefern, bisher viele Forscher be schäftigt hat, nämlich in der von den Pelasgern. Bekanntlich herrschte unter den Alten schon die größte Ungewißheit und Widerspruch über die Nationalität derselben. Herodot widerspricht sich seis ber; einmal erklärt er die Jonier, also ächte Hellenen, für Pelasger, ein andermal sagt er, nach den Ueberresten deffelben am Hellespont zu schließen, müßten sie Barbaren gewesen sein. Diese Widersprücke lösen sich von selbst, wenn man scharf unterscheidet zwischen den

Urpelasgern und ben tyrrhenischen Pelasgern. In unserer ersten Schrift glanden wir den Ursprung des Ramens nachgewiesen zu haben. Es heißt soviel als Pelisch vom Gott Bel, dem Abelios oder Apollo der Griechen, welcher durch die Hytsos and dem Innern Astens nach Egypten und von da nach Griechenland kam. Rach ihm nannten sich die ersten indogermanischen Bewohner Griechenlands. Run sahen wir aber oben, daß der Zur der Perser und Affprier, zum Gott des Kriegs erhoben, ebenfalls Bel genannt worden. So erklärt sich mit einem Mal der Ausdruck "tyrrhen ische Pelasger" von selbst nach den zwei Ramen Zur und Bel des großen Eroberers Zur. Wenn nun die Pelasger als Barbaren erscheinen, so haben wir dies auf die Lydosturanier zu beziehen, wenn als Hellen en auf sene Urpelasger.

## Untergang bes Gelmreiches.

Gegen biefes Reich nun, welches alfo nach ben buech bie gries difche Sage bestätigten Berichten ber Perfer fich über Sprien, Rleinaffen und einen großen Theil bes Mittelmeeres erftrectte, wandte fich Minstider. In ber Augft feines bofen Bewiffens und von Entfegen ergriffen über ben Ausgang Zur's hatte fich Gelm in feine unbezwinglich fcheinenbe Befte auf bem Berge Rebu b guracfgezogen. Da trat ber Belb Raren vor Minotich er und erbot fich, mit Suffe eines Siegelringes, ber fich unter Tur's Rachlaffe vorgefunben, ibm die Boltenburg ju überliefern. Dinoticher fimmte gu und lief ihn eine Bahl ber trefflichften Rriegebelben gur Musfahrung feines Planes erlefen. Raren übergab bem Schirn jeh bas Derr, ging allein vor bas Schlog, gab fid für einen Boten von Eur aus und erhielt bei Borzeigung bes Ringes vom Befehlehaber ber Befte Einlag und Bertrauen. Kruh am Morgen gab er von der Siche ber Manern aus feinen Genoffen ein Zeichen jum Sturm. Mit unwiderstehlicher Tapferteit brangen bie Iranier heran, in turger Belt war

bie Burg bewältigt, in Plammen gefeht und zwölftaufend Feinde erfchlagen. Gelm aber war bamale nicht auf Rebub, fonbern harrte in ber Rabe eines Sulfeheeres, welches von Guben berauzog. Ratmi namlich erfchien mit hunderttaufent Tafi's, ein Fürft vom Stemme bes Bobat. Er ift offenbar ein Romig ber egwetischen gwangigften Onnaftie \*). Denn feine Sauptftabt beißt Gang is Difde hocht ober Jerufalem, wie die bes Boha!. Er felber leitet fich von Letterem ab und "fein Blut-ift unrein", b. b. er ift Mulatte. Cbenfo erscheinen auch bie Zasi unter ihm, wie einft im Beere bes Bohal. Dag bie Egypter ber wachsenben Macht bes affprifchen Reiches nicht gleichgultig zusaben, ift natürlich, jumal ba Egypten feine Dachtbluthe bamals unmittelbar hinter fich hatte. Es erging aber bem Ratmi nicht beller, als bem Pharao Roche, als berfelbe ben Debern und Babyloniern (608 v. Chr.) bei Rardemifch entgegen trat. Rachbem Ratmi bem Beere Rarens ichweren Berluft beigebracht hatte, fließ er auf Dinotider felber, welcher feinem Bafallen mit ber hauptmacht ju bulfe eilte. In gewaltiger Schlacht verlor Ratwi Gieg und Leben.

So feiner letten Stüte beraubt, fieh Gelm mit bem Reft seines heeres vor den siegreichen Schaaren Minotschers. Aber am Meer ward er von diesem ereilt. Kein Entrinnen war mehr nidglich und gleich dem Aur buste er seine meineidige Gesinnung durch das Schwert des taiserlichen Innglings. Seine Krieger aber sandten an Minotscher, erboten Unterwerfung und flehten um Guade. Minotscher gewährte sie und soderte alle Selmer und Auranier auf, sich friedlich in ihre Heimath zu begeben. Und nachdem sie ihre Wassen vor seine Füße niedergelegt und ihrem neuen herrn den Eid ber Treue geschworen hatten, folgten sie seinem Gebot.

Gorres sucht jeue Bergfeste Rebub, in ber Rabe bes kaspischen Meres. Und in ber That ware bies nach ber Darstollung Firdusi's auch ber Fall. Deun nach Selms Tob läßt er vom Gre von Aylan

(, ,

<sup>\*)</sup> W. oben 6. 108 ff.

ber bas Geer nach Temischeh gurudfehren. Dies ift aber nur eine poetische Lizenz, Die im Schach-nameh noch ofters ihres Gleichen findet. Mahrend bes gangen Rrieges unterscheibet er nicht zwischen Bathter und Chamer zwischen Dit und Beft, fondern lagt bie Rumian mit ben Turaniern über ben Drus tommen. Daburch betam er mehr Einheit, mehr Leben und Großartigfeit ber Sandlung. Wiffenschaftlich tann es aber nicht genügen, ba die Gache eine gew graphifche Unmöglichfeit ift. Der Schauplat biefer Begebenheiten ift vielmehr in Rleinaften ju fuchen, wie benn auch bie biftorifchen Quellen, welche b' Dhiffon benutt bat, es far bezeugen. Ihnen jufolge vertheilte Minvtider nach Gelme Tobe Rleinaffen unter beffen Gobne, b. b. unter eingeborne fleinaffatifche Rurften, welche alsbann nathrlicher Beife lebensunterthanig maren. Bon berobot erfahren wir, baf 205 Jahre vor bem Tob bes letten Berafliben Kanbaules (719 v. Chr.), also im Jahr 1224 v. Chr. Rinos seinen eigenen Gohn Mg ron ale Ronig in Lybien einsette. Dies ift bie einzige hiftorische Rachricht, welche und bie Griechen über jene großen Greigniffe aufbewahrt haben.

Minber targ ift aber die griechische Sage. Oben sahen wir, daß nach ber Erwordung bes jungen ungläcklichen Iredsch, Aur und Selm dem Bater zum hohn und herzfränkung sein einbalsomirtes haupt nach Temischeh sanbten. Diese Sage hat sich bei den hellenen solgender Maßen gestaltet: Tantalos, Sohn des Zeus, ward seines Neichthums und Geschickes wegen von den Göttern mit hohen Ehren überschüttet und selbst zur Tasel zugelassen. Um ihre Allwissenheit zu prüfen, töbtete er aber seinen eigenen Sohn Pelops und stellte ihnen denselben zum Rahle vor. Ergrimmt darüber stürzte ihn Zeus vom Sipplosseisen herab. Die Strase, welche er in der hölle zu leiden hat, ist die der Umersättlichseit, also der Sünde Selw's. Er leidet den fürchterlichsen Durst mitten im Wasser stellchen, das zurückweicht, so oft er sich zum Trinsen bück, den surge terlichsten hunger, während ein Zweig köstlicher Früchte über seinem Haupte hängt, der sich zurückzieht, wenn er darnach hascht.

( ( ,

Es verfteht fich von felbft, bag wir es hier mehr mit poetifchen Bilbern, ale mit hiftorifder Ueberlieferung zu thun haben. Doch ift uns eine birette Runde vom Untergang bes großlybischen Reiches burch Affprien erhalten in ber Erzählung bes Diobor und Anberer von ber Bertreibung bes Zantalos und Pelops burch 3los. Diefer 3los ift nämlich nichts Anderes, als eine Perfonifitation bee affprifden Reiches burch feinen Gott 31 in berfelben Beife, wie wir oben Egypten von ber perfifden Sage unter ber hieroglyphe bes Beitgottes Gevat bargeftellt fanben. Dag 3los ibentisch ift mit bem affprischen 31, erhellt aus ber Berbindung mit Affaracos als feinem Bruber. Affarac ift namfich, wie wir oben (S. 51) fahen, in der Bibel, wie in den Infdriften ein andern Rame bes "Adler-gottes" Risroch. Diefelbe Bebeutung, welche ber lettere Rame in allen femitifchen Mundarten bat, ergibt fich nun mertwürdiger Beife für Aff-arac aus Sprachen, von welchen man es feither wohl am menigften erwartet hatte. Unter ben etrus tifchen und erhaltenen Worten befindet fich namlich aracos fit Abler und as fur Gott \*). 26 ift in biefer Bebeutung nur noch if germanischen Sprachen befannt; es find aber Die bestimmtesten 20 geichen vorhanden, bag auch in Westaffen biefer Musbrud eriftit habe. Go findet fich g. B. As can-ios fowohl ale Rame für Gen, wie für Personen in Phrygien und Borberaften überhaupt. Es ift bles gang as-cunna, welchen Beinamen in ber Ebba ber Rhein trägt und ber foviel ale "gottentstammt" bebeutet. an ift Gott unb kunna ift bas mittelhochbeutsche kunne, lateinisch gens, griechisch yérra, yéros ober Befchlecht und erscheint anch beutlich in vbigen Mescansioe. Wenn Geen und ber Rheinftrom biefen Beinamen tragen, fo erflart fich bies einfach aus ber gottlichen Berehrung, welche unfere arifden Urvater großen Gewäffern zollten. Befannt lich entipringt auch bie inbische Ganga bem haupte bes Schima

<sup>\*)</sup> Plar. Aesar, wie island, aestr. S. G. Dennis die Städte und Begrabnisplage Etruviens, beutsch v. Mei finer, Leipzig 1852, S. XIX.

und ift fonach gleichfalls Abcunna. Phrygische Personen und Landnamen find 26 eca nios und Ascanja bei homer (31. II 862). Ale Cohn bee Japhet erfcheint Astenes in ber biblifden Boltertafel und 26 can es nannten bie Cachfen ihren Stammvater. Ein meiter Rame, in welchem as vortommt, ift 216-garb, wie befauntlich bei ben alten Germanen die Gotterburg und germanische Urheimath in Affen heißt, aus welcher einst unfere Bater nach bem Norben ausgewandert find. Diefes Usegarb finbet fich nun wieber in ber großen Inschrift bes Darius I gu Behiftun unter ber Form Anagaria, ober audy gerabezu Angaria \*). eine perfifche Proving, welche fich gegen Darins emporte. 3hr Usurpator gab fich für einen Rachkommen bes Ryarares aus, ward aber bestegt und hingerichtet. Bum britten erscheint bas Wort in bem Ramen Affa felber, jum vierten aber in obigem 26 arac. Arac finbet fich mit ber Bebeutung accipiter aber nicht blos bei ben Etrustern, fonbern auch bei ihrem Stammvolt, ben Lybiern \*\*). Go bilbet bas öftere Bortommen biefes einen Wortes ebensoniel Telegraphenstationen, welche von Italien über Lybien bis in bas Innere Westaffens gurudweifen. Die griechische Sage gab bicfem Mesarac Ronigegefialt und einen Gohn Rapye. Auch biefes Wort bedeutet in lybischer und etrudlischer Sprache baffelbe wie arac \*\*\*) und ift also nur eine audere Bezeichnung bes Gottablers Rieroch, welche bie Griechen miftverstanden. Um aber ja teinen Bweifel übrig zu laffen über bie Ibentitat bes Affaracos mit bem affprifchen Gott, gefellt bie Sage ihm ben Ganymebes als Bruber ju und läßt benfelben burch ben Abler ber Bene geranbt werben. Diefer derog Siog ift wiederum nur die wortliche Uebersetung von Abarac in's Griechische und nur burch Migverständniß bem Gott als Attribut beigegeben.

Wenn wir also ben Ug-aracos als Gott erkannt haben, so

<sup>\*)</sup> S. Ben fep's perfifche Reilinschriften S. 17 ff.

<sup>&</sup>quot;) C. Jablonski opusc. t. ill, diss. de ling. lyd.

<sup>&</sup>quot;") G. Jablonetla, a. D. mb G. Dennisa, a. D.

wird badurch die Identität des Ilos mit dem affprischen It zur Gewisheit erhoben. Daß derselbe als Repräsentant des ganzen affysrischen Reiches auftritt, würde dann seine vollsommne Erklärung sinden, wenn sich Rawlinson's Lesart für den ersten oder zweiten Rönig dieser Dynastie bestätigte, nach welcher sich der Name des Gottes II in dem Titel jenes Königs Aschur-daspalsil selber vorfände. In diesem Falle könnte Isos selbst die Abkürzung dieses Ramens sein und also einen bestimmten König bezeichnen. In jedem Fall aber ist sicher, daß wir die Thaten des Ilos auf die der Assprier zu deuten und also in der hellenischen Sage selbst einen tresslichen Anknüpfungspunkt an die Geschichte dieses Weltreiches geswonnen haben.

Rach Diodor hatte 3106 ben Xantalos schon aus Paphlagonien vertrieben (IV, 74), ben meisten übrigen Alten zusolge war es
aber Pelops. Apollodor (III, 12, 3) erzählt, 3106 sei nach
Phrygien gekommen. Der König des Landes, welchen er nicht nennt,
hielt gerade ein Kampsipiel ab. 3106 trug beim Ringkampf den
Sieg davon und erhielt als Preis desselben fünfzig Jünglinge und
fünfzig Mädchen. Es ist dies offenbar une die poetische Darstellung
der Eroberung von Phrygien. Sie dietet einige Achalichkeit mit der
indischen Sitte, Kriege und Schlachten durch das Mürfelsviel zu versindischen. Dieselbe Weise der Berbildlichung kinden wir dann weider
in der Sage von Pelops.

Bon Ilos vertrieben ging berfelbe nach Elis. In Pifa herrschte bamals König Denomans. Ein Orafel hatte bemselben verkandigt, er wurde fterben, sobald seine Xochter hippodamia sich vernähle. Um nun die Freier abzuschrecken, ließ er, ein vortrestlicher Wagenslenker, weit umher verfünden, nur dem gabe er hippodamia zur Ehe, der ihn in einem Wagenrennen von Pisa aus bis zur kandenge von Korinth überhole. Der Bosiegte müsse aber unsehlbar sterben. Schon hatten Biele solcher Weise durch die Hand des Elierkönigs ihren Xob gefunden, als Pelops erschien und durch Bestechung von Denomans Wagenlenker den Sieg errang. Bok Verzweislung ba-

rüber gab fich ber König selber ben Tob und Pelops folgte ihm in ber Herrschaft \*). Es ift dies offenbar eine Beschönigung und sagem hafte Berhüllung ber Ahatsache, daß ber Peloponnes und Griechensland überhaupt aus ihrem bisherigen Lehensverhältnis burch Wassengewalt unter die unmittelbare Herrschaft ber Pelopiben gelangten. Pisa selbst bezengt burch seinen Namen \*), seine Entstehung burch die Lyder und Strabo (VII, 7) sagt ausbrücklich: Pelops habe sein Bolt aus Phrygien in den von ihm benannten Peloponnesgeführt, und nicht blos, wie Hetatärs berichte, der Peloponnes, sondern ganz Griechenland sei in alten Zeiten im Besthe von Barsbaren gewesen.

Bon Glis aus untersochte Polops ben gangen Peloponnes. Mitabien führte er einen langen und schweren Arieg, weichen er, ber Sage zufolge (Apollod. III, 12, 6) beenbete, indem er ben König Symphalos durch Friedensversicherungen bethörte und bann hinterlistig ermordete. Er ward der Stammvater bos Hanses, unter welchem Panachaia ben Gipfel seiner Macht erreichen sollte.

Eine mertwürdige Erinnerung an jeue Unterjochung bes Pelosponnes burch ben Aflaten Pelops gibt fich nach Herovots Darsstellung in ben Reben bes Xerres, die schwerlich von ersterem gang kingirt sind, wor dem großen Heeresgug nach Griechenland kund. So bezeichnet er vor den versammelten Großen des Reiches die Spartaner als die, "welche das Land des Phrygiers Pelops bewohnen". (VII, 8). Roch entschiedener sind die Worte, welche der Großsduig an Artabans erichtet, da ihn dieser vom Heeresgug abmahnt: "Gerecht ist die Nache für unsere früher erlittenen Unbilden, damit ich die Gefahr ertunde, die mir bei der Betriegung derzenigen broht, welche auch der Phrygier Pelops, der ein Anscht unserer Bäter gewesen ist, bestiegte, so daß bis auf diesen Aag Land und Leute nach ihrem Bezwinger genannt sind." Weshalb der Perser

( (, )

<sup>1)</sup> Diobor IV, 73.

<sup>&</sup>quot;) B. oben S. 190,

ben Pelops einen Anecht seiner Bater neunt, mag baraus erhellen, baß Feribun ben Iredsch als König von Iran und Oberhern über Tur und Selm einsetze. Daß zu bes Terres Zeit noch ein Bewußtsein bieser Ereignisse in ber persischen Nation lebte, bies zu läugnen ware lächerlich, ba die Denkmaler ber persischen Literatur bis in die spätesten Zeiten bafür reben.

Der Staat, welcher bei des Pelops Antunft in Griechenland die Oberhand hatte, war, wie bekannt Argolis, als bessen haupt bald Tirpnth, bald Argos erscheint. Den Chronologen zufolge beberrschte es Eurystheus, der Sohn des Sthenelos, welcher mit Hulfe der Pelopiben sich die Herrschaft erworben. Ueber das Ende des Eurystheus sind die Nachrichten nur darin einig, daß er in der Schlacht durch Feindeshand (Hyllos, Jolass oder Andere) un's Leben gekommen. Der ganze Bericht über die Rämpfe des Eurystheus mit den herakliden leidet aber sichtlich an Entstellung und Berwechslung von Personen und Ereignissen. Die Ahatsache seize pi den unmittelbar in der Herrschaft über Argos solgten, ist die eins sachste Annahme sein Untergang durch die letteren, gleich den Königen von Sie und Artadien.

Cafter sest bas Ende bes Eurysthens und ben Aufang bes Atreus, des Sohnes von Pelops, in das Jahr 1234 v. Chr., alse zehn Jahre nach dem Regierungsanfang des Minotscher, was also auch chronologisch wunderbar übereinstimmt mit der affatischen lieber lieferung. Synkellos gibt das Jahr 1245, zu welcher Zeit Pelops noch nicht vertrieben sein kounte. In der historischen lieberlieferung haben wir nur das schon mehrfach erwähnte Datum der Einsehung Agrons als herrscher über Lydien. Da er ein Sohn des Rinos war, konnte dieselbe schwerlich bei der ersten Eroberung des Lundes geschehen sein, wenn Minotscher, wie die Perser berichten, im Jahr 1244 v. Chr. beim Antritt seiner Regierung erst achtzehn Jahre alt war. Daß die Einsehung Agrons aber gerade 20 Jahre später, also zu einer Zeit geschah, wo Rinos Minotscher gerade 20 Jahre später, also zu einer Zeit geschah, wo Rinos Minotscher erwach

( '' '

sene Rachkommenschaft haben konnte, besonders in Betracht der orisentalischen Bielwelberei, bietet wiederum eine Uebereinstimmung so gang verschiedener Quellen dar.

## Gründung von Ilion burch die Uffprier.

Als die Affprier Borberaffen erobert und bas hier bestandene lye bifche Großreich gertrummert hatten, trachteten fie auch, Die europais ichen Provinzen beffelben ihrer herrschaft zu unterwerfen und so bie Macht ber Belopiben ganglich zu vernichten. Bu biefem Behuf grunbeten fle in Borberaffen eine hauptstadt Troja und befestigten fie. Schon vom alten Rinos melbet Rteffas ausbrudlich, bag er Troas erobert hatte und ein Blid auf bie Rarte genügt, um die bobe Wichtigfeit biefer gwischen bas Marmorameer und ben Archipellagus eingeschobenen Halbinsel für eine auf Eroberung ansgehende affatische Macht zu erkennen. 3hr Besit sichert bie Berrichaft über ben Bellespont und in Folge beffen über ben Bosporus und schneibet fo bas schwarze Meer von Archipellagus ab. Daß bie Perser bies spater nicht beachteten und benützten, war ein großer Fehler, lag aber jum Theil in der Ratur ihres Reiches, bas mehr auf Zentralistrung gegrundet war. Anders bas Reich, beffen Geschichte wir hier erforschen. Alle eroberten Lander Randen nur unter affprischer Oberhoheit und handelten gleich den Herzogthümern und Marken unseres teutschen Reiches mit einer gewiffen Gelbstständigkeit; ihre erblichen Könige und herzoge waren entweber von den Besiegern in ihrem Besit bes laffen ober von ihnen eingesett worden. Go war es auch mit Troja. Der Krieg, welchen baffeibe vor ber Eroberung gegen die Danaer führte, ift wohl ein trojanischer, in weiterer Beziehung aber ein affyrischer Krieg, da bie Könige von Troja als assprische Vasallen und fogufagen Markgrafen hanbelten.

Dies wird uns ausbrücklich bezeugt von Plato. In feinem Rruger Affpe. Geschichte.

Dialog über bie Gesehe spricht ber große Philosoph von ber Einnahme bes Peloponneses burch die Dorier unter ben brei herakliben
Temenos, Eresphontes und Aristobemos. hieran knüpft er folgende Mittheilung: "Es ist ziemlich klar, daß sie (die herakliben)
glaubten, diese ihre Unternehmung werde nicht allein dem Peloponnes
ein geeigneter Beistand sein, sondern auch allen hellenen, wenn ein
Barbar sie beeinträchtige, gleich wie die Umwohner von Ilion damals, vertranend auf die durch Ninos gegründete Macht
der Affprier, ked den Krieg gegen Ilion erregten. Denn noch war
der Rest des änßeren Ansehens bei jenem Reiche nicht unbedeutend
(im Jahr 1100 v. Chr.). Ganz sowie wir den großen König fürchten, so schrecke auch die damaligen (Griechen) jene compakte Wacht.
Denn eine große Schuld hatten sie durch die zweite Eroberung Ilions auf sich geladen, indem basselbe ein
Theil jenes Reiches gewesen war \*).

Wir sehen, das Zeugniß für unsere Ansicht ist so bestimmt, als es nur immer sein kann. Es ist wohl kann nöthig, darauf ausmerts sam zu machen, daß basselbe von einem Mann ausgeht, der durch eigene Urtheilsfähigkeit, wie durch seine Bekanntschaft mit dem orienstalischen Alterthum als eine Autorität ersten Ranges gelten muß.

In jedem Fall aber haben wir die wichtigste Bestätigung burch die griechtsche Sage selbst. Sie schreibt nämlich die Gründung von Ilion demselben II od zu, welchen wir oben als allegorische Bezeichnung des assprischen Reiches erkannt haben. Rach seinem Sieg in dem Kampfipiele gab Tantalos dem Il as eine Ruh mit der Weisung, wo sich dieselbe niederlege, eine Stadt zu gründen. Ilos befolgte dies. Die Ruh ging vor ihm her und legte sich endlich in Troas nieder. An dieser Stelle nun legte er eine Stadt an, welche er nach sich, d. h. nach dem assprischen Gotte II, Ilion benannte. Wir haben also hier eine ausdrückliche Ueberlieserung von assprischer Gründung. Was die Sage von der Luh betrifft, so scheint es in

<sup>\*)</sup> S. Platonis opera ed. Frieder. Astins, Lipsiae 1823, tom. VI, p. 164

ber Urzeit bei ber Stiftung von Kolonieen vielfach ber Gebrauch gewesen zu sein, Ruhe als Orakel zu befragen. Auch in ber Sage
von ber Gründung Thebens durch Radmos sehen wir dasselbe,
und die Ruh galt bei Indern, Egyptern, Persern, kurz im ganzen
alten Orient, als ein vorzüglich heiliges Thier.

Rach Ronon (c. 12) mußte 3los erft ben Byjas, Konig ber Bebryter in einer Schlacht besiegen. Die Bebryter erscheinen überhaupt vor ber affprischen Grundung als herrschendes Bolt, nicht bloß in Troas, fonbern auch weiter gen Often bis in Bithynien, bas einst Bebryfien geheißen haben foll. Gie werben geschilbert als Sirten von riefiger Geftalt und reich an heerben \*). Nach ber obigen Stiftungefage und ben letteren Unbentungen fonnte gefolgert merben, bag vorher noch feine Stadt hier bestanden habe. Doch melben fonflige Ueberlieferungen fo bestimmt von einer frühern Grunbung, baß man unter ber jungften eher einen Ausbau ju verfteben hat. Der frühere Rame mag Aroja gewesen sein. Wenn Tros Bater bes 3los heißt, fo ift er es nur fur ben gum Ilifden Stadtgott und Ramengeber geworbenen 31vs, nicht für ben affprischen 31. Außerbem heißt Ilos auch Sohn bes Dardanos, bem bie Gründung ber Burg Darbania noch vor der Ankunft bes 3 los zugeschrieben wird. Die griechische Sage läßt ihn von Kreta und Samothrake tommen, verwechselt und verwirrt hier aber offenbar. Denn Darbanos ift ein achtaffprischer Rame ober Titel. Tartan beißt namlich bei Jefaias (20,1), wie in den Reilinschriften ein General unter Shalmanefer und Sargon. Reuere Untersuchungen haben herausgeftellt, bag Zartan foviel ale Befehlehaber überhaupt bedeutet. \*\*) Da nun die Burg von Ilion auch Dardan i a genannt wird, fo ift hierans zu schließen, daß eine affprische Befagung unter einem Zartan ober Rommanbanten in berfelben lag, worans bie Griechen

<sup>&#</sup>x27;) S. Rückert a. a. D. S. 4.

<sup>5.</sup> Layard, Ninive and Babylon p. 148. Tartan, which we now find from the inscriptions was merely the common title of the commander of the Assyrian armies.

einen Eigennamen Darbanos und ein Bolt der Darbaner macht ten. Noch ein anderer Grund macht dies wahrscheinlich. Als Beschlöhaber der Darbaner erscheint Anchises und sein Sohn Aeneas in einer gewissen Selbständigkeit neben den Priamiden. Anchises aber heißt ein Sohn des Kapys, dem wiederum Assaratos zum Bater gegeben wird. Bei Conon (o. 12) herrscht Assaratin Darbania, sein Bruder Ilos aber in Ilion, was Alles übereinsstimmend auf die assyrische Hertunft der Aeneaden hinweist.

Erst nach der Bestsnahme von Troas soll dem Paufanias (11, 22) zufolge Ilos den Pelops aus Assen vertrieben haben. Wir sahen oben, daß Kastor den Ansang der Pelopidenherrschaft in Argos in das Iahr 1234 v. Shr. sest. Merkmurdig stimmt damit die (S. 155) schon erwähnte Rotiz, daß Inseltyrus, welches dem Isse phus zufolge 1233 v. Shr. entstand, ein Jahr nach der Eroberung von Troja gegründet worden sei. Wie wir sahen, fällt genau in dasselbe Iahr die assyrische Eroberung. Es ist leicht möglich, daß in assatischen Quellen dieselbe erwähnt war und so von Herodot und Anderen mit der Eroberung durch die Danaer verwechselt wurde.

## Eroberung von Chawer burch die Affprier.

Jene Nachrichten über eine Gründung von Inseltprus im Jahr 1233 v. Ehr. ist noch in anderer Beziehung von Wichtigkeit. Sie wird nämlich dem Angriff einer feindlichen Macht auf Sidon juge schrieben, welche eine Auswanderung zur Folge hatte. Als angreisende Macht wird Ascalon bezeichnet. Dies ist aber durchaus unwahrsschieht, da gerade damals Sidon in der Fülle seiner Kraft der stand \*) und eine geographische Unmöglichkeit darin liegt. Dem Tyrus ist nördlich von Ascalon, aber südlich von Sidon. Rach jener Nachricht wären also die verdrängten Sidonier ihrem Feind

(40

<sup>\*)</sup> S. Movere bas phonitifche Alterthum I, S. 820 ff.

geradezu in den Rachen gewandert. Zudem konnte die Insel nicht wohl gegen eine Seemacht schüben, als welche Abcalon allein von Bedeutung gewesen sein kann. Es scheint in der Angabe die Wahrbeit einer Verdängung der Sidonier vom Festlande zu liegen, aber die seinbliche Macht muß einmal eine kontinentale und dann eine von Rorden gekommene sein, vor welcher sich die Sidonier gen Süden zurückzogen. Als eine solche dürsen wir die Assprier um so mehr betrachten, als auch die Angrisse der Kaiser und Könige des achten und sechten Jahrhunderts v. Ehr. stets ein Zurückziehen der Aprier vom Festland auf die Insel zur Folge hatte, und auch die Eroberung von Valästina nach bestimmter Uederlieserung zu dieser Zeit stattgesunden hat. Die Thatsache der assprischen Unterthänigkeit Phönikiens liegt in dem, wenn auch sehr zweiselhaften Bericht, daß während des trojanischen Krieges ein sidonischer König Phalis, jedenfalls als assprischer Basall, Troja zu Hüsse gezogen sein soll.\*)

Eine Eroberung von Damastus durch die Affprier bezeugt Justin (XXXVI. 2) ber fogar die Semiramis und einen affprifchen Ronigsftamm aus biefer Stadt herleitet. hier ift aber wohl bas alte Reich gemeint. Gewiß wird übrigens bie Zugehörigfeit Gyriens jum neuen Reich burch bie von jubifch en Quellen uns überlieferte Unterjochung Dalaft in a's, welche bie ber norblichen ganber ale felbfte berftanblich voraussett. Es ift die erfte Anechtschaft ber Sebraer nach ihrer Answanderung aus Egypten. Als die Rinder Ifrael von Ichovah abstelen und bem Bal und ber Afcherot bienten, erzählt bas Buch ber Richter (c. 3, 7 ff.) lieferte sie ber Herr in die Hand des Rufchan Rifchathaim, Ronigs von Aram-Raharajim und fie bienten bemfelben acht Jahre. Rach Berlauf berfelben erweckte Gott ben Geift bes Othniel, baß feine Sand flegreich warb über Ruschan Rischathaim. Alebann ward es still im Land 40 Jahre. Raharas jim (Stromland) ist ber semitische Rame für Desopotamien unb Blavius Josephus überfett es gerabezu mit Affprien. Daß bie Er-

( (, )

<sup>\*)</sup> C. Wovers bas phonikische Alterthum I, S. 325.

pebition von Chala-Minoticher ausging, erheut aus ber Ibentifat ber Beit. Wenn wir nämlich von bem Jahr bes Andzugs 1314 v. Ehr. bie 40 Jahre ber Bufte, bie 25 Josua's und die 18 ber Anarchie abgahlen, betommen wir für bie achtjahrige Rnechtschaft bie Jahre 1231 - 1223 v. Chr., in genauer Uebereinstimmung mit ben Angaben, welche bie Bertreibung ber Pelopiben nach Europa auf 1234, bie Stiftung von Infeltyrus auf 1233 v. Chr. bestimmen. Dag ber Name Ruschan-Rischathaim nicht übereinftimmt mit fonft uns über lieferten Ramen bes erften affprischen herrschers ift fein Wibersprud. Der Erstere tann leicht ein Untertonig ober Bergog gewesen fein, beren ber Schachenameh ja viele erwähnt, wie z. B. ben Schirnich, Raren, Sam Reriman und fpater beffen Entel Rufthm. Der lesten hat eine mertwurdige Rameneverwandtichaft mit Rifchathaim. Schon bie Leichtigleit, mit welcher bie Juben bas affprifche Joch ab warfen, lagt schliegen, bag fie es nicht mit ber gangen Reichsmacht gu thun hatten.

Flavius Josephus ist über bieses Ereigniß etwas ausführlicher. Der Assprierkönig Shusarthes brach nach seiner Erzählung in ihr Land ein, fügte ihnen in einer Schlacht großen Berlust zu und nahm Biele in den nach harter Belagerung bezwungenen Städten gefangen. Die Uebrigen ergaden sich freiwillig aus Furcht und mußten acht Jahre lang einen kaum erschwinglichen Tribut bezahlen. Othniel, vom Stamm Juda, erhielt darauf vom Herrn die Weisung, sein Boll zu befreien. Er übersiel unversehens mit wenigen Tapferen die Besahlungen, welche Chusarthes in die Städte gelegt hatte und ließ sie niedermetzeln. Berstärft durch viele ihm zuströmende Kämpfer schlich er dann die Ussprier in offener Schlacht und nöthigte sie, über den Euphrat zurückzugehen."

Es durfte sehr zweiselhaft sein, ob Josephus noch andere Quellen benutte, oder ob er die ganze für sein Bolt so ehrens volle Nachricht aus eigner patriotischer Phantaste ausmalte und ergänzte. Wie wir ihn aus seiner Schrift gegen den Apion kennen, ist das Lettere nicht unwahrscheinlich. Jedenfalls ließen fich die das

mals so muchtigen Affyrier von dem so vielsach zerspaltenen und schwachen jüdischen Bolt wohl abwehren, aber nicht bis über den Euphrat zurückjagen. Der Zustand abwechselnder Empdrung und zeitweiser Freiheit, in welchem sich Palästina während der Richtenzeit befand, erinnert lebhaft an die Berhältnisse Italiens im Mittelaster. Insbesondere scheint die Stellung Teutschlands zu letzterem in merkwürdiger Weise durch die Afspriens zu Palästina vorgebildet.

Minotichers Beimtehr und Grundung von Chalab.

Turan bis Egypten, von Indien bis zum jonischen Meer war Alles seiner Macht unterworfen. Jest zog er heim, um dem Ahnheren, dem er disher durch Boten seine Siege gemeldet, die Botschaft vollendeter Rache selbst zu überdringen. Mit Sehnsucht erwartete ihn Feridun zu Temischeh. Vom Thron stieg er bei seinem Anzug und eilte ihm entgegen. Er ließ nach freudiger Begrüßung die Beute unter die Krieger vertheilen und krönte dann den Minotscher mit eigener Hand. Aus hindustan war Sam, der Fürst von Sabul, mit reichen Spenden gekommen. Ihm befahl Feridun seinen Enkel zu Rath und That. Bald darauf starb er. Aufrecht auf dem Thron, die Krone auf dem Hanpt, ließ Minotscher den Ahn in die Gruft hinabsenken und so ruhte Feridun hier, wie Karl der Große zu Nachen.

Der Sitz Feriduns war, wie schon öfter erwähnt, Temischeh, b'Dhison aber neunt eine Stadt Sary-Scheher und Istakhar ober Versepolis. Der hossis Minotschers ist nach bem Schach-nameh Unsfangs Temischeh, später wird er als "Stadt bes Weltgebieters" noch öfters erwähnt, aber auffallender Weise niemals mit Namen.

Rach Bollenbung ber großen Heereszüge Chala's erfolgte jebenfalls ber Ausbau ber Stadt Chalah, ebenso wie ber alte Ninos
nach seiner Heimkehr bas gegenüberliegende Ninive gegründet hatte.
Rach bem Untergang des alten Reiches burch Arpag hatte sich

( ()

aus ben Ruinen eine nene Stabt erhoben, welche gwar teine Sanpts ftabt, aber boch noch von ziemlicher Bebeutung gewefen zu fein icheint. Ramentlich in ben affatischen Rriegen ber Egypter gur Beit ber achtgebuten Dynastie spielte fie eine bebeutenbe Rolle als Festung. Befonbers auf ber fatiftischen Tafel zu Rarnat erscheint fie unter bem Ramen Renii. Das Bolt, welches in ihrem Befit mar, führt auf ben egyptischen Monumenten ben Ramen A-rl-sot, was fich leicht auf die Arier beuten lagt. Diefe Stadt bestand nun auch im neuen Reiche neben Chalah fort und tam wieber ju folcher Bebeutung, bag fle felbft ben Damen ber eigentlichen Sauptstadt verschlang. Dinis ve bebeutet foviel ale "Sit bes Rinos". Chalah heißt in ben Reilinschriften Sthalath und lag, wie ichon oben erwähnt, auf bem rede ten Ufer bes Tigrisftromes, fubmeftlich von ber alten Sauptstadt. In ber Bibel erscheint es nur fehr felten und wird in ber Genefis (10, 12) von Rinive ale eigene Stadt unterschieden. Daß bas Lettere ftete in ber heiligen Schrift als Git bes Reiches genannt wirb, hat feine hiftorifche Begrundung. Denn bie Dynaftie Galmanaffare refibirte am meiften auf bem linten Ufer und namentlich Rhorfabab hat ihr feine wichtigften Palaftrummer zu verbanten. Die Stadt, welcher ber Prophet Jonas einen Umfang von brei Zage reifen gibt, ift eigentlich ein Rompler bon Stabten, beren Dauptruinen burch bie heutigen Ramen Rhorfabad, Rujundschif und Rimrub ju bezeichnen finb. Neuere Deffungen bestätigen bie Angaben bes Propheten volltommen. Als einzige Stadt tonnen fie beghalb gelten, weil eine gemeinsame ungeheure Feftungemauer fie umschlof. Junerhalb berfelben mar aber jebenfalls viel Acerfeld und bewegliche Beltwohnungen. Dies lagt fich aus ben bilblichen Darftellungen ber Monumente noch beutlich erfennen. Doch ift bie ungeheure Große, welche nach Rteffas einft bas alte Rinive befeffen und bie bas fpatere in ben letten Zeiten bes Reiches wiebererlangte, burchaus nicht für bie erften Jahrhunderte bes zweiten Beltreiches anzunehmen. Es verträgt biefe Annahme fich nicht mit ben politischen Buftanben-Beftaffens zu biefer Zeit. Ein fo tropiger Feubalabel und Feubalverhaltmiffe überhaupt bestehen immer nur ba, wo die städtischen Gewerbe weit hinter den Geund- und heerbenbesitz zurücktreten. Mit der steigenden Wichtigkeit der Städte, wie sie aus der Bibel und den grieschischen Berichten erkannt werden kann, ging beshaib, gerade wie im neuern Europa, der Berfall des Fendaladels und zugleich der Reicheseinheit hand in hand. Die zunehmende Bevölkerung der hauptstadt Rinive bewirkte eine despotische herrschaft derselben über die Umgegend, soweit sie im Bereich ihrer unmittelbaren Macht lag. Aber gerade dieses Streben nach innerer Konzentrirung der Gewalt brachte in den Provinzen, besonders in Iran, ein Gegenstreben hervor, das zuletzt zum offenen Bruch führte.

#### Berhältniß Frans zu Affprien.

Ein anderer Umstand, welcher auf die geringere Bedeutung der Hauptstadt in den früheren Jahrhunderten schließen läßt, ist die bedeutende Abhängigkeit des Zentrums von den Gliedern. Aus den Regentens und Opnastienamen, Kerschasp (1075-1055) und Robad (1055-945 v. Chr.) namentlich, läßt sich schließen, daß bisweilen selbst Basaken den assprischen Thron bestiegen; denn beide Ramen bezeichnen Geschlechter, welche unter Feridun und Minotscher im vierzehnten und breizehnten Jahrhundert erscheinen und namentlich die Heereszüge des Letzteren mitmachten.

Bon ber Dynastie Robad melbet der Schachenameh ausbrucklich, daß sie durch Rusthm, den Herzog von Rimrus, von Kerschasp, daß er durch Sal von Sabul eingesetzt und durch bessen Einfluß besherrscht wurde.

Diese wechselnde Obergewalt Affprieus über Iran ober Iran's über Affprien bestimmen die Perioden unserer Geschichte. Die erste Pertode ist die der fast unumschränkten Kaisergewalt. Sie dauerte nur mahrend ber Dynastie Minstscher 1244—1124 v. Chr. und bis zum Ende Ruders 1117 v. Chr. Die zweite ist die Periode

ber Borherrschaft Iraus, besonders der häuser Sal von Sabul und Rusthm von Rimrus (1117—1055—945 v. Chr.) In die fer Zeit war die Raisergewalt fast null. Das Oberhaupt des Reiches ward eingesetzt vom herrschenden Fürstenhaus, beseitigt, sobald es demselben nicht zusagte und überhaupt völlig von ihm beherrscht.

Die dritte Periode ist die ber getheilten Macht unter ben Opnastieen Rawus und Khosrev (945—725 v. Chr.). Während vieser Zeit schwankte die Obergewalt zwischen Affprien und Iran hin und her. Zuweilen drohte ein Bruch, wenn die Raisermacht sich zu überheben trachtete, wie namentlich unter dem stolzen Rawus III. Die gemeinsame Gefahr aber, welche Iran wie Affprien von Turan her bedrohte, führte schnell eine Versohnung herbei, die aber der Rivalität kein Ende machte.

Die vierte Periode ist die Zeit des vollkommenen Bruches zwischen Kaiserthum und Landesfürstenthum, in welchem Affprien und Iran im Rampf auf Leben und Tod einander gegenüber stehen. Sie reicht vom Absall Irans 725 v. Chr. dis zur Zerstdrung von Rinive 606 v. Chr.

Die fünfte und lette Periode umfaßt die Zeit der Unters
jochung von Westassen burch Iran unter der Borberrschaft ber Meder und Perser. Sie reicht vom Untergang Rinive's 606 bis zur Bollendung der persischen Reichseinheit nach dem Untergang bes iranischen Feudalwesens durch Darius bis o. 500 v. Chr.

Die brei ersten Perioden, welche bie Geschichte bes eigentlichen Reiches in sich begreifen, bilben ben Inhalt bes gegenwärtigen zweiten Buches, die beiben letten, ben bes britten.

#### Sals Geburt.

Schon unter ber Opnastie Minotscher entwidelte fich die Dacht, welche in ben folgenben Jahrhunderten die hauptrolle in Iran, die zweite im affprischen Reiche spielen sollte. Der Goach-

nameh macht fie baburch jum gesetlichen Bormund über bie Raifergewalt, baß er ben fterbenben Feridun seinen Entel Minotscher bem Sam jur hut empfehlen laßt. Der Gis bes Sam war Sabul, gang in ber Rabe bes spateren Ghazna. Im Benbibab heißt es harachwaiti, ein Rame, ber leicht in bem Urachotus ber Alten wieberzuerkennen ift.

Arachotus hieß fowohl eine Stadt, als auch ber burchftromenbe Alug, welcher, vom hindulusch herabtommend, in ben hirmend ober Erymanthus munbet. Wegen feiner lage im fernen Dften in Inbiens Rabe wird Sabul im Schach-nameh ofters unter bem Ramen hinduftan mitbegriffen. Dies rechtfertigt fich einiger Dagen and baburch, bag bas Saus Gabul bie Lebensberrichaft über alle öftlichen Bafallen Affpriens bis jum Inbus befag. Das haus Sam (Benb Camas) rubmte fich bes alteften Abels in Iran. Rerecaepa, ber erfigenannte Abn, ftammte von Dichemichib, ihm folgen in ber Stammlifte Reriman, Reriman und endlich Gam. Alle maren treffliche helben, beren Thaten großentheils in einem eignen Belbengebicht, bem Sam nameh verherrlicht werben. Schon unter Feribun vollbrachte Sam gewaltige Thaten, in ben Eroberungsfriegen Minotschers spielt er aber nur eine geringe Rolle und fieht weit hinter bem jungeren Geschlechte Raren gurud. Unter Ruber jeboch erscheint Sam bereits als erfter gurft bes Reiches. Rach feinem Untergang warb Sam's Rolle in großartigfter Weise aufgenommen und fortgespielt burch bie jungere Linie bes Saufes, bie ber Schachenameh Sal nennt und ihm zufolge bis unter Xerres bauerte.

Bon Gals Jugend ergahlen und die Perfer Munderbares. Sam hatte lange auf einen Sprößling gewartet. Als seine Sehnsucht endlich erfüllt ward, randte ein unglückseliges Zeichen Ahrimans dem Bater die Freude darüber. Sal hatte nämlich weiße haare. Sam, in Berzweislung, das Gespötte seiner Feinde zu werden und ein Berwandter Ahrimans zu heißen, gebot seinen Knechten, das Kind in weiter Ferne auszusehen. Sie trugen es also auf den Albors, den gewaltigen Götterberg im hindufusch. hier auf besten Gipfel hauste

ber Munbervogel Gimurg-Unta. Ale biefer bas burftenbe Rnablein mimmern horte, erbarmte er fich feiner, fchof beruieber und brachte 28 nach seinem Reste, wo die Jungen mit ihm spielten. Mit gartem Rleifche genahrt, von Gimurg in aller Weisheit und felbft in ber Sprache unterrichtet, wuchs nun Gal unter ber but feines Pflegers wunderbar fraftig heran. Ginft jog eine Raramane vorüber und gewahrte ihn. Binnen furger Zeit mar bie Wunderfunde vom Bogling Simurge über weite lander bin verbreitet. Auch ju Gam gelangte ffe. Gin Araum und bie Auslegung ber Priefter beftatigten ihm, bag Sal fein Sohn war. Sogleich machte er fich auf ben Beg nach bem Albord. Mit Erstaunen fah er bas machtige Reft auf fdwindelnber Sobe. Gimurg hatte fein Rommen wahrgenommen und ertannte bie Urfache. Er fagte feinem Pflegling, fein Bater, ber Behlwan ber Belt, tomme, ju glangenbem Boos ibn mit fich fortzunehmen. Mus feinem Rlugel rif er bann eine Reber und gab fie bem Sal. Menn bu jemals in Gefahr gerathit, fprach er, fo nimm und wirf fie in's Fener. Augenblicklich werde ich bann, jur Sulfe bereit, an ber Seite bir fein. Und Simurg faste ben Jungling, mit made tigem Fittig fchwang er fich nieber vom Felfen und legte ben Gal feinem Bater ju Rugen. Sam aber banfte bem Ronig ber Bogel, ber fogleich von bannen flog und betrachtete bann mit Monne ben Anaben, feine Lowenbruft und blubende Geftalt. Dann legte er ibm ein Pangerhemb an und ein toftliches Rleib, hob ihn boch auf's Ros and führte ibn beim unter bem Jubel bes Bolfes.

Malcolm erinnert hierbei an die Sage der Griechen, daß Acharmenes, der Stammvater des Kyrus, von einem Abler ernährt worden sei. Dieser Bogel Simurg, welcher den Sal zu seinem Reste trägt und dort ihn ernährt, ist kein Anderer als der Adler des Zeus, der nach der trojanischen Sage den Ganymedes, den Bruder des Assacas und Ios entsührt. So erscheint der assprische Gottabler, der Schüger und das Wappen des Reiches, über einstimmend in der Sage zweier Bölker an den entgegengeseisten Endpunkten Westassens. Simurg ist auch in die arabischen Rährchen

( (, ,

von "taufend und eine Racht" übergegangen und heißt hier ber Bogel Rock, offenbar eine Berstümmlung bes Namens Nibroch.

Daß Gal von Us-arat erzogen wirb, beutet ichon im Boraus feine bobe Bestimmung für bie Butunft bes affprifchen Reiches an. Mit Frende und Bermunberung vernahm Raifer Minoticher bie Runde und fandte fogleich Ruber, feinen Gohn, ben Gal bei Sofe einzuführen. Sogleich machte fich Gam auf nach "ber Stabt bes Beltgebietere." Dinoticher felber holte vor ben Thoren fie ein. Gleich allen Anbern, welche Gal ju Geficht befamen, erstaunte er über feine herrliche Geftalt und ließ fich von Gam bie gange wunberbare Geschichte ergablen. Dann befahl er ben Prieftern, in ben Sternen nachzulesen über feine Butunft, und fie funbeten, bag ein gewaltiger Belb in ihm erblube. Der Raifer freute fich, gab ihm reiche Chrengeschente und fchrieb ihm einen Lebensbrief über alles Land von Rabuliftan und Indien bis jum Indusftrome. Den Sam aber feste er ale Markgrafen über Rerkan ober hyrtanien und Mafenberan, damit er bort bie Dims befampfe. Denn wenn auch bie Berrs Schaft Minotfchers felbst über Turan fich ausgebreitet hatte, fügten fich boch bie tapfern Bergvölfer Dafenberans nicht gutwillig bem herrscherwort von Chala, sondern es bedurfte einer gewaltigen Fauft, um fie im Zamm zu halten. Und Sam übergab ben Priestern seinen Gohn, bamit fie beffen Erziehung vollenbeten. 3hm selbst aber trat er fein Erbland Sabulistan ab, bamit er bort als herrscher schalte und malte. Dann brach er auf mit feinem heere nach Rertan.

## Minotfder II.

(1199-1161 p. @b.)

#### Der trojanifche Rrieg.

In ber Geschichte von Gal's Jugend erscheint bie faiferliche Macht Minotschere noch in ihrer gangen Große. Geine Berrichergewalt reicht bie an ben Inbue, und wenn er bem Sam befiehlt, mit einem Beer nach Syrtanien aufzubrechen, bentt biefer noch an feinen Miderstand. Auch im Westen sehen wir gut biefer Beit Affprien nicht blos ftart und achtunggebietend, fondern felbst feine Gewalt jenseits bes hellespont nach Europa ausbehnen. Denn fo wie im fernen Dften Gabul, fo ftand auch hier an ber Scheibe zweier Belttheile Eroja ba, schnell emporbluhend unter bem Schatten ber affprifchen Macht. 2118 erften Fürften nennt bie griechische Sage ben Sohn bes 3 los, Laomedon. Der Name fcon "Bolfgebieter", ber jebenfalls nicht ursprünglich, sonbern von ben Sellenen gebilbet ift, brudt bie Macht bes jungen Basallenftaates aus. melbet von großartigen Bauwerfen in ber neuen Stabt, unter anberem vom Tempel bes Apollo ober bes affprifchen Bel, vom Mal bes Ilos, bei welchem bie Trojaner ihre Busammenfunfte gu halten pflegten \*) besonders aber von ben gewaltigen Festungemauern, bie La om e bon mit Beihülfe ber Gotter Apollon und Pofeibon aufführte.

Als fo bie Stadt Bollwerk und Bormaner für Affen geworben war, gedachte fie ihre herrschaft auch über Europa auszubehnen, zu eignem Bortheil und zum Ruhm bes affprischen Namens. Deutliche Anzeichen find uns aus bem Alterthum über bieses Bestreben erhalten. So melbet herobot, daß noch vor ber Zeit bes trojanischen Krieges

<sup>\*)</sup> Bielleicht eine jener Pyramiben, welche man beutzutage so häufig in Affperien findet.

bie Myser und Teutrer über ben Bosporus gingen, die Thrater unter jo chten und gen Guben bis an das jonische Meer und ben Peneus vordrangen. Noch in spätester Zeit rühmten sich die Paonier und Bithynier in Thratien und Matedonien, bei dieser Gelegenheit aus Affen als Eroberer getommen zu sein \*). Tzetes (Epc. p. 197) bestätigt biesen heereszug bis nach Thessalien, indem er benselben ausbrücklich dem Laomedon zuschreibt.

Mahrend fo Europa zu Land angegriffen wurde, geschah bies auch jur Gee in ber Weife jener Zeit burd, lleberfall und Raub. Dies gab bie Beranlaffung ju jener gewaltigen Expedition von gang hellas, welche als "trojanischer Rrieg" burch bie Gefänge homers unfterblichen Ruhm erlangt hat. Derfelbe ift befanntlich Gegenftanb vielfacher Untersuchung. Die beiden neuften Monographien haben wir ichon öftere gitirt \*\*). Ihre mannigfachen Borguge im Gingelnen werben fehr geschmalert burch bie Bertehrtheit ber Grunbibee. Die Unfitte vieler heutigen Forfcher, alle auch noch fo fernigen Sagengestalten und Sagenereigniffe in einen mythischen Rebel gu verfluchtigen, ift namlich bei ihnen gum non plus ultra gesteigert. Ufchold erflart ben gemeinsamen Zug aller Danaer gegen Troja für "mythisch". Aroja ward zerstört, aber zur Zeit ber Heraklidenwanderung, burch flüchtige Theffalier. Run fpielten aber im trojanischen Krieg nach ben einstimmigen Ueberlieferungen ber hellenen bie Delopos nefier bie hauptrolle. Diese unbegume Richtübereinstimmung mit friner Auficht beseitigt Herr Ufchold mit wahrhaft genialer Rühnheit gang einfach baburch, bag er ben Agamemnon, ben Denelaos und alle anderen griechischen Fürsten, mit einziger Ausnahme ber Theffalier, ju Göttern macht. Als Beweis bafür bienen ihm bie Angaben griechischer Autoren, bag an etlichen Orten im Peloponnes Agamem non und andere Beroen Tempel und Altare hatten, folglich nach Ufcholds Meinung unmöglich einmal Menschen gewesen

<sup>\*)</sup> Derobot VII, 20, V, 13, VII, 75.

<sup>&</sup>quot;) Ufcholb, Geschichte bee trojanischen Rrieges. Stuttg. 1836. Radert, Arojas Bluthe, Untergang und Wiebergeburt. Gotha 1846.

fein konnen. In biefer Weise wirb es herrn Ufchold auch nicht fchwer fallen, ben dinefifchen Philosophen Confucius als mythifde Perfon zu erweisen. Denn nach einstimmigem Bericht ber Reisenben besitt er burch gang China Tempel, und alljährlich werben ihm 62,606 Thiere, namlich 6 Stiere, 27,000 Schweine, 5,800 Sammel, 2,800 Stud Dammwilb und 27,000 Safen geopfert. Ein anberer dinefifcher "Gott" heißt Wen. 3m Jahr 1234 unferer Zeitrechnung marb er geboren und wegen feiner hohen Begabung ichon fruh mit bem Doftorbiplom geziert, trat in bie Urmee, avancirte fchon im Jahr 1275 jum General und ward julest auf Befehl des Mongolenfürsten Supilai 1278 gefopft. heutzutage besitt er Tempel unb Altare und alljahrlich am 5ten Darg wird ihm gu Ehren ein feierlicher Gottesbienft begangen \*). Daß biefer Ben fein Deufch fein tann, verfteht fich nach herrn Ufchold von felbft. Es ift nur bie Frage, mas fur einen Gott wir in ihm zu fuchen haben. Da er nach ben mythifd en Berichten ber Chinefen in ber Armee gebient hat, fo liefe fich barans schließen, bag er eine Urt Mars mar, wenn uns fein Dottorbiplom nicht vielmehr bagu nothigte, ihn fur einen hermes, einen Gott ber Wiffenschaft, ju halten. Wenn Ufcholb bie Peloponeffer ju Göttern macht, fo thut er bies nur, weil fie als Menschen nicht in fein Suftem paffen. Die Theffalier wenigftens tanonifirt er nicht. Golde Salbbeit und Inconsequenz laft fich fein Rachfolger Rudert nicht zu Schulben tommen, bei ihm vergöttlicht fich bie gange griechische und trojanische Armee. Menelacis und Agamemnon find Morgen und Abendgotter, Achilles aber ein Baffergott!

Fragen wir, was biese Forscher bewogen hat, ben festen Boben ber Ueberlieferung zu verlassen, namentlich bie Geschichte vom Raub ber helena für erfunden zu halten und an ihre Stelle grunde und haltlofe hopothesen zu setzen, so erklart sich und bies burch bie Schwierigkeit, die Mitwirkung von ganz Griechenland bei bem nun

( (, ,

<sup>\*)</sup> G. Ausland, 1853 Rr. 3.

entftebenben Rachetrieg zu begreifen. Dies fühlte fcon bie Sage und befeitigte ben Uebelftand auf ihre Weife, indem fle ben befaunten Schwur ber Freier vorhergeben ließ. Thutpbibes erffart bie Mitwirkung burch bie überwiegenbe Dacht bes Mgamemnon. In ber That nimmt berfelbe bie Stelle eines Dberlehnsherrn ein. Aber die bloße Achtung ber Teutschen bes Mittelaltere vor ber Dacht ihres Raifers mare nicht im Stanbe gewefen, fie gu jenen großen Bugen nach Italien und bem Drient zu einigen, fonbern nur eine alle gemeine Begeifterung. Gine vollgenügende Erflarung, welche gugleih' ber Sage ibr Recht wieberfahren laßt, vermögen wir bagegen von unserem Standpuntt aus ju geben. Der trojanische Rrieg ift bie Fortsetzung best gewaltigen Rampfes gwifden Mffur-3los und bem Ronigeftamme bes Gelmreiches. Ale ein Ctuppuntt affprifcher Macht gegen bie Reere und Meerlande Europa's, ein mahres affinrifches Gebaftopol, ftanb Ilion ba. Bon hier aus führten fie einen Rauberfrieg gegen Sellas, ber an Gewaltsamteit bas aus Sanderibe Inschriften befannte Berfahren noch überbieten mochte. Diefe Raubereien erstreckten fich befonders auf Menfchen \*), weil Stlaven, befondere weibliche, in ber Urzeit Die gefchätteften Baaren gewesen. All biefe Raubzuge hat nun bie griechische Sage verforpert in bem einen bes Paris und ber Entführung ber Belena. Best, mo gang Sellas fah, bag Riemand mehr ficher war, feitbem bem Beuber bes machtigften ihrer Fürften aus bem gewaltigen Pelopibenftannn bie Gemahlin aus bem eignen Saufe weggeraubt worden, mußte bas Bewußtfein ber gemeinfamen Gefahr, ber Bunich, mit einem Schlag all biefer Qualereien und ber fteten Furcht vor Mfpriene Uebermacht entledigt zu fein, alle Farften und Stamme gu jenem großen Buge gegen bie Zwingburg in Troas einigen. Darum feben wir auch bie theffalifchen Fürften, vor Allen Achiffeus, eine fo hervorragenbe Rolle fpielen, weil Theffalien ben Angriffen bes affprifchen Deiches zunächst ausgesett mar.

<sup>\*)</sup> S. auch Servius ad Aeveis II, 319. Aruger Kilbr. Geschichte,

Ale nun aber bie Danger vor Troja erschienen, hatten fle es nicht mit einer einzelnen Stabt gu thun - eine folche murbe ein fo madtiges heer auch schwerlich zehn volle Jahre abgewehrt haben. Es war vielinehr Die Macht eines gangen Reiches, bas feinen Borpoften burch immer neue Berftartungen hielt, fo bag Troja gulest nur burch einen unverschenen Ueberfall zu nehmen mar. Darum hat Derobet in ber That Medit, wenn er ben großen perfifden Rriegegug bes Werres auf ben trojanischen Rrieg gurudführt. Denn bie Berfer betrachteten fich als bie rechtmäßigen Rachfolger ber Affbrier in ber herrichaft über Affen, und baher brachten auch bie Magier beim Durchzug bes Kerresheeres burch Troas ben Mauen hettorit ein feierliches Tobtenopfer. Wie weit bie Dadit Trojas fich febon über ben Archipellagus ausgebreitet hatte, erhellt ans ber grieduschen Sage, wonach Metos von Salamis, bes Telamon Bater, ben Laomebon bei Troja's Befestigung unterflugen mußte. Tenebod, 3mbrod, Lesbos, Samothrafe, Thratien und Mafedonien, vielleicht früher felbst Greta, gehorditen feiner Macht. Deun befannt ift bie Berbinbung bes Darbanos mit Rreta, bie Stabte Darbania, Pergamos und ber Berg 3ba bafelbft. Much bie hauptgottin Britomartis, welche bie griechiftien Philologen vergeblich aus hellenischer Mythologie und Sprache ju erflaren suchen, ift rein affprisch. Denn Martu hieß in Rinive ber Meergott und bret bedeutet "geliebt"; \*) Bret-Martu alfo: Go liebte bes Poseibon, und bie Bebeutung ber Britomartis ale Geegottin entspricht burchaus biefer Berfeitung. Auch bie Menge trojanie fcher Rolonicen an verschiedenen Punkten bes Mittelmeeres, zengt von ber einstigen Macht biefes affprifden Bafallenftaates. Ihre herleitung von ber trojanischen Flucht ift nur fagenhafte Uebertragung auf ein einziges Greignif ber Urzeit, bas alle übrigen burch feinen poetischen Glang überftrablte und in fich verfchlang.

Co findet also Platos Auffassing ber Grundursachen bes Rrieges ihre volltommne Bestätigung. In zwei großen Maffen zog Panachaia

<sup>\*)</sup> Rawlinfon in Gumpach Abrif 6. 7 u. 9.

gegen Ilion, die eine der Gudhellenen unter Agamemnons Oberhut, die andere aus Thessalien, zwar auch den Letteren als ersten der Fürssen anerkennend, aber troßend auf die Heldenkraft ihres Führers. Die Gesammtzahl aller Schiffe belief sich auf 1146. Biele von ihnen waren mit 120, andere nur mit 50 Streitern bemannt. Hr. v. Prostesche Diten, auf dessen treffliche Schilberung der trojanischen Kämpfe und ihres Schauplates wir überhaupt verweisen n. rechnet (S. 234) sur jedes Schiff im Durchschnitt 60 Mann, so daß das gesammte heer der Achaer auf 68,760 oder rund 70,000 Mann zu schäten ist.

Der urfprüngliche Plan ber Angreifer ging jebenfalls auf eine Ueberrumplung. Gie mochten aber mit berfelben geraufchvollen Seimlichkeit bei ben Buruftungen ju Wert gegangen fein, wie bie Frangofen und Englander bei ber Expedition gegen Cebaftopol, fie fauben Troja nicht nur fest und wohl vorbereitet, sondern bald erschienen auch, jedenfalls auf faiferlichen Befehl, bie Truppen ber benachbarten Basallschaften der Affyrier zu Hülfe, wie sie uns der Katalog der Ilias (II, 815 ff.) aufzählt. Aus Europa tamen bie Paonen von malebonischen Axiossluß, die Ritonier und Thraker, aus Affen aber Paphlagonen, halizonen, Myser und Phrygier, tubne Maonen ober Lybier vom Fuße bes Emolos unter Mefthles und Antifos, barbarisch rebende Karier und Lytier unter Carpedon. Wir finden hier alfo alle ganber bes porberen Affens vertreten. Die, Bahl ber Trojaner selbst betrug (II.II 125) taum den zehnten Theil ber Danaer, bemnach etwa 7000 Mann. Cammt ihren fogenannten Berbundeten gahlten ffe aber im Feld fünfzigtaufend Krieger (VIII. 560). Das affprifche Reichsheer mare also hiernach auf 43,000 Streiter gu fchagen.

So war es tein Wunder, bag die Belagerung fich auf Jahre hinausschob, und nur bie Erfenntniß von der Nothwendigkeit, diese Bemeingefährliche Zwingburg zu brechen, konnte die Griechen so lang

<sup>&#</sup>x27;) C. Dentwürdigkeiten u. Erinnerungen a. b. Orient. Bb. 1, G. 137-323.

vor Troja zurüchalten. Zulest, als die bisherigen Kräfte unguslänglich schienen, sie ins Meer zu werfen, schickte man von Rinive
ein Entsahheer aus den innern Provinzen des Reiches. Es scheint
dies wenigstens der Kern einer sehr verwirrten Erzählung bei Dios
dor zu sein. Me dem Priamos der Krieg zu schwer siel, bat er
durch Abgesandte seinen Oberherrn, den Kaiser von Affprien, um
Beistand. Tentamos sandte ihm hierauf 10,000 Nethiopen und
ebensoviele Susianer mit 100 Magen nnter dem Oberbefehl des
Memnon. Tit honos, der Bater desselben, war heersührer in Persien und stand bei dem Kaiser unter allen Statthaltern am meisten in
Gunst. Memnon, gleich ausgezeichnet durch Tapferleit und eble
Gesinnung, machte sich den Griechen surchtbar, und erlegte ihrer Biele.
Zulest aber siel er in einem Hinterhalt durch die Thessalier. Die
Nethiopen bemächtigten sich der Leiche, verbrannten sie und überbrachten die Asche dem Tithonos.

Diobor fagt (II, 22) nach ben Behauptungen ber Fremben (Perfer) fei biefe Rachricht in ben koniglichen Urkunden aufgezeichnet. Wenn auch tein Grund vorhanden ift, dies für die Thatfache felbst ju laugnen, fo find boch offenbar von ben Briechen manche fremdartige Clemente beicombinirt. Die Memnonefage an und fur fich ist fehr alt und weit verbreitet. Die Sage nennt ihn in ber Regel ben Sohn ber Coe ober Morgenrothe, b. i. bes Oftene. Ale folcher erfcheint er fchon in ber Dby ffee (IV, 187), wo ben Untilochoe "ber herrliche Gohn ber leuchtenden Coe getobtet" und X1, 522 fagt Dopffeus, "nach bem göttlichen Memnon habe er feinen fconeren Mann gesehen, als ben Reoptolemos." Bei ben spateren Schriftstellern findet er sich ungahlige Male erwähnt. In ber Regel erfcheint er als gewaltiger Eroberer, ber aus bem inneren Afien ober aus Aethiopien gefommen. Ihm werben eine Menge von Bauten in gang Bestaffen jugefdrieben, Demnonia genannt; fo bie Burg ben Sufa, namentlich große heerftragen nub bie an benfelben befind lichen Denkfauten. Der Rern biefer Ueberlieferung scheint ein boppels ter, ein egyptischer und affprischer zu fein. Der egyptische Dems

non ift ficher eins mit Rhamfes Diammon \*), bem Gefoftris ber fpateren Griechen. Dies erhellt beutlich baraus, bag Berobot (II, 106) fagt, bie angebliche Gefostrisfaule zwischen Garbes und Smyrna werbe von Ginigen bem Memnon jugefchrieben. Go lagt Paufaniae (X, 31, 2) ben Methiopen (b. i. Egypter) Demnon erobernd bis nach Thrafien gieben, mahrend Berodot basselbe von Sefoftrie Miammon ergablt. Daber tommt es aud, bag man ben Bug bes Memnon burch Affen noch ju Paufanias Zeit von Station zu Station nachweisen tonnte, weil chen bie Egypter überall auf ihrem Weg Dentfaulen errichteten. Den Griechen felbst mar bas Bewußtsein biefer Identitat völlig abhanden gefommen; fie suchten aber bas Baterland ihres Demnon fpater richtig in Egypten, verfielen jedoch irriger Beise auf Amenophis IIL, beffen bekannte Bilbfaule fie Demnonsstatue nannten. Was bie Burgen betrifft, fo ift es fehr mahricheinlich, daß die Egypter bei ihren Eroberungegugen Festungen in Affen anlegten, die noch lange existirten. Denn auch bie perfifche Ueberlieferung melbet viel von Bohateburgen, welche burch gang Weftaffen gerftreut waren.

Wit biesem egyptischen Miammon tombinirte sich aber im Geist der Sage noch ein geseierter assyrischer Held, jener Menon, der erste Semahl der Semiramis und Feldherr des Rinos, der sich selber ums Leben brachte, als dieser ihm die Gemahlin nahm. Sein Iod scheint Gegenstand tiesen Mitgefühls unter den assatischen Bolstern gewesen zu sein. Die Assyrier begingen Memnons Trauersest und betränzten sein Grab \*\*). Auf Rypern ward er als Adonis des weint und in Phonisien zeigte man, wie auch an andern Orten sein Grabmal \*\*\*). Daher kommt es, daß man viele Memnons straßen auch Straßen der Semiramis nannte und die hängenden Gärsten der Semiramis auch dem Memnon zuschrieb †). Dies und der

<sup>&#</sup>x27;) Dies vermuthet ichon Jul. Braun in feinen "Stubien und Stiggen aus ben ganbern ber alten Kultur."

<sup>&</sup>quot;) Rovers bas phonik, Alterthum G. 281.

<sup>&</sup>quot;) Movers a. a. D. S. 277. U (dolb a. a. D. S. 152.

t) Movere &, 218.

Bug bes Rhamfes Miammon burch Thrakien gab nun Beranlassung, die ganze Memnonslage an den trojanischen Krieg anzuknüpfen, um so mehr, da in Troas selbst ein angeblich von jenem Eroberer gegründeter Ort Memnon lag. Als die Hellenen später
mit Assen bekannter wurden, forschten sie nach der herkunft jenes
Wemnon, erhielten aus affprischen Quellen Kunde von einem assertichen Entsatheer bei Troja, sowie von jenem Menon (oder Onnes) des alten Reiches und daher sagt Diodor, Memnon, ein Affprier, sei Troja zu Hulfe gezogen.

Außer Diodor melben noch andere Quellen von einem Bulfeheer aus Inneraften. Go fpricht Movers \*) von einer Sage, bag ein Ronig Polydamas ober Phalis von Gibon bie Phonifer herbeigeführt habe. Bahricheinlicher ift aber bie Ueberlieferung ber Armenier \*\*), wonach Barmair, ihr tapferer Fürft, mit einem Meinen armenischen Beer ale affprischer Bafall Eroja gu Gulfe gog, aber babei umtam. Chamich fest biefes Greigniß in bas Jahr 1182 v. Chr. und fagt, ba Zarmair ber lette Fürst feines Befchlechtes gemefen, habe zwei Jahre lang nach biefer Katastrophe Anarchie in Armenien geherricht, hernach aber fei eine neue Dynaftie gefolgt. Es mare vielmehr zu verwundern, wenn bie Uffprier ihr Bafalthum Eroja im Stich gelaffen hatten, als baß fie baffelbe unterftutten, und wenn fie ans ben innern Provingen ein Entfagheer fchickten, fo ift ein armenifches vermoge ber geographischen Stellung biefes Landes immer am wahrscheinlichsten. Gelbft in ber Ilias fehlt es nicht an einem Unhaltepuntt. II, 862 fagt Bomer :

Fortys dann und ber helb Astanios führten bie Phryger

Fern von Astania her und fie durfteten alle nach Feldschlacht.

Diefe Anknupfung von Astania an bas Bolt ber Phrygier gab Beranlaffung, die Astencz ber Bolfertafel auf bie

<sup>3)</sup> Das phon. Alterth. 1, 276.

<sup>&</sup>quot;) S. Moise de Khorene, trad. par le Vaillant de Florival I, p. 129. — Father Mich. Chamich, history of Armenia, translat. by Jo. Audall Calc. 1827, I, p. 29 ff.

leteteren gu beuten. Es ift aber ein Rame, mit welchem fich noch jest bie Armenier felber bezeichnen "), und ber fchon von Jeremias (51, 27) einem Stamme berfelben beigelegt wird. Dag bie Phrygier bei homer Asfanier heißen ober vielnebr mit ihnen verwechfelt werben, erinnert auffallend an herebet, ber bei ber Aufgablung und Schilberung ber Bolfer im heere bes Berres (VII, 73) fagt: bie Atmenier maren geruftet, wie bie Phrygier; benn fie find Abfominlinge ber Phrygier. Much Mofes von Rhotene nennt nach bem Borgange ber Griechen ben baninligen Affgrierfonig - Zeutamod. Die Berbeigiehung bes Letteren beruht jebenfalls auf einer falfchen Rombination. Bener geoge Ronig ber Lifte Zentanes aus bem' 14. Jahrfunbert v. Chr. lebte als Tithonos im Gebachtniß ber Trojaner fort, und ba bie Griechen in ben affprischen Liften biesen Ramen fanben, beuteten fie ihn auf ben Raifer Unebos, mit welchen fie jenen Rrieg geführt und ben wir bier Minoticher II. nennen.

Die erwähnten Unterstützungen, welche Minotscher ben Troern zu Theil werben ließ, machte es ben Danaern zulett unmöglich, bie wohlbesestigte Stadt zu gewinnen. Es mußte ihnen daher angeslegen sein, die Assprier zum Abzug zu veranlassen. Dies war offenbar der Hauptbeweggrund zu ihrer scheinbaren Heimkehr. Wir wissen ans der Geschichte des Mittelalters, wie leicht ein Lehenshcer, wenn es seinen Zweck erreicht glaubt, sich auslöst und, oft gegen den Willen seines Führers heimkehrt. Nun mochte den sogenannten Bundesgenossen der Troer die Zeit noch eher lang werden, als den Griechen, da sie vor Tro ja nicht durch das Gefühl der Nothwendigkeit, endlich aus einer verzweiselten Lage herauszukommen, sondern durch das bloße Machtgebot ihres Herrschers zurückgehalten wurden. Als daher die Griechen heim zu kehren schienen, war ihnen dies ein willsommner Borwand, ihrem Beispiel augenblicklich zu folgen.

So konnte es ben Griechen in ber That leicht werben, fich endlich

( (

<sup>\*)</sup> S. Chamich a. a. D. E. 10.-

ber ihrer Hulfstruppen beraubten und sich sicher glaubenben Stadt zu bemächtigen, ohne daß man auf die Geschichte vom hölzernen Pferd ein großes Gewicht zu legen braucht. Die Eroberung von Troja ist also kein Beweis für einen schon damals eingetretenen Berfall bes assyrischen Reiches, da die größte Macht besselben vor einem plotzlichen Ueberfall die Stadt nicht hätte schüßen können. Und so dürsen wir auch Plato Glauben beimessen, daß die Griechen noch sast ein Jahrhundert später die Rache Assyriens für ihr Berbrechen fürckteten, eine assyrische Reichsstadt zerstört zu haben. Auch hatte diese That keine bleibende Eroberung zur Folge. Erst später soll Orestes ober sein Sohn Penthilos eine Rolonie nach Troas geführt haben, wahrscheinlich in der Zeit, wo durch den surchtbaren Einbruch der Turanier in das assyrische Reich die Krast besselben völlig geslähmt war.

#### Die Rampfweife im alten Drient.

Die Geschichte. Seine Darstellung der Kämpse vor Eroja stimmt mit den Dertlichkeiten der Gegend wunderbar überein. Namentlich existirt der Grabhügel des Achillens noch heutzutage genau an der Stelle, wohin die Obyssee ihn sest. Bor etwa 30 Jahren ließ Graf Choisenle Gouffier ihn öffnen und fand Geräthschaften von döchstem Alterthum darin\*). Es vereinigt sich demnach Alles, um den Kern der Gesänge Homers als historisch erscheinen zu lassen. Seine Darstellung der Sitten und des Lebens der Trojaner lassen dieselben gebildeter erscheinen, als die Achäer. Troja besaß prachtvolle Palsäste und Tempel von weißgeglättetem Marmor, Paris namentlich erscheint als ein sehr zivilisierter Weichling, Achilleus ist im Bergleich zu hefter ein Barbar. Die Götterkämpse Homers mochten in den früheren von ihm benutzen Gesängen eine allegorische Bedeutung

<sup>\*)</sup> G. v. Protefd : Often, Dentwürbigleiten, I, G. 194.

gehabt haben. Insbefondere glauben wir Troja's eifrigsten Besischützer, Apollo schon in unserem früheren Schriftchen als identisch mit Bel nachgewiesen zu haben. Im griechischen Pantheon versichmolzen sich aber die verschiedensten Elemente und so kommt es, daß auch die affprischen Rationalgötter freundliche Aufnahme auf dem Olymp fanden.

Die Darftellung ber Rampfweise bei homer ftimmt burchaus mit der auf den Bilbwerten ber Egypter und Affprier überein. In jener Perlobe war namentlich ber Streitwagen so allgemein über ben gangen Rontinent von Japan bis Irland verbreitet, bag man bas gange Beitalter bieroglyphifch mit bemfelben bezeichnen tonnte. Bei ben Egyptern, Affpriern, Achaern und Inbern ift er ein zweirabriger Rarren von geringer Tiefe und Breite. Reben bem Rrieger felbft erscheint bei homer und auf ben egoptischen Monumenten nur noch ber Wagententer. Im indifden Epos fpielt berfelbe, gerade wie in ber griechischen Sage, eine hochwichtige Rolle. Denn von feiner Gefchicflichkeit hing oft Leben und Tob feines Gebieters ab. Rrifchna seiber, ber menschgewordene Gott, verschmähte es nicht, bem Selben Arbidung als Wagenlenter ju bienen. Die affprifchen Bagen tragen noch eine britte Perfon, ben Schilbtrager, ber bie beiden anbern bor bem feinblichen Geschoffe gut ichirmen hat. Die dinefifchen Streitwagen \*) unterscheiben fich von ben westlichen hauptfachlich burch ihre außerorbentliche Breite von rechte nach linke mit febr geringer gange von vorn nach hinten. Gie waren mit vier bis fechezehn Roffen bespannt, trugen oftere nur eine einzige Perfon, bisweilen aber auch mehr als vier. Auf beiben Geiten ftedten ungeheure Mortworfzeuge ju Angriff und Bertheibigung, Langen, Safen und Genfen. Wie in Indien, Affprien und Egypten mar aber ber Bogen bie hauptwaffe, mit welcher bei ben Danaern nur noch bie Burflange rivalifirt. In ben lettgenannten ganbern befinden fich an

f (, ,

<sup>\*)</sup> Abbitbungen bavon f. in ber dinefifden Reichschronit Tong-Kleu-Kang-Nou. trad. par Noyrlac de Mailla, t. 1 u. 11.

Wenge von Pfeilen. Dicht baneben flecken in besonderen Jutteralen Schwert, Kampfbeil und Streitsolden. Die Zahl der Rosse war in der Regel drei, zwei im Dienst nud ein Ersatyferd. Rach Diodor bedienten sich auch die keltischen Britten noch dieser Kampsweise\*), ein Beweis von der ungeheuern Ausbehnung verwandtell Kuttump vam sillen Weltmeer bis zum atkantischen. Bedeutsam ist, daß auch die germauschen Götter sich noch der Streitwagen bedienen. Rampentlich Thor fährt immer mit einem Gespann von zwei Boden. Man sindet bei vielen alten Böltern und bei den Serben die auf diesen Aag die Meinung, das Rollen des Donners rühre vom Wagen eines Gottes oder Heisigen (Elias) her, der über das himmelsgen poste in kriegerischer Muth hintobe. Den Blis enkärte man sich durch den Husschlag seiner Rosse.

Die Rampfmagen tonnten nur fo lange von Bebeitung bleiben, als der Abel big hanptmacht ber Beere bilbete. Bie namlich im Hamer bie Fürsten den Achder und Arner die Bortampfen im Deer bildeten, ebenfo nach bem Epos in Indien und nach ber Darftellung ber Monumente in Egypten. Dit bem Berfall bes Abels gestaltete fich auch, wie bei une, bas Deerwofen vollig um; indem man in ber Kolge mit ben Maffen operiren lernte, tam Sugvolt unb Reiterei immer mehr zum Uebergewicht und endlich zur Alleinheerschaft. Doch fpielten ber Apropabie zufolge bie Streitwagen noch: unter Rorus eine Rolle. Zenophon gibt und hierbei Licht über bie Urfache ber außerorbentlichen Breite bei ben dinofischen Bagen; er fagt numlich, Ryrus habe bie feinigen breiter gemacht, bamit fie nicht leicht um fielen. Rach ber affprifchen und egyptischen Baumeife ittochto bies allerbinge eine bebeutenbe Gefahr fein; Angerbem batte man. febr ibr Berbrechen gu fürchten. 3m inbifchen Epos merben beghalb' ungerbrechliche Rampfmagen; unger ben Bunberbingen von Gottenn und Gotthelben aufgeführt. Das Buch ber Richter (I, 19) gibt

<sup>\*)</sup> Bibl. hist. V, 21.

( ' '

ei ferne Steitwagen ale Urfache an, weghalb bie Israeliten einen Theil ber Rananiter nicht zu beslegen vermochten.

Auffallend ift, bag im Schach-nameh ber Bagenfampf feine Rolle fpielt. Es hat bies feinen Grund einestheils in ber ganglich veranberten Gitte, anderntheils barin, bag fcon in ben alteften Beiten bie hauptmacht ber Iranier in ber Reiterei bestehen mochte. Muf ben affprifchen Monumenten fpielt nämlich im Gegenfat ju Egypten bie Reiterei eine bebentenbe Rolle. Den Braniern gang eigenthumlich Rach herobot maren noch bie Sagartier ift bie Burfichlinge. im persischen Hecre, bie Afagartier ber Reilinschriften, bamit bewaffnet. Das Burffeil, bem befannten ameritanischen Laffo abnlich, warb wie biefer vom Pferb aus gehandhabt, bem Feinb über ben Hals geworfen und biefer baburch entweder erstidt ober gefangen mit fortgeschleppt. Geine Sanbhabung bedurfte bedeutenber Bewandtheit und Rorperfraft. Ruft him verrichtete eine Menge feiner bebeutenbsten Belbenthaten burch biefe Baffe. Bie im Bomer, fo eröffnet fich auch im Schachenameh fast jebe Schlacht mit Gingelfampfen ber Führer ju Fuß und ju Rof, mit Rolben, Schwert und Burfichlinge. Häufig tam es auch zum Ringtampf, wobei ber Dolch in ber Regel ben Musgang entschieb. Die Rothwendigfeit, einem ober bem andern bebrängten Abeil beigustehen, führte in ber Regel bas handgemenge, bie allgemeine Schlacht berbei. Den Monumeuten zufolge hatten die Affyrier schon eine fehr geregelte Kriegstunft, Die Maffen waren eingetheilt und marschlerten in Reih' und Glieb. Stabte wurden regelrecht belagert und angegriffen mit Laufgraben, Mauerbrechern und Sturmleitern. Die Schilderung bes Schach-nameh von ber Belagerung ber turanischen hauptstabt Gent Behefcht burch Rhodr ev III im Jahr 740 v. Chr. erhalt burch bie Dentmaler in Ninive ihre lebendige Erlauterung. Die fehr frühe Befanntschaft bes Drients mit ber Runft, Stabte ju vertheibigen und gu bezwingen, erhellt namentlich aus ben egyptischen Monumenten vom 16ten Jahrs hundert bis zum 13ten v. Chr. Daß die Belagerung Troja's feine regefrechte war, lag jum Theil wohl in ber Anwesenheit ber affp-

1 6 ,

rischen Reichsarmee, welche eine beständige Einschließung nicht gestattete. Rach homers Darstellung ift bas griechische Lager selbst ganz kunstmäßig befestigt mit Graben, Wall, Manern und Palisaben \*).

### Minstscher III.

(1161-1124 p. @h.)

#### Gal und Rudabeh.

Ueber biefe friegerischen Greigniffe im Beften melben bie Perfer begreiflicher Weise Richts. Sie wenben jest alle Aufmertfamfeit jenem Beibengeschlechte gu, mit welchem ber Ruhm Grans von nun an fich ungertrennlich vertnüpfte. Die ließen Gal, wie er von feinem Bater Sam Abschieb nahm und nach Sabul gurudfehrte. unter ber leitung weiser Priefter lernte er so viel, bag feines gleichen nicht auf Erben mar. Einst tam er zu Dehrab, Rürft von Cabul, ber ale Bafall ihm untergeben war. Sal ward freundlich enepfangen. Beim Mahl vernahm er, Mehrab besite eine munderbar schöne Tochter, beren Ruhm von Indien bis China reiche. Darüber ward Gal gebantenvoll; aber Dehrabs Tochter, Rubabeh, follte es bald ebenso gehen. Denn ihr Bater machte seiner Gemahlin Sin Docht in Gegenwart ber Tochter so viel Rühmens von Sals Gestalt und Sitte, bag Liebe bas Berg ihr unbemerft beschlich. Richt lang tonnte fie fich bezwingen. Als bie Dagbe erfuhren, wie es um fie fanb, machten fie fich auf jum hofe bes herzoge von Sabul. Dhue viel Dube erlangten fie bie Ginficht, bag Gal nicht minber nach Ruba. beh fich febne, ale biefe nach ihm. Gie brachten es ju Stanbe, baß

<sup>\*)</sup> Ausführlicheres fiche hierüber - v. Protefchabiten Erinnerungen, S. 243 ff.

Rubabeh ohne Borwissen ihrer Eltern den Sal in einem ihrer Kandhäuser empsing. Rach seiner heimkehr versammelte Sal die Priester und sprach von seiner Liebe. Sie aber schwiegen ersschreckt; benn Mehrab ward gehaßt vom Kaiser als ein Sprößling ans dem Stamme des Zohal. Es heißt dies: der herzog von Kasbul war einer der schwarzen indischen Fürsten, an deren Gebiet das seine unmittelbar anstieß und deshald ost selbst zu hindostan gerechenet wird. Hierauf deutet auch der Schach-nameh, wenn er den Jähzern, der bekanntlich den Mulatten aller Art in hohem Grade eigen ist, ein Mersmal von Zohals Stamme nennt. Nach langer Ueberlegung riethen die Priester dem Sal, sich an seinen Bater zu wenden, damit dieser zwischen ihm und dem Kaiser vermittle.

Sam ward ungemuth, als er die Botschaft empfing. Auch er befragte die Priester. Als sie ihm fundeten, daß ein gewaltiger helb
aus dieser Ehe geboren wurde, erheiterte sich jedoch sein Gemuth und
er sagte dem Sal seine Berwendung bei Minotscher zu. Tausend
gefangene Kertesaner ließ er binden und mit sich führen nach Ris
nive.

Minotscher schickte bei ber Kunde von seinem Ausbruch ben Erbprinzen Ruber entgegen, nach hof ihn abzuholen. Huldvoll emfing er den tapseren Basallen und ließ sich Bericht abstatten, wie Sam Masenderan untersocht und Kerkwi, den Fürsten dieses Laubes, der seine Lebenspsticht vergessen, bestegt und erschlagen hatte. Am andern Morgen aber entbot Minotscher dem Sam, mit einem heer auszuziehen, hindustan in Flammen zu setzen und Mehrabs Schloß in Rabul zu verdrennen. "Denn ich will keinen Frieden", sprach er, "mit dem Geschlechte des Zohak. Bon Zeit zu Zeit kommt Aufruhr von ihm, ich aber will, daß Ruhe der Welt werde, die voll des Kries ges ist." Leicht blickt der wahre Leweggrund dieses Widerstandes ges gen die Berbindung zweier so mächtigen Fürstenhäuser durch die Sasgenhülle hindurch. Es ist offenbar die Furcht, daß das Basallthum von Iran dem kaiserlichen Hause über den Kops wachsen würde. Dies erhellt auch aus der Prophezeiung der Priester, aus dieser The

( ( )

uit beni Fürstenhaufe von Rabul werbe ein gewaltiger Dehlman ber Welt erfteben. In bem Gifer Sams aber, fle zu Stande zu bringen, liegt far und beutlich bas Beftreben, feine Sausmacht ju vermehren. Sam nahm bas Dachtgebot feines Beren bin, ohne noch einmal eine Gegenrede ju magen. Mit einem gewaltigen Beer von 100,000 Mann marfchierte er gegen De hrab. 216 bie Corccensbotfchaft von feinem Ungug nach Rabul gelangte, ergab fich Mues ber Bergweiflung. Schon fah Dehrab feine Familie gemorbet, fein Canb bermuftet, fein Schlof verbrannt. Gin Dotht, Die Fürftin aber raffte eilende alle Schape jufammen, welche fie aufbringen fonnte, belud 100 Rameele und 100 Pferbe mit Gold, Chelfteinen und Roftbarfeiten aller Art. Co jog fie bin nach Gabuliffan bem Beere Sams entgegen, marf fich bem machtigen Reichefürften gu Sugen und fehte um Erbarmen fur ifte Pant, ihren Gemahl, ihr Rind. Gam' ward gerührt, er ganberte, ob er bie Geschente nehmen folle; endlich gab er nadi. Alles hoffte er namlich von einer perfonlichen Genbung Gale nach bem hofe von Chalah. Minoticher empfing ben jungen Belben und las ben Brief, welchen er von feinem Bater überbradite. Sam'erinnerte ibn an MUes, mas er gethan fur Raifer und Reid, wie er bie Ritter von Ubich i vernichtet, 300,000 an Bahl, wie er Schloffer erobert, Feinde getodtet und gefangen, wie er Dafenberan ber affprifchen herrichaft unterthanig gemacht, furg immer bageftanben ale gewaltiges Bollwert ber Macht und Ehre bee' taiferlichen Saufes. Darum moge fein Berr Gnabe üben an ibm und feinem Sohn, bamit berfeibe genese von feiner Schnfucht gu Rubas beh. Minoticher ward gebankenvoll. Es ichien ihm Unfange bas Befte, Gal in einen gefährlichen Rrieg ju fenben, aus welchem er uidit fo leicht wiederfehre. Doch entschloß er fich, erft bie Dobebe ju Rathe ju gieben. Diefe befragten bie Sterne und erhielten gur Antwort, ein gewaltiger Belb gwar erstunde aus biefer Che, ein Schuswall jedoch werbe er fein fur Raifer und Reich, ein Schrecken aber für Turan. Auf biefes Wort ber Priefter ließ ber Raifer von feinem Bag. Es mochte ihm auch nicht gerathen icheinen, einem Bafallen

wie Sam, ber mit einem machtigen heer in ber Raffe ihm verwandter, jur Emporung geneigter Lanber ftand, fo fchlechthin eine Bitte abs zufchlagen.

Weisen des Hofes ließ er den Sal prüsen und auf seine Frage blieb dieser die Antwort schuldig. Dann veranstaltete Minvtscher ein glanzendes Turnier. Riemand vermöchte es aufzunehmen mit dem janzenden von Fran, weber im Schaftwersen, noch im Pseuschscher, noch im Pseuschscher, noch im Pseuschscher, daß er alle seine Wünsche gewähre und frendig flog Sal der Heismath zu, begleitet vom Segen der Priester und vom Lobe der Kriesger. Hocherfreut sundte Sal sogleich die Botschaft nach Kabul: Sie wirste in Rehrads Familie als ein Ruf vom Hochgericht zur Hochzeit. Rudabeh ward nach Sabul abgeholt und ein dreitägiges rauschendes Fest geseiert. Dann kehrte Rehrad zurüst nach Kabul und ließ Rudabeh in Sabulistan. Als die Hochzeitseier zu Ende war, machte sich Sam-wieder auf nach Hyrkanien:

## Rufthme Geburt.

Eo war benn allem Miberstreben ber kaiserlichen Macht zum' Trot bie Ehe zu Stande gebracht, aus welcher nach der Weissaung' ber Priefter der held hervorgehen sollte, bestimmt, für Ashrien zus gleich eine Schutwehr und eine Plage zu sein, eine Schutwehr gegen Turan, das bald bei dem allmaligen Zerfall bes Reiches die Herrsschaft über dasselbe erstrebte, eine Plage aber durch den Stolz und' Arot ungebändigter Kraft. Wie eine furchtbare Erzmasse lastete das heldenkind im Mutterschoof. In hochster Noth gedachte Sale endlich der Feber, welche Simurg ihm für den Fall der Noth gesgeben hatte. Sogleich warf er' sie in den Feuerbeerd und Asarac erschien. Sal klagte ihm sein Leid. Der Gott aber sprach ihm Trost zu, weissagte die kunstige Größe bes helben, gab ihm eine Feder aus

feinem Flügel und verschwand. Gimnege Deifung, gemäß betaubte Sal bie Rubabeh burch Wein und schnitt bas Rind mit bem Dold ihr aus bem Leibe. Bei ber Berührung mit ber Feber bes Bottervogele fchlof fich bie Bunde auf ber Stelle. 216 Rudabeh erwachte, feufate fie auf und ricf rifthm b. i. ich bin befreit. Davon befam er feinen Ramen. Zehn Ummen genügten faum ihn zu ernahren, und nach der Entwöhnung befam er nur Brod und Rleifch. Und fie machten ein Bild von ihm aus Geibe, auf einem machtigen Drachen ftebenb, in ber Sand bie Reule \*), fandten es nach Rabul und bann nad Sprfanien ju Cam, und bie Grofvater bes helbenfindes tonnten fich nicht mäßigen in ihrer Freube. Sam tam felber mit einem heere nach Cabul. Bor feinem Tobe wollte er noch ben Sprögling feben. Und er verlieb nun, fowie er fraber burch eine Urfunde von Minotider es ju leben erhalten hatte, alles land von Rimrus, Gabul und ben Bafallenschaften bis gum Inbus feinem Gohn und Gutel ju ungbhangigem erblichem Beffg. Rufthm befam hiervon Rimrus und erlangte fpater, als Gal alterte, bie Dbergewalt auch über bie Bebiete feines Baters, fo bag ber Befammtumfang feiner Bafallichaft und Erblande ungefahr bem bentigen Ufghanistan gleichkommt. Wir ermabnten fcon in ber Ginleitung, daß Mimrus bas Tieffant im Umfreis bed Barehfee's heiße. Gin bloger Blid auf die Rarte läßt feine hohe Bebeutung für bie iranische Beschichte und erkennen. Es ift für Iran baffelbe, mas Affprien für Weftaffen, namlich ein mabres Bentrum und einziges Fluftand ber Sochebne. Rimrus bedeutet perfifch Salbetag, Malcolm erflart bies burch feine von Bactra mittägliche ober fübliche Lage. Auffallend ift bie Ramensübereinstimmung mit bem heutigen Ramen Chalahe, mit Rimrud. Wie wir aus ber Bibel miffen, ift berfelbe uralt und alfo möglicher Beife von der Tigrieftadt auf Gebicheftan übertragen. Der Rame Rimrus hat fich mit leichter, vielleicht auf irriger lesart beruhenber Berauberung in "Ramri" auf ben affprifchen

(, ,

<sup>\*)</sup> Es erinnert bies an bie Bilber vom inbifden Krifchaatinb.

Monumenten wiedergefunden\*). Rawlinson identissirt die Ramri mit dem Rimrob der Bibel, welchen er eine ariostythische Dynastie nennt. Sie scheinen ihm, wie er sagt, ein Bolt in den Bergketten über Babylon zu sein, welche sich von Kurdistan dis Susiana hinziehen. Es ist dies die Gränze des iranischen hochlandes. Daß der Staat Rimrus sich weit über dasselbe gen Westen ausgedehnt, geht aus der ganzen Darstellung des Schach-nameh mit Gewisheit hervor. Wenn Rawlinson nun weiter sagt, die Ramri schienen ihm die Perser zu sein, weil nimr und pars semitisch und stythisch Tieger oder Leopard bedeuteten, so deweist Dies in Bergleich mit Obigem nur, daß er um eine passendere Erklärung in Berlegenheit war.

Eine bemerkenswerthe Aehntichkeit haben Sabuliftan und Rimrus mit bem Resselland ber hohen Tartarei, welches in ben folgenden Jahrhunderten den hauptste der turanischen Macht bildete. Sowie der hirmend vom hindukusch herab durch Rimrus in den Barehsee, ergießt sich der Tarim, vom Belurgebirg herkommend, ebeusalls durch eine halbwüste Tiefebene in den Lobsee. Der Arachotos entspricht als Nebenfluß des Erymanthos dem Rothen, Rebenfluß bes Tarim. Merkwürdig ist nun, daß die Fürsten des kandes Kothen später im turanischen Reiche dieselbe Rolle spielen, wie im assyrischen die Herzöge von Sabul und Nimrus. Die ähnliche Beschaffenheit des Bodens war auch Ursache ähnlichen Charakters seiner Bewohner, und so war das zentrale Iran schon von vornherein zum wirrdigen Rivalen des nordöstlichen Feindes geschaffen.

#### Eroberung von Sipend.

Als Rufthm im Kampf mit einem wathenben Elephanten zuerst feine Kraft erprobt, gebot Sal ihm als erste That bie Blutrache für ihren Ahnherrn Reriman, welcher unter Feridun vor der Bergveste

<sup>\*)</sup> Rawlinfon Athenaum, Rr. 1377.

Rruger Affpr. Gefdicte.

Sipend burch einen herabgefchleuberten Stein fein Leben verloren Rach Malcolm \*) beißt fie jest Rulfah: Gufib ober Weißenburg und liegt etwa 30 Stunden nordwestlich von Schiras auf einem gewaltigen Berg, ber ringenm fteil gegen bie Gbene abfallt. Bei gehörigem Proviant an Lebensmitteln ift fie uneinnehmbar, Waffer hat fie felbit auf bem hochften Gipfel, Die Auffleigung beträgt brei englifche Meilen und ift bie letten fechsbundert Ellen fast fent recht. heutzutage befindet fie fich im Befit eines perfischen Ctammes und wird wie im Alterthum auf Die einfachfte Beife vertheibigt. Dan ftellt namlich oben eine Reihe von Steinbloden auf, welche man auf ben nabenben Reind herunterrollt. Diefe Bollenburg mit Gewalt ju nehmen, hatte felbft Sam vergeblich getrachtet, jest vollbrachte es Rufthm mit Lift. Er mabite eine Anzahl ber muthigften Streitgenoffen, belub feine Rameele mit Galg und barg barin bie Reulen. Go jog er als Raufmann vertleibet nach Gipenb. Dhne Bofes ju ahnen, empfing ihn ber Burggraf und fie taufchten Galg gegen Gilber und Gold. In ber Racht aber nahmen fie bie Reulen aus ben Gaden, fielen über bie Einwohner her und erfchlugen Alle. Durch eiferne Thuren wohlverwahrt, fant Rufthm einen gangen Thurm mit Schägen gefüllt, 1500 Saumthiere belud er mit Gold und Ebelfteinen und fandte fle nach Rimens. Dann verbranute er bas Schlof und tehrte beim. Den Reft ber Schage trugen 3000 Rameele, welche ihm Sal geschicft hatte.

Der historische Kern dieser Erzählung ist jedenfalls die Ansbreitung der Rimrischen Sausmacht über das westliche Sochland. So sehen wir schon jest diese Familie den ganzen Osten des Reiches eine nehmen. Denn Sam besaß Kerkan und Masenderan; die Erblande und Basallschaften Sals erstreckten sich bis zum Indus, und durch die Eroberung von Sipend breitete sich die Macht von Rimrus sogar in das Herz von Persis aus. Es verräth dies ein immer rascheres Sinken der assprischen Kaisermacht, welches wohl vorzüglich

<sup>\*)</sup> History of Persia p. 27.

unter Minotscher III., dem Babios ber Griechen, eingetreten fein mochte. Wie man sich erinnern wird, regierte er von 1161-1124 v. Chr. In diese Zeit führen auch zwei Angaben des Schachmameh über Austhms Geburt. Zur Zeit Assendiars v. 630 v. Chr. gibt er nämlich sein Alter auf 600 \*), tarz barauf aber auf 700 \*\*) Jahre au. Darnach siele seine Geburt höchstens auf 1230, spätestens auf 130 v. Chr. Zur Zeit Khosrevs v. 750 v. Chr. war er 400 Jahre alt, was als die rechte Mitte zu betrachten ist, und gleich der ersten Angabe in die Regierung Minotschers III. führt.

## Muber, \*\*\*)

(1124-1117 v. Chr.)

Bis jest hatte fich unsere Geschichte und Chronologie noch sehr im Allgemeinen bewegt. Bon Ruber an tritt aber ber Gang ber historischen Entwickung, in Bezug auf die Ereignisse selbst, wie ihre Zeitpunkte mit großer Schärfe und Bestimmtheit hervor.

Als über Minotscher 120 Jahre sich gesammelt hatten, fühlte er fein Ende nah. Er versammelte die Fürsten des Reiches und ermahnte Ruder, seinen Sohn, das Bolt wohl zu regieren und besonders an Sam einen Führer und Rathgeber zu suchen. Ruber versprach es und Minotscher schied beruhigt, von Allen beweint als Bater des Boltes und letzter der großen Erdgebieter. Ruber war ihm ungleich in Allem. Er schwelgte und wälzte sich in niederen Lüsten und ließ heer und Reich verwahrlosen. Dabei brückte er die Bauern durch eine kaum erschwingliche Steuerlast und das heer löste sich endlich sogar völlig auf, weil es keinen Sold mehr bekam.

Da brach aller Orten Aufruhr aus. Die emporten Bafallen maren

<sup>\*)</sup> Gorces Belbenbuch II, S. 304.

<sup>\*\*)</sup> Daffelbe &. 809.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. oben &. 122, 130,

ohne Heer nicht zu bandigen. Den Reilinschriften zufolge \*) erlitt der Raifer sogar eine formliche Niederlage durch ben Fürsten von Babylon Merodach-adan-albi. Im Triumph führte derfelbe 1120 v. Chr. \*\*) die affyrischen Götterbilder als Trophäen nach seiner Hauptstadt. Auch in den nördlichen Gebirgen und bis zum Mittelmeer ward den Inschriften zufolge um diese Zeit gestritten. In höchster Noth sandte Auder nach Hyrkanien zu Sam und bat, ihn zu retten. Sam erschien mit Heeresmacht. Alle Großen eisten ihm entgegen, stellten ihm die unerträgliche Gewaltherrschaft und Lüderlichteit des Raifers vor, ja forderten ihn auf, selber den Thron zu besteigen. Sam aber wies diesen Antrag unwillig zurück, stellte die Ordnung wieder her und ermahnte den Kaiser mit eindringlichen Worten zum Gnten. Raum jedoch war er fort, so ging die alte Plage wieder von Reuen an, und alle Lehren waren in den Wind.

Da brach von Turan bas Berberben herein. Devichin, Gohn bes Tur, mar mahrend ber gangen Regierung ber Dynaftie Minots fcher feiner Bafallempflicht treu geblieben und hatte bie fo im Guden gebedte Lage benutt, feine herrschaft in Turan felbft immer mehr gu befestigen und weit über Sochaffen auszudehnen. Fünfzehn Sahre aber vor diefer Zeit mar er gestorben (alfo 1133 v. Chr.) und fein ehrgeiziger Cohn Peschent ihm gefolgt. Ale hanptstadt Turane erfcheint von biefer Zeit an Gent Bebefcht, b. i. Gent bas Parabies in ber Rabe bes heutigen Rafchgar am Dftabhang bes Belurgebirges. Den Ramen befam biefe Stabt von ber munberbaren Lage und Anmuth ihrer Umgebung, welche bei ber traurigen Debe und Durre bes Sochlandes um fo mehr hervorfticht. Mit Freuden fah Pefchent bie traurige Lage bes affprifden Reiches, bie Emporung feiner Bafallen, ben Berfall ber heeresmacht. Roch bagu untluger Weise von Ruders hochmuth gefrankt, faßte er ben Entschluß, nicht nur fich von ber affprifchen Dberhoheit loszureißen, fondern felbst

( ( )

<sup>\*)</sup> S. Beilage gur Auge, Allg. Beit. Rr. 163 vom 12. Juni 1855.

<sup>&</sup>quot;) S. oben S. 130.

Iran zu unterwerfen. So nahm er ben Titel eines freien Königs ober Rhakan an und griff zu ben Waffen unter dem Borwand, den Tod seines Uhnherrn Tur an Iran rachen zu wollen. Das Jahr dies seindstigen Greigniffes (2940 b. B. 1118 v. Chr.) ist das erste Einzeldatum der affprischeiranischen Geschichte. Bon nun an ents brannte der Jahrhunderte lange furchtbare Kampf gegen Turan.

In zwei gewaltigen Beermaffen brachen bie Turanier über Fran herein. Die eine, über ben Oberlauf bes Drus follte, 100,000 Mann ftart, ben Gal verhindern, bem Reich zu Gulfe zu tommen. Das andere heer aber, über 200,000 Krieger, führte Afrafiab, Gohn bes Pefchent, gegen Affgrien felber auf ber heerftraße, welche burch bie hyrtanischen Paffe führt. "Berbrenne Alles und morbe Alles", gebot ihm fein Bater; "benn von hierans war Minotscher gegen Turan gezogen zur Rache fur Irebich." Auf bie Rachricht von ber brobenben Gefahr fammelte Ruber ein heer von 140,000 Mann. Rur mit größter Dabe gegen Gelb und Berfprechungen brachte er es jufammen und marichirte bem Feind burch bie Paffe von Sprtanien ents gegen. Bu feinem Unglude mar gerabe bamale Sam mit Tob abgegangen, fo bag bas Reich feine hauptftuge verloren hatte. Die erfte Schlacht fant in Deheftan nicht weit vom Rafpifee ftatt und mar unentschieben, in ber zweiten und britten aber wich bas Glud von Mffprien ganglich. Ruber entfandte feine Gohne in bie Beimath, er felbst aber fluchtete in eine feste Burg am Raspisee. Ufraffab brachte ihn burch eine Rriegelift in die halflofefte Lage. Wahrend er felbst mit dem Deftheer in ber Rabe fteben blieb, gebot er bem Ditheer am oberen Drue, Iran fconungelos mit Mord und Brand beimzusuchen, Weiber und Rinder aber in die Gefangenichaft zu führen. Da wurden die Franier Rubers bang um bie Ihren und verliegen den Raiser unter der Führung Raren's von Ispahan. Als Ruber bes Raren Abzug vernahm, wollte er ihm nacheilen, mard aber von einer farten turanifchen Schaar überfallen und fammt 1200 ber Seinigen gefangen. Run maren Dafenderan und Mebien berloren. Amil, bie Sauptstadt bes erfteren und Ren, bas alte Ra-

( (, ,

ges bes Buches Tobias, Nordmediens bedeutendfte Stadt vor ber Gründung Etbatanas, felen in die Gewalt bes Siegers. Schon war die Hauptstadt bes Reiches selbst in Gefahr, als Raren sich ihm entgegenwarf und sie rettete. Nun zeigte sich aber, wo die Hauptstärke bes Reiches lag.

Afrafiab hatte, wie wir faben, ein Beer entfanbt, um im Ruden ber Iranier gu operiren. Es marichirte über ben Oberlanf bes Drus gegen Cabul. hier fand Debrab von Rabul mit feinem heer; Sal aber mar in Dafenberan bei ber affprifchen Danpts macht. Mehrab gelang es, burch allerlei fluge Sin- und Berguge ben Kelnd eine Beit lang aufznhalten, und ben Gal zu benachrichtigen. Mis biefer bie Gefahr feiner Erblanbe erfuhr, marfchirte er mit gefammter Macht ab und brachte ben Turaniern eine furchtbare Rieberlage bei. Auf ber Klucht fließen bie Ueberrefte ber Lepteren auf bas heer Rarens und murben von biefem vollende aufgerieben. 216 Afrafiab bies vernahm, gerieth er in bie unbanbigfte Buth, er ließ fich ben gefangenen Rnder vorfahren, Saupt und Fuße blos, unb hieb ihm mit eigener Sanb bas Saupt ab. Anch ben 1200 Mitge fangenen tes Raifers brohte ein gleiches Schidfal. Gludlicher Beife gelang es aber Ageris, bem Bruber Afrafiabs, ju bewirten, bag fie begnabigt und auf bem Schloffe ju 21 mil in Masenberan eingeschloffen wurden (2941 b. B. 1117 v. Chr.)

# Zweite Periode.

Vorherrschaft des Vasallthums.
(1117-945 v. Chr.)

## Afrafiab in Iran.

(1117-1105 b. Chr.)

Rubers Tob machte bie Verwirrung im affprischen Reiche vollftandig. Allenthalben erhoben fich Pratendenten. Die großen Bafollen in Indien, Sprien, Mesopotamien, Arabien befümmerten fich um bie Noth bes Reiches nicht. Der Fürft von Kleinasien benutte fogar beffen uble Lage, um bas Joch ganglich abjufchatteln. Diefer Kurft Rleinafiene in ber Chronif D'Dhffone mag alle Rarften biefes ganbes überhaupt, befonbere aber ben von Endien bebenten. Durch beren frühen Abfall vom Reich erflart es fich auch, weghalb bie alteren Griechen, namentlich homer, Affpriens faum Ermabnung thun. Die gelehrten aleranbrinischen Spifer aber nennen alles Land jenfeits bes Salne Affprien. Berr Movers führt bies mit Recht auf alterthumliche Berhaltniffe gurud. Die gange politische Lage Weftaffens in ben folgenden Jahrhunderten macht bie Annahme burchans mahricheinlich, bag Affprien bis nach bem Abfall Brans in ben Zeiten feiner Rraft bie Salpegrenge gegen Beften behauptete.

Afrafiab nutte bie troftlose Lage bes affprischen Reiches, brang von Reuem burch bie hyrkanischen Paffe, eroberte gang Medien und fette fich in Ren ober Ragha bie Ronigetrone von Iran auf bas haupt. Diefe Stadt, welche als Anotenpuntt verschiedener Strafen öfters eine wichtige Rolle spielte, ward nun Hauptsit mahrend seiner amolffahrigen herrschaft über 3ran (1117-1105 v. Chr.) Auffallend ift bie gange ahnliche Ratastrophe, welche um biefelbe Zeit in Griechenland burch bie fogenannte Rudfehr ber Berakliben eintrat. Die gewöhnlichste und mahrscheinlichste Angabe verfest fie in bas Ein unmittelbarer Busammenhang beiber Ereigniffe, etwa burch gegenscitiges Fortstoßen verschiebener Bolter, ift hierbei nicht anzunehmen. Es ift vielmehr ein in innerer Befesmäßigfeit ber Weltgeschichte begrundeter Parallelismus, wie wir ihn spater selbft zwischen ber affprifchen und dinefischen Geschichte wiederfinden merben. In jene Beit burfen wir auch bie Rudwanderung thrafischer, besondere brngischer Stämme nach Affen verlegen, welche bem Derobot und Underen zufolge in ben nachtrojanischen Beiten ftattge funben.

Bahrend fo im Beften Alles in Trummer ging, hatte ber Often bes Reiches ein feftes Bollwerf an ben Staaten Gale. Er nutte bie Berhaltniffe gur Erhöhung feines Unfehens, hielt bie wiberfpenftigen Bafallen, soweit es in feiner Macht ftant, im Baum, belebte und begeisterte fie und ihre Truppen. Bald hatte er aus Rafchmir, Rabul, Gabul und Rimrus ein heer von hunderttaufend Rriegern gesammelt und hielt überall ben Giegeslauf ber turanischen Deerede maffen auf. Durch ein Meifterftuct ber Politit gelang es ihm fogar, Zwiefpalt unter ben Turaniern felbft zu erregen. Er ließ namlich bem Ageris, Bruder bes Afrasiah, bie Ronigstrone von Fran anbieten und verfprach bei ben iranischen Großen seine Bahl burchzusegen. Ageris ging in die Falle und bat ben Gal, ein ftarfes heer gegen ihn zu fenden, damit er einen genügenden Bormand bei Afraffab habe, fich auf die hauptstadt Ragha gurudzugiehen, um bort fein Borbaben auszuführen. Bu gleicher Zeit ließ er auch eine iranische Truppenabtheilung unter Reschwab in Amil die dort gefangen gehaltenen affyrischen Großen befreien. Afrastab hörte bald von bieser Berrastherei seines Bruders. Er berief ihn vor die Versammlung der Großen und stellte ihn darüber zur Rebe. Ageris machte schöne Worte von der Pflicht gegen Wehrlose, die aber Afrasiab übel verstand. Sein Schwert blitte und das Haupt des Berräthers rollte den turanischen Vasallen vor die Füße. Von dieser Zeit an wich aber das Glück von den Wassen Afrastabs.

#### Sab.

(1105-1075 p. Chr.)

Es ware für Gal ein Leichtes gewesen, in biefer Zeit ber Berwirrung fich felber bes Thrones zu bemächtigen. Er zog aber bie zwar minder glangende, aber fichere Rolle eines Großvafallen bes Reiches por und ftrebte nur barnach, bie taiferliche Barbe von feinem eigenen Willen abhängig zu machen. In nimrus hielt er einen Reichstag gur Bahl eines neuen Lebensherrn. Ruber hatte gmar zwei Gohne hinterlassen: Thus und Gustehem, welche aber beide unfähig was ren. In ber folgenben Beit follten fie nur ale Bafallen noch eine Rolle fpielen. Auf Borschlag Gal's mablten also bie versammelten Fürsten ben Sab, einen Reffen Rubers, jum haupt bes affprischen Reiches. Die weit seine Dacht fich über bie Grenze Brand gen Beften erftredte, barüber werben und vielleicht bie Reilinschriften belebren. Der Schach-nameh und Malcolm nennen ihn Bu, Zuwah ober Su. Seine bre gigjahrige Regierung wirb in b'Dhffons Chronit hochgerühmt. Thatig und tapfer, fiegte er mit Gals Sulfe balb über bie Schaaren Afraffabs. Rach einer ungludlichen Schlacht bei Ragha bat diefer um Frieden, in welchen Sab einwilligte. Der Drus follte ewige Grenze fein zwischen Affprien und Turan. Die Gelbständigkeit bes Letteren marb anerfannt. Mafenberan mar burch Rufthm wieder unterworfen worden.

( (, )

Sab hing burchans von bem Großvasallen ab, ber ihn auf ben Thron erhoben hatte, ber aber, wie es scheint, seinen Einfluß sehr zum Inten benutte. Die Lasten ber Bölfer wurden erleichtert, mauschen Ländern auf drei Jahre alle Abgaben erlassen, Mißbrauche absgestellt, burch neue bürgerliche und Kriegsgesetze, wie durch fluges Benehmen die Basallen zur Pflicht zurückgeführt. Sein Tod war dem Reiche zum Ungläck; benn

### Berfchasp,

(1075-1055 v. Chr.)

fein Cohn, hatte viel mehr Mehnlichfeit mit Ruber, als mit ihm. Sode muthig und grausam beleibigte er nicht nur Bolf und Abel, fondern felbft bie Ramilie Sale, burch beren Bunft er bod Raifer mar. Un verschiedenen Orten brachen Unruhen aus, welche eine übelverftanbene Strenge gegen bie Mufrührer nur noch verftarfte. Runfzehn Jahre hatte biefer Buftanb gebauert, ba regte fich Turan wieber, um die ichone Belegenheit nicht vorübergeben gu laffen. Afraffab bewog feinen Bater, ihn mit 150,000 Mann von Renem aber bie Grenze zu schicken (1060 v. Chr.) Dhne ben Beiftand Gale ju verlangen und tropbem, bag Rerichafp bie Unruhen in feinem Ruden nicht beschwichtigt hatte, marschirte er boch allein gegen bie Auranict, ohne in vier Feldzügen irgend Bortheile zu erlangen. In einem fünften aber verlor er völlig Sieg und Leben. Er war ber lette Sproßling ber Pischbabier. Gein altadeliges Blut scheint fich emport gu haben gegen die Bevormundung ber Krone Dinotich ere burch eine neu emporgefommene Bafallenfamilie. Dies war auch offenbar fein hauptverbrechen und bie Urfache feines Untergange. Firbuff gibt ibm blos neun Jahre und lagt ben Ginfall Afrafiabs eine Folge feines plotlichen Tobes fein. Die Darftellung bei b'Dhffon tragt aber bas Geprage größerer Bahricheinlichkeit. Auch aus bem Schachnameh erhellt, bağ bie Regierungen bes Gal und Rerichafp langer gebauert haben, als er fie angibt. Denn nach ihrem Berlauf ift Gal

plotlich alt geworben. Gorres bewog bies fogar, zwischen Robab und Minotscher Jahrhunderte zu setzen. Doch genügen schon bierzu unsere 69, wenn wir, wie es auch wahrscheinlich ift, Sals Seburt unter Minotscher I. gegen Ende bes 13. Jahrhunderts vers legen.

### Dynaftie Robad.

Robab 1. Eupalos 1055-1019. Robab 11. Laofthenes 1019-974. Robab 111. Peritiabes 974-945.

Durch ben Teb bes Rerichasy brobte von Reuem Bermirrung und Blend. Sal mar baber bebacht, feine Bemalt zu balbiger Dieberbefegung des erlebigten Thrones anzuwenden. Auf bem Berge Albord febte gurudgezogen ein Sungling foniglicher Abfunft, nach Einigen ein Reffe bes Rerfchasp, nach Anbern Dinetichers Gufel. Ihn fchlug Sal ben Rurften jum Raifer vor und fand ibren Beifall. Ein heer von hundert taufend Mann war ner ihn versammelt. Der Delb fühlte fich aber alt und ftreitmube und trat an Ruftom ben Dberbefehl ab. Bon nun an tritt Gabul jurud und bas junge Rimrus gewinnt und behauptet ben Borrang unter ben Ranbern Grans bis auf bie Beiten ber Meber. Der Beldenjungling Rufthm mablte fich zuerft aus ben Roffen bes Landes, welche Sal ihm guführen ließ, ben tabellofen Retich aus und machte fich mit ihm auf ben Beg jum Albors. Die Turauier erfuhren fein Borhaben und mollten ihm bie Strafe verlegen. Er aber feulte fie nieder wie eine Schafe heerbe und entführte mohlbehalten ben foniglichen Jüngling. Mit Inbel empfingen bie Fürften bes affprischen Reiches ihren neuen Raifer. Balb begann fich auch bie Wirkung biefer Reuwahl bem Feinde gegenaber zu zeigen. Um Ragha hatte Afrasiab bie Geinen gefammelt. hier fuchte bas affprifche beer ihn auf. Ditten in Ge-

( , ,

fürmmel der Schlacht erspähte Ansthm den Turanierkonig und sprengte auf ihn los. Er schleuderte die Waffen weg und saßte, schnell wie der Blitz, ihn am Gürtel. Beinahe schon hatte er ihn mit sich sortgerissen zu Kobab, da platzte der Gürtel und so gelang es dem König, mit hülfe der Seinen sich zu retten. Aber Austhm trug Krone und Gürtel als Beute bavon. Nach breitägigem Blutbade warf sich das heer der Turanier in wilde Flucht. Bis jenseits des Orus solgten ihnen die Iranier. Da bat Afra si ab um Frieden und erhielt ihn unter den früheren Bedingungen.

Bon nun an herricht tiefer Friede und tommt von diefen brei herrichern wenig Bemertenswerthes mehr vor. Robat foll guerft Meilensteine burch bas gange Reich von einer Farafange gur anbern errichtet und viele Stabte gegrundet haben, hundertzehn allein im Umfreis von Ragha. Behn Sahre lang reifte er im Reich herum und fprach Recht. Ueberhaupt ruhmen Die Perfer vorzüglich Die Gerechtigfeit an ihm. Unter ihr ift aber lediglich Schmache und Rachgiebigfeit gegen bie Grofvafallen, befonbere ben von Rimrus zu verfteben. Diefe Schwache gibt fich une namentlich baburch fund, bag bie affyrifden Raifer gu biefer Beit bie Ansbehnung bes fübifchen Reiches bis jum Euphrat bulbeten, ohne bag auch nur ber geringfte Wiberftand bemerft murbe. Nach einer Stelle bes Buches Ebra gu fchliefen, maren fogar bie Rachrichten bavon in ben affprifden Unnalen verzeichnet. Im vierten Rapitel beffelben wird namlich ergablt, bag unter Ronig Artaxerres die Reinde bes fubifden Bolfes ben Bieberaufbau ber Manern von Jerufalem ju hindern fuchten. Rangler Rechum inebefondere fandte ein Schreiben an ben Groß konig, in welchem er ihn vor ber Emporungesucht Jerusalems warnte und ihn mahnte, die Chronifen feiner Bater barüber um Rath gu befragen. Artarerres antwortete hierauf: "Euer Brief warb mir deutlich vorgelesen. Und ich befahl zu suchen und man fand, bag feit ben Tagen ber Borgeit biefe Stabt fich über bie Ronige erhoben und bag Aufruhr und Empdrung in ihr gestiftet murbe. Und machtige Ronige maren über Jerufalem, bie berrichten

über bas ganze Jenfeit bes Stromes und Steuer, Schof und Begegelb wurden ihnen gegeben."

Die persische Reichschronit war nur eine Fortsetzung ber assprischen. Aus obiger merkwürdigen Stelle geht also hervor, einestheils wie die Perser sich als rechtmäßige Rachfolger ber Affprier betrachteten, andererseits, daß sie in Folge bessen die Ausbreitung des jüdischen Reiches unter David (c. 1040-997) und besonders Salomon (997-957 v. Chr.) als einen Aft ber Empörung gegen die gesehliche Herrschaft Affpriens betrachteten.

Auch die Reilinschriften bezeugen die Erbarmlichkeit der affpe rifden herricher biefer Periobe. In feinem Bombaper Bericht fpricht fich Ramlinfon folgenber Dagen barüber and: "Die glangenbe Periode Juda's unter David und Salomon wird burch bie affprischen Annalen nicht naber beleuchtet. Die zeitgenößlichen Beherricher Ninive's waren mit bem Aufbau von Stabten und mit ber Ausschmudung ihrer Pallafte und Tempel, ober mit Feldzügen im nordlichen Bebirgeland beschäftigt, aber taum ftart genug, einen Rampf mit ben organisirten Beeren ber fprischen Ronige aufzunehmen." Die mertwürdigfte Uebereinstimmung mit ben perfifchen Berichten liegt in der Rachricht vom Städtebau, womit fich die ganze Dynastie Robab vorzugsweise beschäftigte. Andere Unzeichen beuten auf Verwahrlosung ber bestehenden Bauwerfe. Denn etliche ber gewaltigen Tempel in Ninive und Chalab, beren Bacffeine bie Namensstempel ber Fürsten aus ber Onnastie Kawus tragen, waren nicht von ben letteren neuerbaut, fonbern nur aus ben Ruinen wieberhergestellt worben. Ihre erfte Erbauung fallt ohne Zweifel in bie Opnaftie Minoticher; in ben folgenben Jahrhunderten bis gur zweiten Salfte bes zehnten aber waren fie in diefen Zustand ber Bermahrlosung gerathen und bedurften baber eines völligen Umbaues. Bon Thaten ift für biefe Zeit in ben Inschriften also noch weniger bie Rebe, als im Schachenameh. Sie liefern fast nur bie Ramen ber brei Ronige, welche bie Reihe Robad bilbeten und bie Nawlinson Afchur-aban pali, Aschursban-il und Phal-lutha II liest. Die griechischen Namen sind

offenbar ganzlich verborben, namentlich die beiden letteren. In Zendschriften erscheint Robad unter ber Form Ravad. Um bemerkendswerthesten ift, daß die Perser, mit ihm einen ganz neuen Abschnitt der Geschichte und eine sogenannte neue Tynastie der Reyanier eröffnen. Kei bedeutet nach d'Ohsson ursprünglich groß. Benfey aber gibt der Zendsorm Ravi dafür die Bedeutung Gonne. Damit würde eine Notig bei d'Ohsson stimmen, nach welcher Kobad den Namen Mihrsperesth, Connenandeter geführt, weil er vorzugsweise dem Sonnendienst gehuldigt habe. In jedem Fall würde durch eine Religionsveränderung die neue Epoche noch am ersten erklärt, da die so vorzugsweise religiösen Schriften der Perser dies vor Allem besachten mußten. Als Sig des Kaiserthums neunt zest der Schackunneh Istathar.

## Dritte Periode.

Zeiten des Gleichgewichtes zwischen Bafall= und Raiserthum.

(945-725 v. Chr.)

## Dynastie Kawns. \*)

(915-755 v. Chr.)

In den Zendschriften sommt ein Name Kava U. vor, welchen man mit obigem ibentificirt. Er scheint fein Personennamen, sondern geographisch zu sein. Es werden nämlich dem Kobad vier Sohne gegeben, im Schach-nameh: Ramus, Aresch, Schin und Ardschin, Malcolm neunt sie Kai Kaus, Arisch, Rum und Arnen. Es

(, 0 )

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 123 etc

ist ersichtlich, daß dies lediglich die Namen von Ländern sind. Arisch ist Aria oder Iran, das Land des Iredsch, Rum ist der römische Often oder Kleinassen, Armen ist Armenien. Dem ersten unter den vieren vermachte der sterbende Kobad seinen Thron und verpflichtete die Uebrigen, ihm zu gehorchen. Wir dürsen also wohl auch in Kawus einen Ländernamen suchen. Man könnte an Kephens denken. Rach Stephanos von Byzanz (Xaldasu) hießen die Chaldaer in Babylon, nach herodot die Perser zuerst Kephener. Dieser herseitung widers spricht übrigens die Zendsorm Kava Uç, wenn diese mit Kawus wirklich eins ist. Wir haben schon oben unsere Ansicht ausgesprochen, das Kobad mit Rawus nur eine einzige Dynastie bildete. Es ergibt sich Dies aus den Monumenten, wo die Kaiser beider Reihen in uns unterbrochener Folge von Bater zu Sohn erscheinen.

Die einzelnen Berricher ber zweiten Reihe find folgende:

Rawus I. 20 Jahre 944 924, Ophrathos Tiglathi Sanba.

Rawns II. 50 ,, 924-874, Ophratanes Afhurathpal.

Ramne III. 40 ,, 874-834, Acraganes Chalmanusbar.

Kawus IV. 30 " 834-804, Sardanapal Shamas-phal.

Kawns V. 19 " 804-785, Ninos II Phal-lutha II.

### Kawus I.

(944-921 p. Chr )

Rawus I erscheint in ben Keilinschriften als ein gewaltiger Arieger und baber mochte auch sein Name Ophra fich so lang ausnahmsweise erhalten haben. Monumente find noch keine von ihm gestunden. Seiner Eroberungen wird aber oft von seinem Sohne Rawus II gedacht.

### gawns II.

(924-874 v. Chr.)

Er ift ber Erbaner ober vielmehr Wiederherfteller bes Nordwefts pallaftes in Rimrub ober Chalah, bes alteften Gebandes, das bis jest in Uffprien entbedt worben ift.

Rirgenbe tritt bie Parteilichkeit ber perfifchen Quellen fur bas Lanbesfürstenthum und gegen die Raisermacht so scharf hervor, wie unter ber Regierung tes Ramus. Während Robad megen feiner Schwäche und Nachgiebigleit gegen bie Bafallen ber Krone als friebliebend und gerecht gepriesen wird, beißt Ramus tollfühn, weil er friegerisch mar, hochmuthig, weil er feine Burbe ale Lebensberr fühlte, tyrannisch, weil er bieselbe seinen Untergebenen geltend machte. Uebrigens scheint diese Dynastie ben Inschriften jufolge in ber That mit einer mahrhaft ehernen Faust sich wieder Achtung verschafft und Orbnung gestiftet zu haben. Denn es wird viel ergablt von verbrannten Stabten, beren Bewohner ju Glaven gemacht und beren Sab und Gut als Beute nach Chalah geführt murbe. Dffenbar hielten fich aber bie Raifer in ihrem Recht und mas fie thaten, betrachteten fic als gerechte Strafe für einen am Reich begangenen Hodyverrath. Roch im achten Jahrhundert vor Chriftus wurden bie affprifchen Raifer ale Oberrichter anerkannt. Denn beim Propheten Sofchea noch (V 13, X, 6) beißt Tiglath Pilefer ein Jarel fonig. b. i. ftreitführender oder richtenber Ronig, von welchem bie fleinen Ronige Gyriene ihre Sandel entscheiden ließen. Co feben wir burchaus im Ginflang mit ben Inschriften im Schachenameh ben Rawus hauptfächlich babin ftreben, feine Obmacht über bie Bafallen ber Krone wieder herzustellen. Daß bies ben Legteren burchaus nicht angenehm mar, läßt fich benten. Ueberaus naiv brudt bies ber Schachenameh aus in ber Ergablung vom

( (,

# Zug bes Rawus (II.) nach Masenderan. (922 v. Chr.)

Ein Diw hatte die Gestalt eines Sängers angenommen und trat vor den Raiser, ihm die Reize Masenderans anzupreisen, wie dort Alles ewig grüne und blühe und duste. Reich sei es an Thieren zum Jagen und voll von Gold und Gesteinen. Da faste den Herrscher die Begierde, jenes herrliche Land, das so lange seinen Vorsahren ge-horcht, das Lehensjoch aber abgeworfen hatte, sich wieder zu unterswerfen. Da sprach er zu den Fürsten: \*)

"Wir waren sattsam bei'm Gelage froh; Doch wenn sich Krieger träg zu sein gewöhnen, So werden sie nicht satt, der Ruh zu fröhnen. Stehn hinter mir an Glanz, Geburt und Glück, Doch Oschem, Sohaf und Kai Robad zurück. Drum ziemt mir auch, ein größrer Held zu sein, Ein Schach muß streben, Herr ber Welt zu sein. Die Großen hören das; doch unter Allen Will Keinem dieser Plan des Schach gefallen; Sie werden bleich, sie runzeln das Gesicht, Rach Kampf mit Diwen lüstet ihnen nicht.

Sie sehen nämlich wohl ein, baß wenn Masenberan gedemuthigt sei, die Reihe auch an sie kommen werde. Gie murrten darüber, ein Land unterwersen zu sollen, das Dichemschid, Feridun und Misnotscher nicht zu besiegen vermochte. Der Schachenameh scheint dies selber als leere Ausrede zu betrachten, da er doch vorher selbst während der Dauer der Opnastie Minotscher Masenderan als dem Sam und ihm unterworfen dargestellt hatte.

Da die Basallen fich scheuten, bem Befehl bes Raisers offen ents gegen zu treten, sandten fle an ihr haupt nach Sabul, daß Sal

<sup>\*)</sup> G. v. Schad, Delbenfagen von Firbufi. S. 209 ff.

Rruger Mffpr. Befcichte.

tomme und den Raiser seinen thörichten Plan ausrede. Sal horte mit Berwunderung, daß ber hof sich wieder auf eigne Füße stellen wolle und um seinen bisherigen Bormund sich nicht mehr fummere. Seine Gedanken über Kawus sind diese: \*)

> "Er glaubt, daß wie er nur das Schwert erhebt, Die ganze Welt, so groß wie klein, erbebt; Was Wunder, wenn er mich nicht hör en will, Boll Zorn wird und sich nicht bekehren will.

In diesen Worten Sals liegt ber ganze Uebermuth bes Bafallen, welcher bisher die Macht im Reiche gehabt und dem Lehensherrn nur den Ramen gelassen hatte. Er beschloß, nun selber nach hofe zu gehen und den Kaiser eines besseren zu belehren. Mit hohen Ehren ward er empfangen von den Großen, wie von Kawus selbst. Der Kaiser ließ ihn neben sich auf den Thron setzen und befragte huldvoll ihn um seine Gattin und Familie. Sal suchte ihm nun seinen Kriegsplan auszureden.

Masenderan, ein Land voll ber schrofisten Kontraste, gestaltet sich im Suben zu einem rauhen Alpenlande, bessen Berge bis über 12,000' emporsteigen, fällt aber im Norden gegen den Raspisee in Sbenen ab, in welchen eine erstickende hiße herrscht. Die Renge der Gewässer, welche von den Bergen ausgehen, erzeugen in der Tiefe eine sast tropische Begetation, aber auch eine Menge von Sümpsen. Die natürliche Folge davon ist ungesunde Luft und ein heer von Arankheiten, welche das gemäßigtere Iran nicht kennt. Parin und in ben gewaltigen Bergen mit leicht zu vertheidigenden Pässen liegt die Hauptschwierigkeit, Masenderan zu erobern. Daher und von einer beutlich hervortretenden Glaubensverschiedenheit, kam auch der Glaube, daß es vorzüglich von Diws bewohnt sei. Dies war für Sal der Hauptsgrund, den er bem Willen des Kaisers entgegensete: \*)

"Die Großen gelten neben bir zwar wenig, Doch find, wie bu, bem himmel unterthäuig,

<sup>\*)</sup> v. Schack a. a D. S. 212.

<sup>\*\*)</sup> v. Schack v. a. D. S. \$15.

Las nicht, um größrer herrschaft zu genießen, Aus ihrem Blute einen Baum entsprießen.

Ramus aber ließ fich nicht abwendig machen. Er pochte auf feine Rriegsmacht und Schate. Als Raifer wolle er Mafenberan jum Tribut zwingen ober alles Lebende bort verrichten.

Da Sal ben Schach unerweichlich fant, ließ er ab von feinen Bitten und tehrte nach Sabuliftan gurud.

Nach ber Darftellung bes Schachenameh unternahm Ramus nun ben Bug nach Mafenberan (922 v. Chr.) ohne Gal und Rufthm, ließ biefe vielmehr als Reichsvermalter jurud. Aus ben Reilins schriften geht aber hervor, daß ber affprifche Berricher fich ben Wiberftand ber Rimren gegen feine Befehlenicht fo gang gutwillig gefallen ließ, wofern namlich eine Entzifferung von Dr. hinde und unfere Deutung berfelben richtig ift. In einer Borhalle bes Marstempele ju Chalah fieht ein ungeheuerer Monolith, auf welchem in 400 Beis len bie Thaten Ramus II. (Afchurathbale) eingegraben find. Im Anfang feiner Regierung, nach unferer Zeitberechnung alfo 924 v. Chr. fammelte er feine Armee und marschirte gegen bas Lanb ber Numi. Offenbar find biefe Rumi bes Dr. hinds baffelbe Bolt, bas Rawlinfon richtiger Ramri liest, und in welchem wir bie Rimren bon Gebicheftan wiebergefunden haben. Gleich Rawlinson finbet ts auch Dr. hinde fur mahricheinlich , Gufiana fei eine mit "Dus mati." "Afdurathbal" nahm etliche große und fleine Stabte unb Bezirte weg, beren Ramen Dr. hind's noch nicht ibentifizirt hat. Er todtete ihre Frauen, Gflaven und Kinder (wie Rawus es Masenderan angebroht) und trieb ihre heerben weg. Ihre haufer aber verbrannte er gleich Stoppeln. Anßerbem bezwang er noch viele anbere Ranber im Guben und Guboften von Affprien. Ginen Fürften von "Riftun" mit Ramen Babu, Gohn bes Babua, fperrte er in Babylon ein.

Daß dieses Berfahren ihm ben Ruf ber Gewaltthätigkeit verichaffte, läßt sich leicht benken; es erklärt uns aber vollkommen, wie er nun zwei Jahre barauf, ungehindert durch den Trot seiner Bafal-

Ien, mit heeresmacht gegen Dafenberan ziehen konnte. Thus, Gwbers und bessen Sohn Gim waren die hauptsächlichsten Streiter im heer.

So zog nun Rawus aus Chalah und lagerte am Berg Asprus, nördlich vom heutigen Teheran, inmitten seiner Basallen. Dit 2000 Kriegern sandte er den Giw von hier aus ab, die Stadt Mas sen der an zu überfallen und Alles zu vertilgen. Das Berfahren das bei schilbert der Schachsnameh gerade so, als ob er lediglich die ers wähnten Reilinschriften in Berse gebracht habe:

> "Raum ist die Stadt erreicht, so fällt ein Regen Auf sie herab von Schwert- und Reuleuschlägen, Nichts findet vor ihm Gnade, nicht der Knade Und nicht das Weib und nicht der Greis am Stade. Er steckt in Brand und mordet, was er trifft, Er träufelt Balsam nicht herab, nein Gift."

Unermestich war bie Beute an Gold, Juwelen und heerben. Kamus pries ben, welcher Masenberan ein Paradies genannt hatte.

Als Sendsche, Fürst von Masenberan, den unversehenen Einsbruch ber Assprier vernahm und ihre furchtbaren Berwüstungen, da ward es ihm klar, daß "Kawus nach Größerem strebe, als nach dem Erbtheil seiner Ahnen," d. h. der bloßen Lehenshoheit über Masenderan. Er sandte schleunigst an den Diw Sesid, daß er schnell ein heer sammle, das Land zu schüßen." Sesid gebrauchte seine Zauberstunst und bleudete den Kaiser sammt seinem heer. So saß nun Kawus in der Falle, zwischen Bergen eingeschlossen, seiner Schäte ber aubt und verwünschte den unglücklichen Einfall, dieses Land zu untersochen. 12,000 Diws unter dem Oberbesehl des Erschenk bewachten ihn.

In feinem Streben, die kaiferliche Gewalt ganzlich von bem Einfluß ber Saufer Sabul und Nimrus zu emanzipiren, hatte Rawus den Beistand berselben beim Feldzug verschmaht. Jest in der Roth sandte er an Sal mit der Bitte, schlennigst zu feiner Rettung herbeignziehen. Sal benutzte mit Frenden die Gelegenheit, der Welt thatfächlich zu beweisen, baß bie Macht bes Reiches ber größeren Hälfte nach in seiner eigenen bestehe. Er sandte also Rusthm nach Masens beran ab. Zwei Wege lagen demselben vor; ben einen bequemeren war Kawus gezogen; er hatte jedoch sechs Monden Länge; ber ans dere burch die schauerliche Wüste Kuwir war weit fürzer, bot aber die größten Gefahren.

Rust hm wählte ben Letteren, ben sogenannten Weg ber sieben Stationen. Mit Ungeheuern ber Buste, mit Mangel an Wasser, wie mit Zaubereien ber Diws fampfend, gelangte er endlich siegreich bis zum Asprus. Den Weg hatte ihm Eulad gezeigt, ein held, welchen Rust hm bezwungen und zu diesem Dienste vermocht hatte. Wie ein Donnersturm siel Rusthm über die Wächter des Kawus her, zersstreute bas herr der Diws und erschlug Erschent, ihren häuptling.

Um Wiehern von Reffch erfannte. Rawus ichon von Beitem feinen Retter. Mit Trauer über bas Gefchick feines Dberheren bat Rufthm benfelben um weitere Befehle. Ramus empfahl ihm Borficht. Ueber fieben Berge bin fei bie Boble bes Dime Gefib. Rur burch fein Bergblut tonne er wieber febend werben. Rufth m machte fich mit Eulad auf und tam bald vor ben Gingang ber Sohle. Er band feinen Führer und griff, ale die Dime in ber heißen Mittages geit ber Rube pflegten, fie ploglich an, erfchlug und verjagte fie. Co gelang es ihm, in die Sohle zu bringen. Durch einer gellenden Schrei Rufthme aufgeschreckt, erhob fich Gefib und es begann nun ein furchtbarer Rampf, in welchem Ruft hm's Gewandtheit und Beldenmuth endlich über die plumpe Rraft bes Riefen ben Sieg bavon trug. Mit bem blutigen Bergen bes letteren fehrte er gu Ramus gurud, wieder in Begleitung Eulabe, bem er ben Thron Mafenberans jum Bohn verfprach. Mit Gefide Bergblut befeuchtet, öffneten fich bie Mugen bes Ramus und feiner Rrieger wieber ber Conne, und Alles mar Jubel und Dant fur Rufthm. Ucht Tage erholten fie fich, bann fielen fie von Reuem verheerend über bas land her. Der Ronig von Mafenberan marb von Reuem aufgeforbert, fich ber affprischen Sobeit zu unterwerfen und Tribut zu bezahlen. Aber

1

er wies mit Verachtung biefe Auffoberung ab und berief fich mit prablerischen Worten auf feine Dacht. Da machte fich Rufthm mit einer neuen Auffoberung felbst auf den Weg und legte bei feiner Unfunft bie ichon oben (G. 39) ermahnten Proben iranis fcher Rraft ab. Der Masenberaner, welchem bei Ruft hm & gartlichem handebruck bie Ragel von ben Fingern fielen, gerieth barüber in folch friedliche Stimmung, bag er feinem Ronig rieth, lieber Tribut ju bezahlen, als fich mit folchen Eisenfreffern in Rampf einzulaffen. Aber ber Ronig fonnte fich mit bem Gebanten ber Lebensunterthanigfeit nicht vertraut machen. Er fammelte ein gewaltiges heer und gog Ramus entgegen. Balb entspann fich eine Schlacht und mabrte fieben Tage burch ohne Entscheidung. Am achten Tage gewahrte Rufthm ben Ronig von Masenberan felbst und sprengte muthend auf ihn los. Mit feiner Lange traf er ihn fo, bag nur Bauberei ben Ronig rettete. In ein Felfenftud verwandelt, lag er mit einem Dal bem verblufften Granier vor ben Suffen. It nft hm padte basfelbe unb trug es vor ben Thron bes Ramus. Durch bie Drohung, ihn mit feiner Streitart in Stude zu hauen, bewog er ihn, feine mahre Geftalt wieber anzunehmen. Ramus ließ fobann burch Bentereinechte ihn in taufend Stude gerreißen. Das heer ber Dime aber marb vernichtet ober gerftreut und bie ungeheuere Beute nach Gebuhr unter bas heer vertheilt.

Sieben Tage lag der Raiser im Gebet, sieben Tage lang spendete er Gaben an seine Krieger, und die britte Woche feierte er seinen Sieg durch ein heiteres Festgelage. Alle Städte schmuckten sich und jubelten ihm entgegen, als der Raiser, durch Rusthms helbenmuth siegreich und wohlbehalten, nach der hauptstadt zurückehrte. Dort hielt Kawus eine feierliche Reichsversammlung. Rusthm setzte er seinem Throne zunächst und machte ihm herrliche Geschenke: Rosse und Maulthiere, hundert Beutel voll Gold, ein prachtvolles Königstleid mit köstlichem Geschmeide,

Drauf hundert Madden, anmuthvoll und schüchtern, Mit Moschuslocken und mit Mondgesichtern.

( (, ,

. . Und endlich noch ein Brief auf seidnem Stoff, Der ganz von Moschus, Wein und Ambra troff, Und der von Neuem ihm in allem Jug Die Herrschaft über Nimrus übertrug.

Go von Bolt und Raifer bodgefeiert, tehrte ber Seld wieber beim nach Gebicheftan.

Und Rawus herrschte nun gerecht und weise, Die Erbe wurde voll von seinem Preise, Die Großen rief er zu sich allgesammt, Gab diesem jenes, dem ein andres Umt, An Thus das Heer, mit dem Beschl, vom Bösen Und Uebelthätern Iran zu erlösen, An Guders dann vertraut er Ispahan, Sowie die Aufsicht an den Grenzen an. Und herrschte, sich der Lust und Pracht ergebend, Das Land zu Herrlichkeit und Macht erhebend.

Weithin ertonte, was der Schach verrichtet, Wie er den Stolz Masenderan's vernichtet, Und alle Bölker stannten ob den Siegen, Durch die sein Glanz zum Sipfelpunkt gestiegen. Sie strömten zu ihm hin in bunten Trachten Mit glänzenden Geschenken, die sie brachten, Und durch sein Walten ward, das Jeder pries, Die Erde strahlend wie ein Paradies.

So vielfach durch die Dichtung die Geschichte dieses Krieges ausgeschmuckt ist, laßt sich boch sehr leicht der historische Kern darin erkennen. Kawus wollte Masenderan unterwersen, um seine Basallen
wieder an Gehorsam zu gewöhnen. Da er aber den Krieg mit der gewohnten Grausamkeit führte, reizte er das tapfere Bergvolk zur Berzweislung, das sich erhob und sein ganzes heer einschloß. Das haus
Rimrus freute sich der Gelegenheit, seine Nothwendigkeit recht schlagend zu beweisen. Zum Siege gelangte man nur aber daburch, daß

man einen ber kleinen Fürsten von Masenderan von seinem Dberherrn abtrunnig machte und seine Landeskenntniß benutte. Denn so durfte die Geschichte Eulads aufzusaffen sein, der dem Rusthm den Weg durch Masenderan zeigt und dann auf bessen Borschlag vom Kaiser das eroberte Land zu Lehen erhält.

Ginsetzung der Geschlechter Thus und Gubers. - Berberfrieg.

Ein außerft wichtiges Greigniß, bas ber Schach-nameh in ber oben angeführten Stelle nur andeutet, b'Ohffon aber ausdrudlich berichtet, ift bie Theilung von Groß-Medien, bas bieber unter ber Kamilie Rawch-Raren gestanden. Raren hatte unter Minoticher I. die hauptrolle gespielt und gehörte noch jur Zeit Rubere und Sale ju ben erften Fürften bes Reiches. Gein Staat Ispahan Debien umfaßte jugleich Parthien (Rhoraffan). 3m mafenberaner Rrieg ftarb ber lette Sproffing biefes Reiches und Ramus theilte bas Land. Parthien (Rhoraffan) erhielt Thus, ber Sohn Ruders, in Gemeinfchaft mit feinem Bruder Buftehem. Dem Gubere bagegen, bem Sohn bes berühmten Reschwab, verlieh Ramus 3raf = 21bs fchem ober Medien ale erbliche Mart. Wir haben fcon oben ermabnt, bag ber Rame Thus von einer gleichnamigen Stadt in Rhoraffan ober Parthien hergenommen fei. Daffelbe ift mit Bubers ber Fall. Denn bie große Inschrift bon Behiftun bezeugt Chubrufh ale eine Stadt in Medien, welche bei ber Emporung biefes Lanbes gegen Darius eine Rolle fpielte \*). Diefes Shubrush ift alfo ficher ber Stammort bes Befchlechtes. Als Sauptfit bes Gubers erscheint jeboch immer Ispahan, und es ift nicht unmöglich, bag bie Dacht biefes neuen Befchlechtes fich auch über Perfis erftredte. Im Anfang bes achten Jahrhunderte wenigstens erscheint Gubere Bater Reschwab im Beffe eines Schloffes ju

<sup>\*) 6.</sup> Infchr. von Behift II, 6. 13. (Benfen.)

Isthathar ober Persepolis. Doch ist hierauf nicht vielzu geben. Die bebeutenbsten Sohne bes Enders sind Schidusch, Ruham und Giw. Letterer spielte schon im masenderaner Krieg eine hervorragende Rolle und gelangte unter Khosrev namentlich zu hoher Bedeutung. Sein Sohn war der kaum minder berühmte Bischen. Außer den genannten werden dem Guders noch achtundssebenzig Sohne zugesschrieben, welche wohl bedeutende medische Geschlechter sein mögen. Thus erhielt mit seinem Lehen zugleich die Würde eines Alemdar, der das Reichsbanner zu bewahren hatte. Der Träger dieses Amtes hatte das Borrecht, gleich dem Kaiser an seinem Gewand goldgestickte Purpursäume zu tragen. Ueber dieser Würde stand nur die des Salar oder Großstatthalters, welche sich steis in den Häusern Sabul und Nimrus erblich erbielt.

In der Theilung einer so großen Bafallschaft erkennt man die weise Politik, die Macht ber Bafallen zu schwächen und von der kaiserlichen Oberhoheit baburch abhängiger zu machen.

Ueber all diese Ereignisse dursen wir aus den Reilinschriften baldige nähere Auskunft hoffen. Nawlinson verspricht nämlich eine Uebersehung der ganzen oben erwähnten Inschrift des Monolithen \*). Was Layard daraus mittheilt, bezieht sich hierauf nicht und ist in der Uebersehung noch sehr mangelhaft. Die Annalen der Regierung dieses Königs sind namentlich in geographischer Beziehung außerordentlich reichhaltig und in's Einzelne gehend. Merkwürdig ist der poetische Schwung, durch welchen sie sich von den durr profaischen-Berichten der späteren Könige unterscheiden. There even appears to de an occasional attempt at poetical illustration, sagt kayard \*). Statt ein genaues Berzeichnis der Beute aus einem eroberten kande pu liesern, sagen die Inschriften: Sie übertraf die Sterne des Himswels. Feindliche Städte werden verbrannt "gleich Stoppeln." Dies ist durchaus der Styl des Schachsnameh und es läßt sich hieraus

( ...

<sup>&#</sup>x27;) Abriß G. 14.

<sup>&</sup>quot;) Rip. and Bab. p. 356.

fchließen, wie schon in ben ersten prosaischen Konigsannalen, welche bem Schachenameh zu Grund liegen, bem Epos vorgearbeitet sein mochte.

Bas nun weiter folgt, ftimmt ebenfalls in anffallenber Beife mit bem Inhalt ber Reilinschriften. Ramus bereifte bas Reich, überall von ben Großen empfangen. Golder Reifen werden in ben Inschriften viele geschilbert. Gie geschahen in ber Regel mit Beered macht und hatten ben 3med, die Schapung einzutreiben. Wo fie verweigert wurde, griff ber Raifer mit Gewalt burch. Go bereitete nach bem Raiferbuch ber Ronig von Berberiftan Rrieg. Gorres verfest diefes gant an ben unteren Guphrat, wo in ber That bie affprischen Raiser oft beschäftigt waren. In einer Schlacht warb ber Ronig bestegt. Die Alten in ben Stabten famen vor Ramus unb baten um Gnabe. Golb und Gefteine brachten fie gur Schatzung bar. Darauf jog Rawus nach bem Berge Raf (Rautafus), von welcher Norbreife auch in ben Inschriften Erwähnung geschieht. Ueberall gingen ihm die Einwohner lobpreifend entgegen und die Großen brachten ihm reichen Tribut. Bulest tam er auch nach nimrus und verweilte bier langere Beit.

# Rawus sprische Kriege. (905 v. Chr.)

Nirgends tritt die Identität der Ereignisse, welche der Schachenameh erzählt, mit denen der assyrischen Keilinschriften so schlagend hervor, als in der Seschichte des Feldzuges gegen, Syrien. Der Schachenameh widmet demselben einen großen Raum. Wie aus den Inschriften erhellt, sind aber alle Feldzüge der Herrscher dieser Dynastie gegen Syrien in zwei verschmolzen, die aller Wahrscheinlichkeit nach die beiden ersten waren.

Mahrend Rawus als Gast in Nimeus weilte, stand in Egypten und Sprien (Misr und Scham) ein berühmter Mann auf, bessen llebermnth sich über ben Rawns erhob. Als der Raiser dies erfuhr, jog er aus von Nimrus mit einem mächtigen Heer, das er aus all seinen Landen gesammelt hatte. Als der König von Hamaveran dies ersuhr, verbündete er sich mit dem von Sprien und dem König von Berber und ihr Heer kam in Berber zusammen. Unter diesem Lande scheint öfters Nordafrika verstanden, es ist aber wahrscheinlich Missverstand eines alten Wortes bardara was im Sanskrit, wie im griechischen "Fremder" bedeutet. In einer furchtbaren Schlacht brach Rawus die Macht der drei Könige. Bon Allen zuerst warf der Schach von Hamaveran die Waffen weg, siehte den Kaiser um Inade, und erbot sich zu schwerem Tribut an Rossen, Gürtel und Waffen. Rawus ließ ab und bestätigte ihm sein Land. Auch die Könige von Egypten, Sprien und Berber sandten Botschaft an Kawus und dieser gebot ihnen, ihm beizustehen in Gefahr und sicht ihm gleich achten zu wollen.

Ber jener berühmte Mann in Gyrien fei, ift unschwer gu errathen. Es mar Benhadab, ber Ronig von Damascus, melder nach bem Bericht ber Bibel um biefe Zeit eine fo hervorragenbe Rolle spielte. Zwei und breißig Ronige bis jenseit bes Euphrat ftanben unter feinem Befehl \*). Dies war noch unter Achab ber Fall, beffen Anfang 900 v. Chr. fünf Jahre nach jenem erften sprischen Felbzuge bes Rawus fallt. Bur Beit biefes Rrieges regierte in Israel Omri (907-900), ber Erbauer von Samaria. Die Bibel, ju fehr mit ben inneren Wirren Palaftina's beschäftigt, meldet nichts von jenen nordlichen Ereigniffen. Das hauptergebniß biefes Rrieges mar offenbar nur bie Unterwerfung von Samaveran. Rach bem perfischen Borterbuch Fesheng war dasselbe Land und Stadt in Sprien und wird von Gorres richtig mit bem Samath ber Bibel, bem heutigen Samah am Drontes identifigirt. Diese Stadt ift außerorbentlich wichtig burch ihre Lage an ber großen Handelsstraße von Phonitien nach bem Euphrat und muß ichon zu Mofe's Zeit bebeutend gewefen fein

( 0

<sup>\*)</sup> S. I Sön. 20. Flav. Joseph. antiq. VIII, 14, f.

(Rum. 13, 21. 34, 8). Bor David war es Sip eines Konigreiches, jedenfalls unter affprischer Oberhoheit und wird in der Bibel gerühmt wegen seines Reichthums an Gold und Silber. Unter David ward hamath Theil des judischen Staates, nach dessen Zerfall aber wieder selbstständig.

In den Inschriften wird nach Rawlinson\*) bieses Hamath ansbrücklich unter ben Städten genannt, welche Ashuralhpal bei einem seiner Feldzüge bekriegte und dessen Uebersehung durch Dr. Hinds von Layard mitgetheilt wird\*\*). Auffallend ist zuerst, daß Firdusi den Rawus von Nimrus aus nach Sprien ziehen läßt, während bekanntlich der jetige Rame von Chalah Nimrud ist. Ohne Zweisel fand er hier anch in den Namen noch einen Rest ächter Ueberlieferung vor, den er selbst aber misverstand. Da ihm nur has Nimrus von Iran bekannt war, ließ er den Rawus hierher auf Besuch kommen.

Die vielfach ludenhafte Uebersetung bes heren hinde findet fich bei Lanard a. a. D. Nachdem Afhurathpal über ben Euphrat gefett mar, melbet er felbft ben weiteren Berlauf feines Buges folgender Magen: "Ich jog ab von Kumulua, ber hauptstadt von Lubarna, ber Scharutiner. 3ch feste über ben Arantu (Drontes, woran hamath liegt!). Un ben Ufern bes Arantu lagert' ich. Bon ben Ufern bes Arantu jog ich ab. 3mifchen ben ganbern von Goraban und Taban (?) besette ich bas Land." (Bielleicht liegt unter bem erften Ramen bas Berber bes Schach-nameh verborgen: "Bur linken Mier, gur Rechten Berber, alfo fuchte er in ber Mitte feinen Drt," \*\*\*) fagt ber Schach-nameh) - "Ich lagerte bei ber Geefuste. Ich tehrte gurud gur Stadt Aribona (?), einer hauptstadt von Lubarna ber Scharutinier ( . . . . unentziffert). 3ch ließ etliche Manner von Affprien in feinem Pallafte wohnen. Mahrend ich in Aribona weilte, ben Stabten von Lufuta, ergriff und erfchlug ich Biele ihrer Manner, ich bewältigte und verbraunte ihre Stabte.

<sup>\*)</sup> Abrif S. 14.

<sup>\*\*)</sup> Nin. and Bab. p. 355.

<sup>\*\*\*)</sup> Borres Delbenb. 1, 196.

Ihre kampfenden Manner ergriff ich. Gegenüber ihrer Stadt pfählte ich sie mit Pfählen. Zu dieser Zeit nahm ich in Besit die Länder am Libanon bis zur großen See des Landes von Aklari (Mittelmeer). An der großen See bracht' ich Opfer der Gottheit. Ich empfing die Schatzungen der Könige der Bölker, welche an dem Meer wohnen, der Tyrier, der Sidonier, der Kubalier und von der Stadt Arvad, welche mitten im Meere liegt." — Silber und Gold, allerlei Arvad, welche mitten im Meere liegt." — Silber und Gold, allerlei Arvad, welche won Metall oder Holz, Kleidungsstücke mit reicher Berzierung zu. zählt er unter seinen Tributgegenständen auf. "Ich wendete um zu dem Berg von Kamana (im nördlichen Syrien), opferte den Göttern und baute Brücken (?) Ich brachte sie nach Bithkara für mein eignes Haus, für den Tempel des San, für den Tempel der Sonne. Ich zog in die Wälder, hieb sie nieder und baute Brücken (?) aus dem Holz für Ishtar, die Herrin von Rinive, meine Beschützerin."

So mangelhaft biefe Ueberfegung offenbar ift, fo geht boch bie hauptthatsache eines affprischen Feldzuges in bas Berg von Sprien flar baraus hervor. In ber Ueberfettung von Dr. hincks kommt ber Name hamath nicht vor, er wird aber, wie erwähnt, ausbrudlich von Ramlin fon bezeugt. Auch mare ce munberbar, wenn Ashurakhpal über den Orontes gesetzt und nicht mit der Hauptstadt bes Landes, welche biefen Fluß beherrichte, in Berührung getommen ware. Daß bie Zeit fur biefen Feldzug aber im Allgemeinen übereinstimmt, erhellt aus ber Entbedung Ramlinfons, wonach in ben ermahnten Infdriften Ronig Ethbaal, ober Ithobal von Tyrus genannt wird, ber von 921-889 v. Chr. regierte. Auch beffen Schwiegersohn Ronig Achab von Israel (900-881 v. Chr.) erscheint als Bafall bes affprischen Reiches, murbe es aber jebenfalls erft in einem fpateren Felbjug. Die Ermahnung bes Meeresufers in den Infdriften bestätigt ebenfalls ben Schachenameh, welcher ben Ramus vom Meer ber gegen Samaveran marfchiren läßt.

Diesem ersten Rrieg folgte bald ein zweiter. Bon einem Diener bes Konige von Samaveran horte Ramus, ber lettere habe eine

( (

Tochter von unübertrefflicher Schönheit. Ramus Berg entflammte leicht. Er fanbte jum Ronig und bat um Gubabeh. Der Schach nameh stellt diesen hochlich über biefe Forberung betrübt bar, ba er nur eine einzige Tochter gehabt habe. Auf fein Befragen ftimmte aber Gubabeh mit Freuden bei. Go mußte er feine Ginwilligung bagu geben und fandte die herrliche Brant feinem Oberheren gu, welcher fie mit Pracht und Chren empfangen ließ. Alber ber Ronig von hamaveran fann auf Rante und lieg ben Raifer gu fich ein-Trop ber Warnung feiner jungen Gemahlin traute Ramus feinem neuen Schwiegervater, tam und warb von biefem in ber Stabt Shahe festlich empfangen und bewirthet. Beimlich aber ließ er brei Bochen lang ruften und fcbloß einen Bund mit bem Kurften von Berberiftan - hier offenbar tein Unberer, ale Benhabab von Damast. - In ber Racht tam ploglich ein Beer von bemfelben und ber Konig von hamaveran fchlug los. Das geringe affprifche Befolge marb bemaltigt, Ramus, Gubers mit anberen Großen gefangen und auf bem Libauon in einem festen Schloft in Gewahrfam gebracht. Subabeh verschmahte unwillig bie Auffoberung Batere, ju ihm beimzutehren und theilte freiwillig bie Gefangenschaft mit ihrem faiferlichen Gemahl.

Als die Rachricht von Kawus Schickfal sich im Reiche verbreitete, entstand augenblicklich die furchtbarste Unordnung. Mit Frenden nahm sie Afrasiab wahr und brach ploglich mit den Turaniern ein, während auf der anderen Seite die Araber verheerende Raubzüge machten. Da wendeten sich die Großen in ihrer Roth nach Rimrus um hülfe. Austhm sammelte unverzüglich ein heer ans Rimrus und Kabul und soderte mit Orohungen vom König von hamaveran die Freilassung des Kaisers. Aber der troßige Sprier ließ die Boten mißhandeln und griff zu den Wassen. Da marschirte Austhm mit seiner ganzen Macht gegen Sprien. Nicht weit von hamaveran fam es zu einem Treffen, in welchem die Sprier bestegt wurden. Der Fürst schickte eilends um hülfe nach Egypten und Damast (Berber). Balb zogen von Süden mächtige Heermassen

heran. Noch zögerte Rufthm aus Furcht, es möchte bem Rawus ein Uebel widerfahren und ließ es ihn heimlich wissen. Aber hoch herzig rieth ihm der Raiser, sich nicht um ihn zu befümmern und los, zuschlagen. Rusthm folgte dem Rath, und es entspann sich bei hamath eine furchtbare Schlacht, der König von Egypten siel, der kürst von Sprien (Scham oder Berber), d. i. Damascus ward gefangen. Der König von hamaver an aber bat um Inade und erhielt sie. Er ließ dafür seine Gefangnen frei, gab tausend Elephanten, und an Gold, Silber, kostbaren Gewändern, hunderten von Mädchen und Innglingen eine ungeheuere Schatzung.

Rawus aber kehrte zurück und sammelte ein gewaltiges heer gegen die Turanier. Auch die Ronige von Hamath, Damast und Egypten (?) mußten ein hulfsheer von hunderttausend Mann stellen. Dazu gesellte sich noch auf des Rawus Befehl eine Schaar des Fürsten von Aleinassen und so zog er gegen Afrasiad. Nachdem dieser hochmuthig den Frieden verschmaht hatte, kam es bei Werw zu einer blutigen Schlacht, durch welche die Turanier wieder über den Oxus zurückgeworfen wurden. Und Rawus sicherte die Gränzen, indem er ihnen tüchtige Markgrafen zu Werw, Nischapur, heri, (Aria) und Bactrien setzte. Sie alle aber gab er unter den Oberbesehl Rust hms "des Pehlwan der Erde." Darauf herrschte im Reich wieder Frieden und Freude.

#### Ramus II. Bauwerte.

Sowie in ben Berichten über die Rriege dieses Fürsten bie Inschriften mit ben Nachrichten ber Perser im Einklang sind, so anch
mit ben Bauten besselben. Auf bem Albord errichtete Rawus zwei Palläste, erzählt Firbust in poetisch übertreibender Weise, von Stahl bie Balten, die Säulen von Marmor, bazu zwei trystallne Speisehäuser, mit Smaragben und Topasen geziert. Aus Dunr aber baute er einen Thurm, bem Priester zur Wohnung, damit er port ber Sterntunde pflege, zwei Waffenhäuser und einen goldnen Thron, hundertzwanzig Ellen an Sobe. Dies schuf er in einer reizenden Gegend, wo weder bes Sommers Gluth, noch die harte bes Winters gefühlt ward und ein ewig beiterer Frühling regierte. Rach d'Dhison waren diese Prachtpallaste bei Pehlev am Kautasus im jesigen Schirwan am untern Rur.

Den Keilinschriften zufolge errichtete "Afhurafhpal" nicht nur in Chalah große Prachtgebaube, fondern auch in anderen Begenben \*). So ergablt er von einer Stadt Tufhfu, wohin er gefommen fei. hier baute er einen Pallaft für feine Bohnung, errichtete Pfeiler an ben Thoren, eine Statue und Denftafeln. Um Euphrat baute er amei Stabte, an jebem Ufer, Die eine nannte er nach fich felbit, Die andere nach dem Gott Afchur. Gein hauptwerf ift aber ber große fogenannte Rordweftpallaft von Rimrub ober Chalah. Derfelbe war ichon von einem ber großen Ronige früherer Jahrhunderte erbaut worben, bie Schmachlinge ber letten aber hatten ihn iu Erummer fallen laffen. Den Bieberaufbau ergablt "Afgurathpal" ansführlich in einer noch nicht genügend entzifferten Stelle ber großen Infchrift. In auffallender Uebereinstimmung mit der oben ermahnten Radricht bes Schadenameh ift barin auch von ber Errichtung von Thronen bie Rebe. Die Roften bes Baues bestritt er von ben Gaben ber unterworfenen ganber an Gold, Gilber, Rupfer u. f. w., von welchen auch ber Schachenameh vielfach Ermahnung thut. Bebeutfam ift bas Gewicht, welches ber Schachenameh auf ben Bau einer Stern marte legt. Rach b'Dhffon hatte Ramus bie erften Sternwarten ju Dalch und Babylon erbaut. Gines ber bedeutenbften Bauwerft, in Nimrud ift ein gewaltiger Thurm, welchen man ber Urt und Weise feiner Berichüttung halber Unfange für eine Pyramide gehalten hatte. Rach bem Schachenameh waren bie Sternwarten immer auf hohen Thurmen angelegt; wir muffen beghalb auch biefes Baumert für eine folde annehmen und nicht für jein Grabmal, wie man jest

<sup>&#</sup>x27;) Layard Ninive and Babylon, c. XVI, p. 353 ff

vielfach glaubt. Künftige Nachgrabungen und Entzifferungen werben entscheiben, ob jener Thurm in Nimrub eins ist mit dem, welchen dem Schachenameh zufolge Kawus erbaute. In jedem Fall haben wir in der persischen Nachricht den Anfang der großen Bluthe aftronomischer Wissenschaft, welche im achten Jahrhundert so reiche Früchte trug und der wir', etwa die chinesischen ausgenommen, die ältesten sichern Auszeichnungen von Finsternissen verdanken.

### Rawus' II. himmelfahrt.

Ein gewaltiges Ringen nach wiffenschaftlicher Erfenntnig gibt fich auch in ber Sage von Rawus himmelfahrt fund, welche man in diefer Beziehung die orientalische Kauftsage nennen konnte. 216 Ramus in jenem Parabies feine Prachtbauten, inebefonbere ben Thurm bes Prieftere aufführte, ba tam Gorge bie Dime an um ihre herrschaft. Sie versammelten fich und riethen, wie fie vom himmel feinen Geift zur Erbe lenften. Und es trat ein bofer Beift auf ihren Antrieb zu Rawus und fprach: "Wohl bift bu ein gewaltiger Berricher, aber wie fteht es um beine Weisheit? Bib mir Runde, mas bie Sonne halt in ihrem ewigen Lauf? Worin besteht ber Wechfel von Tag und Racht?" Ramus marb betroffen und qualender Zweifel gehrte feitbem an ihm. Endlich verfiel er auf einen thorichten Gebanten. Bier junge Abler ließ er mit Schaffleifch nahren, bag fie groß und ftart murben. Diefe fpannte er an einen leichten Geffel und fuhr fo auf gen himmel, um bie Sterne zu gahlen und bas Wefen ber Weltorbnung zu ergrunden. Als ben Adlern bie Rrafte Schwanden, fturgten fie mit Ramus bei Amil in Mafenberan nieber. hier lag er reuig und hulflos, bis ihn bie Großen fanden, feine Thorheit ichalten und ihn gur Rudfehr gu Gott ermahnten. Ramus mar tief beschämt, bestieg wieder ben Thron und regierte, von feiner Thorheit geheilt, fortan in Ruhe zum Beil und zur Freube ber Unterthanen feines weiten Reldjes.

Werkwürdig ist, daß die Perser diesem Ereignist ein eignes Datum (887 v. Chr.) geben. Es liegt also jedenfalls Etwas zu Grunde, das nur zur poetischen Verkörperung des damaligen Zeitgeistes benust und ausgebildet wurde. Die Idee des Ganzen ist eine wunderbar schone und poetische — der heißhungrige Orang nach Erkenntnist des Zusammenhanges der Welt, der zu halbem Wahnstun und zum Bund mit dem Vösen sührt, wie in unserer Faustragödie. Firdust verstand die Idee dieser himmelsahrtssage nicht und gesteht dies offen ein. Sie ist auch im Bundehesch erwähnt, der als Zeit das 75ste (150:2) Regierungsjahr des Kawus angibt. Es ist aber hierauf kein Werth zu legen.

# Turanischer Krieg. (878 v. Chr.)

Wenn Kawus' II. Ende 874 v. Ehr. genau ist, so fällt unter ihn noch ein Krieg gegen Turan, von dem d'Dh sons Chronik meldet. Durch einen Traum bethört, war auch diesmal Ufrastab der Angreifende. Bei Bevned in Khorastan aber wurde sein Heer von dem iranischen, das gleich dem turanischen über 200,000 Mann stark war, gänzlich bestegt, 876 v. Ehr. Hinter den fliehenden Turaniern her drang Rusthm in Semenkan ein, dessen Befehlshaber Prinz Kerkin sich unterwarf. Durch seine Bermittlung kam ein Friede zu Stand, nach welchem Afrasiab eine bedeutende Geldsumme an Ussprien zahlen mußte.

Der Schachenameh erzählt flatt bessen von einer Jagb, welche Rusthm mit seinen Genossen auf turanischem Gebiet veranstaltet. Afrasiab hörte bavon und überfiel bie Franier mit 40,000 Mann. Die Auranier wurden aber übel empfangen, die Meisten blieben auf bem Plate, Afrasiab entfam nur mit Mühe ber Schlinge Rusthms. Dieser aber berichtete seinen Sieg triumphirend an Kawus.

### Rawus III.

(874-884 v, Chr.)

Die uns anderweitig überlieferten Ramen dieses Kaisers differis ren außerordentlich, bei Syntellos heißt er Acraganes, in der Erscerpten Ocrapazus; die verschiedenen inschriftlichen Lesarten haben wir schon oben (S. 133) angegeben. Falsch sind all diese Namen. Welscher der Wahrheit am nächsten kommt, wird die Zukunft lehren. Unsere Regierungszahl (40) für Kawus III. wird insofern durch die Monumente sbestätigt, als seine Annalen dis zu bessen 32 stem Jahre gehen und nach Rawlinson "keine abnehmende Kraft verrathen."

### Ramus' III. fprifche Rriege.

Das Meiste aus seinen Inschriften theilt Nawtinson im "Abris" mit. Kawus III. führte Kriege, in eigner Person ober durch seine Generale in Sprien, Armenien, Chaldaa, Medien und Persien. Er empfing Tribut von Jehu, dem König von Israel (868—810 v. Chr.) und selbst vom König von Egypten, der ihm unterworsen war. \*) Diese letztere Rotiz Mawlinsons stimmt merkwärdig mit dem Schachnameh überein, der den Kawus ebenfalls gegen Egypten kämpsen und es bestegen läßt. Die ursprüngliche Beranlassung zu dieser durch die Bibel unwahrscheinlich gemachten Nachricht gaben wohl freiwillige Geschenke, welche der Kbnig von Egypten einem von ihm hochgeachteten Herrscher überdringen ließ. Diese mochte die Nationaleitelseit der Asprier und ihres Oberherrn ebenso als Tribut betrachten, wie noch vor wenig Jahren die Chinesen engslische Geschenke als Unterwürsigkeitsbezeigung der "rothhaarigen Barbaren" ansahen. Sicher sind dagegen des Kawus Kämpse und

<sup>\*)</sup> Layard, Nin. a. Bab. p. 816.

Siege in Sprien. Durch bie Felbzüge feines Borgangers mar bie Macht von Damastus mohl gefchmacht, aber nicht vernichtet worben. Benhabab feben wir mit feinen zwei und breißig Bundeskönigen namentlich gegen Ach ab von Jerael (900-881 v. Chr.) einen hartnadigen Rrieg führen. Samaria ober Schomron (Scham?) war von ihm beinahe fcon ausgehungert, als bas Glud fich gegen ihn manbte und er eine furditbare Nieberlage erlitt. Ras wus III., ber überhaupt ein fehr friegerischer Fürft mar, scheint diese Berhaltniffe gur Wieberherstellung feiner Dberhoheit über Sprien benutt zu haben. In ber Chronit b'Dhffone wird ber nach bem Schachnameh von uns geschilberte Relbzug bes Ramus fo bargeftellt, bag man auf ben erften Blid ihn in ben Infdriften bes Divanus bara wieder ertennt. Der Fürft von hamaveran beißt bei b'Dhffon Geul. Gebichr (Fürft von Gyrien). Es ift bies weiter nichts, als eine jener verschrobenen Etymologien, welche bie muhamebanis fchen, befondere bie arabifchen Schriftfteller aus alten Eigennamen herauszuziehen pflegen. Der Ronig von Samaveran heißt in ben Reilinschriften Sahulina, von welchem jenes Gul offenbar eine 216fürzung ift, mahrend Gebichr jugefest murbe, um einen Ginn ber auszubringen. Diese Unnahme wird bestätigt burch bie Darftellung ber Ereigniffe felbft. Es beißt\*) : Sul von Samaveran habe fich mit verschiebenen Fürften von Rleinaffen, Egypten, Arabien zc. verbunden, um fich gemeinsamen Intereffen gemäß, gemeinsam bem Ramus zu miberfegen. "Rach brei blutigen Felbzugen flegte indeffen Ren-Ramus über bie verbunbenen Begner und zwang Sprien und Rleinaffen, ben Frieben zu erfleben und auf's Neue bie Souveranitat von (Iran) anzuerfennen." Dit bie fer wortlich wiebergegebenen Radyricht vergleiche man die ebenfalls wortliche Rawlinfons über Schalmanubar (Divanubara) \*): "Bu brei wiederholten Malen leitete er Kriegezüge gegen Ben-

. ( . .

<sup>&#</sup>x27;) S. b'Dhffon überf. b. Rind S. 199,

<sup>\*\*)</sup> Abriß, S. 16.

habad, ben König von Sprien und Sahulina, ben König von hamath und ihre verbündeten Könige (beren Zahl bas alte Testament zu 32 angibt, während es in ber Inschrift heißt: Die 12 Könige, welche die obere und die untere See inne hatten)." Man sieht, die Dreizahl der Feldzüge, der Bund verschiedener Fürsten, der Name des Königs von hamaveran Sul und der von hamath Sahulina — stimmt Alles überein. Wir haben so die Bestätigung unserer obigen Behauptung, daß die Perser alle sprischen Kriege der Dynastie Kawus in zwei derselben verschmolzen und dafür das Datum des ersten 905 v. Chr. annahmen.

#### Ramus' III. Baumerte.

Kawns III. residirte abwechselnd in Rinive und Chalah und schmuckte namentlich die lettere Stadt mit Prachtbauten. Bon ihm rührt der zweitgrößte Pallast her, der sogenannte: "Zentralpallast" von Rimrud. Seine Annalen sind großentheils auf dem Rücken der Rolosfalstiere eingegraben und werden bei volltommnerer Entzisserung noch wichtige Resultate liefern. Unter ihm erreichte die mittlere Blüthe des assyrischen Reiches ihren Gipfelpunkt. Es erhellt dies aus den persischen Berichten wie aus denen der Keilinschriften.

### Rrieg der Turanier unter Gohrab.

Daß übrigens die Macht bes hofes von Chalah den Großvasallen von Iran, besonders dem hause Nimrus gegenüber, eine sehr beschränkte war, zeigt uns die Geschichte von Sohrab. Denn wenn auch hier die Poesse vielfach ihre Nechte geltend gemacht, blickt doch ein guter Kern historischer Wahrheit hindurch. Die Entstehung dieses Krieges hat eine sehr romantische Begründung. Im letzen Turanstrieg ober nach dem Schachenameh bei einer Jagd auf Afrasiabs Ge-

( (, )

biet (876 v. Chr.) hatte Rufthm in Sementan die Tehmineh, Tody ter des Pringen Rertin, tennen gelernt, fie liebgewonnen und fich beimlich mit ihr vermählt. Bei ber Rücklehr ließ er fie in Gemenkan unb fle genas eines Rnaben, ber berrlich beranwuchs und in jeber Begiebung feinem Bater glich. Der Ruf von feiner Schonheit und Tapferfeit verbreitete fich bald bis ju Afraftabs Sof. Der Ronig ließ ihn nach Gent Behescht vor fich tommen. Er fant feine Frente an bem Ungeftume bes Jungen, ber mie mitbe warb, feinen haß gegen bie Franier zu angern. Reunzehn Jahre hatte ber Friede mit Fran gewährt, ba griff Afraffab auf's Neue, von Gohrab bewogen, jum Schwert. Diefem hatte feine Mutter Die Bertunft von Rufthm mitgetheilt und feitbem traumte ber Belbenjungling von Richts mehr, als ben Rawus vom Thron zu ftogen und burch ein turanisches Heer feinen Bater barauf zu erheben. Dann aber gebachte er mit Irans Macht fich gegen Turan zu wenben, Afrafiab vom Thron zu ftoßen und beibe Reiche ju vereinigen. Afrafiab ftellte ben Gobrab felber an die Spipe feiner Armee. Ein naiver humor liegt barin, bag Firduff bemfelben ein Rullen, bas Retfch bei Rufthms Anmefenheit in Gemenkan gurudgelaffen, jum Streitrof gibt, bamit Sobrab ja in jeber Beziehung feines Baters Rufthm volltommnes Ebenbild fei.

Im Jahr 857 v. Chr. marfchirte er über ben Drus auf Gespib los, eine Festung in Parthien. Gustehem, Bruber bes Thus, vertheibigte sie mit seiner helbentochter Kerdaferib, als heb schir ber Befehlshabet, gleich im Anfang bes Kampfes schon gefangen worben. Rings umzingelt und ohne Aussicht auf Rettung, führte nach helbenmuthigem Kampf ber iranische Fürst zur Rachtzeit seine Schaar aus ber Festung und entfam glücklich bem Späherblick bes Feindes.

Wahrend so die Bormaner bes Reiches in Feindeshand fiel und der Weg nach Iran fich ben Turaniern öffnete, lag Rufthm fill in Rimens und regte fich nicht. Kawns ward besorgt. Gilends schickte er ben Giw, Sohn des Gubers von Medien, mit einem

( ( )

Schreiben nach Rimrus, worit er bem Rufthm auftrug, fo fthuell als möglich ein heer auszuruften und gegen ben Feind zu gieben.

Als Rusthm die Botschaft empfing, tachte er und sprach: "Sokte man meinen, daß aus Turkenblut ein Mann, wie jener Sohrab, entsprossen sei. Ich habe zwar in Sementan einen Sohn, der ift aber noch ein Kind. Doch wird er groß, dann mag gar mancher vor ihm noch zittern." Und er sührte seinen Gast ein in sein Schloß und beswirthete ihn. Giw mahnte ihn an seinen Austrag. "Was benden wir an Rawus!" sprach Rusthm, "mit Sohrab hat es noch Zeit." So schwelgte er mit Giw einen Tag und eine Nacht, am folgenden Tag erneuerte er das Gelage und ebenso am dritten, und sie dachten micht an Rawus. Endlich ward es Giw bange, er erinnerte an des Raisers Jähzorn. "Wer wagt es, Leuten wie uns zu zürnen?" erwiederte Rusthm. Doch ließ er hierauf seine Großen sich scharen, saß auf und zog unter Drometenschall ab nach Ninive.

Unterbeffen hatte Ramus mit hochfter Ungebuld auf bie Granier gewartet. Die Bogerung faßte er als Difachtung feiner taiferlichen Befehle und fein Berefcherftolg mar tief verlett. Die Großen empfingen Ruft bm und Gim ju Rufe und führten fie vor ben Raifer. Rawus fdwieg Anfange im Uebermaag feines Bornes, bann brach er ans in einen Schrei ber Buth: "Wer ift Rufthm," rief er, "bag er meinen Befehl nicht bort? Bum Galgen mit ihm! Reiner wiberrebe mir!" Zitternb magte Gim bie Borte: "Bie, an Rufthm wollteft bu hand anlegen?" Da steigerte fich ber Born bes Ronigs ber Ronige bis jum bochften Grab: "Ergreift fie!" fchrie er bie Großen an, Die erstannt umberftanden, "Beide führet fie jum Galgen, ben Rufthm wie ben Gins!" Thus fürchtete Thatlichkeiten und faßte Rufth w bei ber hand, um ihn hinauszuführen, bamit ber Born bes Raifers Ach lege. Aber ber ftolze Bergog rief mit Duth zu Ramus: "Drobe bn bem Turfen Gohrab mit bem Galgen, ber Krone Unwurdiger! 3ch bin es, ber Rleinaffen, Egypten und Mafenberan, Tichin unb Syrien bestegt hat!" Und gleich einem wuthigen Elephanten gab er bem Thus einen Schlag, bag er wie tobt nieberfturgte. Er fdritt:

( (, ,

was will der Raiser gegen meinen Jorn? Gott, und nicht er, verlieh wir Kraft und Macht; mein Thron ist Retsch, die Erde mein Stlave, meine Krone der Helm. Wer ist Thus, daß er wagte mich anzusaßen? Rur Gottes Dienstmann din ich auf Erden. Wie war es damals, als mir die Großen Thron und Reich angeboten? Hatt' ich gehorcht ihrem Ruf, statt dem Recht, wo wärest du, hochmuthiger Raw us? Das ist der Dant, das ist der kohn von dir!" Zu den assyrischen Großen aber sprach er: "Seht ihr selber zu, daß der türkische Wolf euch verschone, ich habe fortan mit euch nichts mehr zu schaffen!"

Mit Angst sahen ihn die Großen bavon sprengen. Sie mahnten Gubers von Ispahan, baß er hincingehe zu Kawus und ihn mit flugen Worten besänftige. "Austhm ist bes Reiches Schirm," sagten sie untereinander, "ohne ihn war der Raiser in Masenderan und Sprien verloren. Wie kann benn dieser daran denken, zum Lohne seinen Retter an den Galgen zu hängen und gerade jest, wo dem Reich die höchste Gefahr droht?" Daran erinnerte auch der Herzog von Ispahan den Kaiser und mahnte ihn, sich mit Rusthm wieder zu versichnen. Kawus kam schnell zur Bernunft zurück und bereute seinen undedachten Zorn. Er fandte Guders dem Rusthm nach, daß er ihn zurückbringe vor seinen Thron. Die Großen gesellten sich zum Mederherzog und sie hatten Rusthm auf dem Wege nach Iran bald erreicht.

"Weißt du boch," sagten sie zu ihm, "daß dem Kawus die Bernunft fehlt. In diesem Augenblick schäumt er und tobt, im nächsten bereut er. Was hat Iran gegen dich verbrochen, daß du es im Augenblick der Gefahr verlassen willst? Rehr' um, der Raiser bietet dir selber die Hand zur Verschnung. Noch einmal ergoß Rusth m seinen Groll in bittre Schmähworte gegen den Hof; aber Guders kannte seinen Sinn. "Gustehem," sprach er, "hat uns gerathen, vor Sohrab an keinen Kampf, sondern nur an das Laufen zu deuten. Wohlan, wenn selbst Rusth m diesem Nathe folgt, was sollen wir anders thun,

die wir boch nichts sind gegen ihn? Wer aber in diesem Augenblick daran benkt, Iran gegen Turan zu verlassen, der überläßt Gottes Sache den Klauen Ahrimans." Damit hatte Guders die rechte Saite angestimmt. Rusthm erwiederte "Das Herz risse ich mir aus, wüßt' ich, daß es je Furcht gekannt hatte!" So gab er nach und kehrte zurück zu Kawus. Dieser sprang von seinem Thron und ging ihm entgegen: "Berzeihe mir", sprach er zu Rusthm, "du weißt, Ueberseilung liegt mir im Blut; Kummer um die Gefahr des Reiches besdrängte mir das Herz. Da du mit deiner Hülfe zögertest, mußte ich wohl in Eiser gerathen." Rusthm eutgegnete: "Du bist Herrscher der Welt, ich dein Knecht und bereit, deinen Besehlen zu gehorchen." Da ließ der Kaiser ein Freudenmahl anrichten und in Pracht und külle ward die Racht durch die zum Worgen geschmanst und gezecht.

Diefer Auftritt wirft ein mabrhaft blenbenbes Licht auf bas Berhaltniß Irans gur affprischen Krone und überhaupt auf die innere Befchichte jener Beit. Wir feben ben Stolz bes affprischen hofes burd feine gludlichen Rriege bereits auf bem hochften Gipfel und auf dem Punfte, fich über die Wirklichkeit hinaus zu verfteigen. Wir feben die übrigen Reichsfürften und Großen fcmanten zwischen bem "hirten unter ihnen, ber heerbe," wie bas Raiferbuch ben Rufthm vennt, ber ihr Sonderintereffe vertritt und bem "Konig ber Ronige," ber ihnen Aurcht einflößt und mit dem Galgen winkt. Rirgende tritt auch bas Motiv, welches Iran an bas affprifche Reich feffelte, namlich die gemeinsame Aurcht vor dem Einbruch der Turanier und die Rothwendigkeit gemeinsamer Gegenwehr fo flar hervor, als hier. Thus, beffen Staat unmittelbar bebroht mar, fuchte guerft ju vermittein und trug unschuldiger Weise jene ungeheure Dhrfeige von Rufthms hand ale gohn bavon. Gubers, herzog von Ispahan und Medien, ber also theilweise auch an Anran angrenzte, brachte bie Versohnung wirklich zu Stande. Man wird fich erinnern, daß Thus und Gubers von Kawus II. in ihre Besitzungen eingesetzt worben und baher auch in diefer Beziehung mehr von ber Zentralgewalt abhångig fein mußten.

( ' '

Am Morgen barauf rudte Rawus mit Rufthm und 100,000 Rriegern ins Felb. Balb ftanben fie unter ben Mauern von Gepib, das Cohrab befest hatte und rufteten jum Sturm. 216 Cohrab von Sementan weggezogen mar, hatte ihm feine Mutter ben Senbeh - Refm jum Begleiter gegeben, ben einzigen, welcher Rufthm perfonlich fannte, mit bem Auftrag, bei ber Begegnung beis ber heere ihm ben letteren ju zeigen. Aber bas Schickfal batte ein Andered beschloffen. Rufthm erbat und erhielt von Ramus bie Erlaubnig, am fpaten Abend bas turanifche Lager ju erfpaben. hier mar es, wo er ben Genbeh Refm antraf und erlegte, ben einzigen Turanier, welcher einen feindlichen Bufammenftog mit Gob rab, feinem eignen Gobn, verhindern tonnte. Aber in ben Sternen war beffen Tob burch ben Bater beschloffen. Um Morgen barauf ließ Gohrab fich von bem gefangenen Debichir bie feindlichen Ruhrer von ber Sobe ber Befte aus zeigen. Leicht tonnte ihm biefer ben Rufthm tenntlich machen. 216 aber Cobrab benfelben gewahrte und nach feinem Ramen fragte, fürchtete Bebichir bem Rufthm Gefahr von bem helbenjungling und gab ihn für einen Ritter von Tidin aus. Rufthm, fagte er, weilt nicht im Lager, fonbern babeim in Gebich eftan. Go verschwor fich Alles, um eine Erkennung bes Baters burch ben Sohn zu verhindern, weil Gohrabs Tod burch bie Sand Rufthms in ben Sternen beschloffen mar. Es ift bies biefelbe ftarre und erhabne Schicffaleibee, welche wir auch bei ben Griechen und alten Germanen wieberfinden.

Slubend, Rache zu nehmen für seines Dheims Tob, stürmte nun Sohrab mit einer Schaar Turanier gegen bas affprische Lager. "Mie Esel vor dem towen" wichen seine Feinde, er brang vor bis zum Gezelt des Kaisers und rief: "Heraus, o Rawus, und leiste den Beweis, daß nicht bloß die Zahl beiner Ahnen dich bes Kaisernamens wurdig macht. An den Galgen schwur ich dich zu hangen für Sendeh Resm's Tod". Und mit erhobenem Speer begann er das Zeit zu zerreißen. Gilends sandte Kawus nach Rusth m, ihn zu retten. Rusth m folgte dem Gebot, rüstete sich und bestieg den Retsch. Balb ftand er

seinem Sohn Mug' in Auge gegenüber. Als er ihn erblickte in feiner Jugenbfrische, fühlte Rust hm Leid, ihn tobten zu sollen und foberte ihn auf, überzugehen. Auch Sohrab hatte ein banges Gefühl unb fragte, ob er Rust hm gegenüber stehe. Dieser aber verläugnete fich vor seinem Sohn, die dritte Tucke bes Schickfals. So entspann fich ber Rampf, welchen Rückert so schon und so lebendig umgedichtet hat\*).

Der erfte Rampf mar unentschieben. Gie ließen ab von einander und mutheten wie lowen unter ber Schafbeerbe, der eine in Brand, ber andere in Turans heer. Um andern Morgen begann ein nefter 3weitampf. Bum erften Dat in feinem Leben fant Rufthm vor feinem Begner zu Boben. Schon mar Gobrabe Dolch auf ihn gegudt, ba gebrauchte er eine Lift und rief : "Richt ift es Gitte, ben Gegner ichon beim erften Giege gu tobten!" Sohrab vernahm es. Ueber Mes fürchtete er, bie Gefege bes Ritterthums ju verlegen und lief ab von ibm. Als er aber in bas lager jurudgefehrt, tabelten ihn bie turanis fchen Großen um feine Leichtglaubigfeit. Um andern Morgen war Bor' Rufthme Belbenfraft faut er gu ibm der Tod bestimmt. Boben und ber Bater handelte nicht fo großmuthig, ale ber Cohn. Als Cohrab Rufthme Dold in ber Bruft fühlte, ba ftohnte er und fprach : "Webe bir, wenn Rufthm erfahrt, bag feinen Gohn bu gemorbet." Starr vor Entfegen warb ber Iranierhelb, als er bie unbeilvollen Worte vernahm. "Rannft bu mir ein Zeichen geben von Rufthm ?" fprach er, "ich felber bin Rufthm !" "Go öffne bas Band meines Pangere", antwortete ibm Sohrab, "und fiehe bes Baters Ring an meinem Arm." Rufthm that fo und fchrie auf vor Schmerz, als er fich ale Morber feines Cohnes erfannt. Er fprang auf, eilte in bas Lager und verfunbete bort ftohnend fein Unglud. Da ritten bie Befben beraus zu Cobrab und Magten um ibn.

Rufthm aber erinnerte fich, baß Ramus einen wunderthatigen Balfam befite, Rufch-baru genannt, ber alle, felbft bie gefährlichften

( (

<sup>&</sup>quot;) In feinem Beibengebicht: Rofthm und Suhrab, bas aber manche frembe Glemente enthalt.

Munden heilte. Da fandte er ben Gubers jum Raifer, ließ ihm melden, wie fein eigner Gohn, von feiner Sand getroffen, am Tobe liege und bat um ein wenig von jenem Zauberbalfam. Rawus erwiederte: "Gern wurd' ich helfen, was aber wird aus mir und meiner Macht, wenn ihm ein Gohn jur Geite fteht, ber noch tropiger ift, als er felbft. hat mich Rufthm boch jest fcon gefchmaht vor aller Welt und gerufen: Bas ift mir ber Raifer, was ift mir Thus!" Mit biefem Befcheid tam Gubers gurud, Rufthm tobte von Reuem und war in Bergweiflung. Gelber wollte er fich aufmachen, um von Ramus biefen Liebesbienft fich zu erbitten. Da ereilte ihn auf bem Weg die Runde von Sohrabs Tob. Jest sandte ber Raiser seinen Balfam, ale es zu fpat war. Daber stammt ein noch heute im ganzen Drient gebrauchliches Sprudmort: "Rufchebaru, wenn Sohrab tobt ift!" Rawus fprach bem Rufthm Troft zu, und biefer bat ihn nur, bag er nicht Rache fuche an ben Turaniern. Der Raifer fagte es ju und fehrte gurud nach Chalah. Afraffab felber bachte nach Gobrabs Tob nicht an bie Fortfegung bes Krieges, fondern war vielmehr froh, als Rawus von ihm abließ. Rufthm aber jog an ber Spige feines heeres mit bes Gohnes Leiche in Rimrus ein. Rlagen und Weheruf feines gangen Saufes empfing ben Gohrab, ber fo als Leiche erft feinen tranrigen Triumpheinzug im Baterhause feiern follte.

### Rawns IV.

(834-604 v. Chr.)

### Charafter biefes Raifers.

Wenn der Schach-nameh bisher den Rawus in keinem besonders gunstigen Licht erscheinen ließ, so lag dies vielmehr in seiner iranis schen Partheilichkeit für das Haus Rusthm. Gelbst durch seine Dars stellung blickt immer noch eine träftige Königsgestalt hindurch, Ras wus handelt überall perfonlich, gieht felber ju Felbe, macht eiferfuchtig auf fein fonigliches Anfehn. Was ihm bort jum Bormurf gemacht wirb, bag er ftrebte Berr ber Welt und insbefondere ber Bafallen feines Reiches ju fein, tann uns nur ale ruhmlich erfcheinen. Bebt aber nimmt fein Charafter eine auffallende Benbung, Ramus gieht nicht mehr felber gu Felb, hangt ab von Weiberranten, turg gibt uns bas Bilb einer Dynaftie in ihrer Entartung. Dies beginnt in ben Jahren 838 bie 833 v. Chr. alfo in ber Zeit ungefahr, wo unferer Chronologie zufolge eine neue Ronigeregierung, bie Rawus' IV. beginnt (834-804). Die Griechen nannten benfelben Thonos Ronfoleres und ibentigirten ihn mit Garbanapal. Bebenfalls mußte man hierfur einen vernanftigen Grund haben, und ein folcher tann nur in einer Charafterübereinstimmung gesucht werben, fo baß Thouas Ronfoleras gleich bem Garbanapal ein Schweiger und Weichling gewesen mare. Ceine Unbedeutendheit geht übrigens and aus ben Inschriften bervor, bie von ihm und seinem Rachfolger wohl ben Ramen (Rawlinson: Chamas-phal), aber weber Thaten noch Monumente aufweisen. Den jest beginnenben Baremseinfluß auf bie Geschicke bes Reiches hat ber Schachenameh in feiner Weise in einer einzigen Erzählung verkörpert, nämlich in ber

### Geschichte von Sijamusch und Gudabeh.

In ihrer ersten Entwicklung greift dieselbe noch in die vorige Ronigsregierung zurück. Als Gepid wieder in die Hande der Assprier gekommen war, übertrug Kawus III. den Markgrafen Thus und Giw, Sohn des Guders, die hut an der Gränze, 855 v. Chr. Als einst diese Fürsten zusammen an Turans Marken der Jagd pflogen, fanden sie ein wunderschönes Mädchen einsam im Walde. Sie gestiethen mit einander in Zwist, wer von Beiden sie besitzen solle. Da sie sich anders nicht vertragen konnten, reisten sie nach Affprien, um den Kaiser über ihr Recht entscheiden zu lassen. Kawus überslegte sich die Sache wohl und dachte: geb' ich sie dem Thus, dann

bem bas Madchen seibst sehr wohl gestel, entschied er als ein weiser Richter, daß er sie selber behalten wolle. Er konnte sie um so mehr in sein Harem aufnehmen, da sie aus dem königlichen Blute Turans entstammt war. Ihr Name war Sabi, Rersiwes, Afraslads Bruder, hieß ihr Bater und vor den Nachstellungen ihres königlichen Oheims war sie über den Oxus entstohn. Nicht lange, so gebar sie einen Knaben, der Sisawusch benannt wurde. Bei Nusthm in Rimerus wurd er erzogen und wuchs herrlich heran. Fünszehn Jahre war er alt, als er von seinem Erzieher nach Chalah zurückgeführt wurde 838 v. Chr. Rawus freute sich des herrlichen Sohnes und gab ihm eine Gränzmart gegen Turan zu Lehen. Aber schon bei seiner Geburt hatten die Priester in den Sternen Unglück gelesen, und bald sollte es über ihn hereinbrechen.

In einem ganzen Sarem voll Krauen hatten bie affprischen Rais fer boch immer nur eine, welche ale wirkliche Raiferin galt und als folche ben Titel Banu-y-banuyan, Königin ber Königinnen führt. In den Zeiten bes Berfalls waren es hauptfächlich biefe, welche eine große Rolle in ben Geschieden bes Staates fpielten und burch ibre Ranke gewöhnlich viel Unbeil anrichteten. Diefe Rolle ichreibt ber Schachenameh ber Gubabeh gu, welche nach feiner poetischen Darstellung eins ift mit jener oben ermahnten Tochter bes Ronigs von hamaveran. Bon Liebe zu ihrem Stieffohn Gijamufch entzunbet, hatte fie bon bemfelben Gegenliebe gefodert und ihn auf alle Deife in ihre Schlingen zu gieben gesucht. Gleich Joseph in Potiphars haus wiberstand aber ber treffliche Pring all ihren Schlichen, mußte jeboch bald auch ein ahnliches Schickfal erbulden. Bor Liebe und Angst ber Entbedung fast mahnfinnig, burch feinen Wiberftand erbittert, tam Gubabeh ju bem verzweifelten Entichluß, ben Gijawusch bei Rawus bes Berbredens anguflagen, bas fie felbft auf bem Bewiffen hatte. Da jener feine Unschuld ruhig betheuerte, tam Ram us in feiner Ungewißbeit gulegt auf ben Mugen Gebanten, bag fein Gohn, wenn er Subabeh umarmt hatte, jebenfalls nach Defcuemaffer riechen muffe. Er fand aber teinen folden Geruch an ibm, glaubte nun auch feinen Unschuldebetheuerungen , mar aber au fdmad, um von Gubabeh ju laffen. Da erfann bas rantevolle Beib eine niebertrachtige Lift. Gie ließ einer Glavin, welche fie bafür mit Geld belohnte, die Geburt abtreiben, legte fich felber gu Bette und gab eine Fehlgeburt als Folge jener ploglichen Ueberrafchung burch Gijamufch vor. Der Raifer gerieth in große Unrube, ließ Gobn und Gemablin gefangen fegen und wendete fich an bie Priefter um Rath. Sie forschten in ben Sternen und funbeten bem Raifer Gija wufch ale ichulblos an. Bur größeren Befraftigung feiner Unfchulb aber riethen fle ihm, eine Feuerprobe veranftalten ju laffen. Gijamufch ritt nun unverfehrt burch einen brennenben Scheiterhanfen, und fo trat Sudabehs Schuld far an ben Tag. Lawus hatte bas Tobesurtheil, welches bie Großen über bie Berbrecherin gefällt, ichon unterschrieben, als Gijamusch fich felbit für feine Berfolgerin vertpandte und fie vom Berberben rettete. Der schmache Fürst fette fie balb barauf nicht nur wieder in ihre alten Rechte ein, sonbern liebte fie sogar noch mehr als je vorher. Der ungluckliche Erfolg ihrer feitherigen Rante schreckte fle auch nicht bavon ab, jumer wieber auf neue gu finnen.

So standen die Dinge in den letten Jahren Rawus' III. Unmittelbar nach seinem Tod, nach unserer Chronologie 834 v. Chr.
nahmen sie aber plotslich eine für Sijawusch wie für das ganze Reich
verderbliche Wendung und die Haremspartei gewann die Oberhaud.
Im zweiten Jahr Rawus IV namlich, 833 v. Chr. brach Afrasiab
von neuem mit Heeresmacht in Iran ein. Der Raiser sammelte
ein Heer, das er ganz gegen die Gewohnheit seiner träftigen Borgänger nicht in eigner Person kommandirte, sondern dem Sisawusch
übergab. Dem Schachenameh zufolge hatten die Priester dies burchgeset, welche überhaupt als eifrigste Anhänger des Sisawusch erscheinen. Als Rathgeber ward bemselben Rusth m zur Seite gestellt.
Iwolstausend Altersgenossen wählte sich Sisawusch als Kern
seines Herres und zog nach Heri, dem heutigen Herat, dem Aria

ber Alten. Dort trifft bie große affprifche Beerftrage nach Bactra mit ber Gubftrage von Rimrus ber jufammen, auf welcher Rufthm bem hauptheer bie Bolter von Gebicheftan, Rabul, Sabul und Indien juführte. 216 die Armee vollzählig war, marschirte fie über bie Grange Turane nach Bactra. Sier hatte Afraffab feine Schaaren gesammelt, in breitägiger Schlacht aber befiegt, mußte er bie Stadt ben Affpriern überlaffen und über ben Drus fich gurudziehen. Das affprifch-iranische heer zog hierauf in Bactra ein. Durch biefen Miglang entmuthigt, bat Afrasiab um Frieden. Er ward abgeschloffen unter ber Bedingung, bag Afraffab ben Drus ale Grange anertanute, und bas gange Obergebiet beffelben, bas fogenannte Genbichab, an Gijamufch überließ. Bur Burgichaft für ben Bertrag ftellte Afraffab hundert Geißeln aus ben Ebeln bes Landes. Ramus IV war mit biefem Frieden auf bas bochfte ungufrieben. 218 Rufthm ben Bericht barüber abstattete, gerieth er in die größte Buth. Er gebot unfinniger Beife, alle Gefchente zu verbrennen, Die Geißeln gebunden nach Chalah ju fenden und ben Rrieg mit Morb und Brand fortzufegen. Es war bies bie Mirtung ber Rante und Ginflufte rungen von Gubabehs Partei, welche ben fdmachen Rurften immer mehr zu beherrichen begann. Gie hatte ihm vorgestellt, wie leicht et bem Bergog von Rimrus und Sijamufch gewesen mare, ben Afrasiab in feiner eignen hauptstabt aufzusuchen, wenn ber erftere mehr politifche Gewandtheit, ber lettere mehr Erfahrung befeffen hatte. Die Gegenvorstellungen Rufthme gegen jene lacherlichen Befehle waren unnut. Da warf fich ber Herzog auf fein Rog und ritt tropig beim nach Rimrus, um bie Dinge geben gu laffen, wie fie gingen. Den Thus aber fandte Ramus mit 30,000 Streitern und einem bittern Brief an Gifamufd. Der Pring war mit feiner Chre an bem Frieden betheiligt und nicht gesonnen, Die hunbert Beigeln gegen Schwur und Recht bem Berberben zu überliefern. Da er feinen anbern Ausmeg mehr fah, faßte er ben verzweifelten Entschluß zu ben Tura niern überzugeben. Buvor Schickte er Genteb nach Turan, um fich bort erft feiner Aufnahme zu vergewiffern. Afrafab frohlocte, als

er den Antrag hörte und lud ben Prinzen freundschaftlich zu sich ein, mit der Berscherung, er wolle ihm ein anderer Bater sein. Sijaswusch wartete nicht die Ankunft des affprischen Heeres unter Thus ab, sondern schrieb einen Brief an den Kaiser, in welchem er ihm die Ranke des Hoses und die Unmöglichkeit, länger dagegen anzukämpsen, vorstellte und ritt udchtlicher Weile mit dreitausend auserlesenen Gestreuen über den Drus nach Turan. Als die Nachricht hiervon nach Affprien kam, ward Kawus darüber höchlich bestürzt. Die Gegens partei Sijawuschs erlitt dadurch eine völlige Niederlage. Thus ershielt sogleich Besehl, den Frieden mit Afrastad zu bestätigen und that dies, von Rusthm im Stich gelassen, herzlich gern.

#### Sijawusch in Turan.

Bu allen Städten, burch welche Gijamusch ingwischen tam, marb er mit koniglicher Pracht empfangen. Ginen Monat lang verweilte er bei Biran aus bem Belbenhaufe ber Beifeh von Rothen, bem ersten Bafallen bes Reiches Turan. Dann brach er auf nach ber hauptftadt beffelben. Afraffab empfing ihn in Gent Behefcht mit Gute, ließ glangende Refte veranftalten, feste ihm ein Jahrgelb and, wies ihm einen prachtvollen Palaft und reiche Bedienung an. Bergog Biran vermahlte ihm bazu feine Tochter, um ihn noch mehr an Turan ju feffeln und gab ihm ben Rath, um Ferengis, Afrafiabs Todje ter, ju werben. Der Konig gab fie bem Gijamufch, obwohl mit fcmerem Bergen. Denn er hatte einft einen Traum, bag ein Beer von Iran gefommen, bas ihn gebunden vor ben Ahron bes Kawus führte, wo ein vierzehnjähriger Jungling ihn in Stude hieb. Prachtvoll ward bas Sochzeitfest begangen, bis jum Lobfee jubelte Alles in Luft. Als Brantichat erhielt Sijamusch ein weites land am Lobnor bis an bie Brenze von Tichin. Sifamufch nahm feinen Sig in Gangbis, jenfeits bes lobfees, und baute es gu einer prachtvollen Stadt aus, welche Kirbuff ein Parabies nennt und als foldes ichile

bert. In ber herrlichften Gegend, reich umwäffert und mit allem Reig ber Runft und Biffenschaft geschmudt, verbreitete fich ihr Ruf über gang Zuran. Biran befuchte feinen Schwiegerfohn, freute fich feiner Thatigteit, fand aber ben jungen Fürsten voll mehmuthiger Tobesahnungen. Balb barauf gebot Afraffab bem Biran, von China bis an ben Indus bie Schatzung einzutreiben. 216 ber Bergog von Rothen nach breifahriger Entfernung, 826 v. Chr., nach Gangbie gurudfehrte, erfannte er es nicht wieber. Bei feiner Untunft an Ufrafiabs hof fand Biran nicht Worte genng jum Lob bes funftfinnigen Affpriers und feiner Schöpfungen. Afraffab warb barüber beforgt und fandte feinen Bruber Rerfimes, um ben Sijamufch gu beobachten, ob er bem Reich nicht allgu machtig und gefährlich werbe. Rerfis mes mar ein rober Barbar von ber gemeinften Gefinnung. Das er an ber neuen Sauptftabt bes Gija wufch fab, erfullte ihn mit Reib. Um meiften aber erbitterte ibn, bag in ben Rampffpielen, welche Gi jamufch bei ber Belegenheit ber Geburt feines Sohnes Firud veranftaltete, jebesmal bie Iranier flegreich maren und Sijamufch felber bie startsten Zuranier bezwang. In feiner perfonlichen Gitelfeit, wie in seinem turanischen Rationalstolz gefränft, sann er sofort nur auf den Untergang der Fremden. Er hinterbrachte bem Afraffab die falsche Botschaft, ber affprische Pring unterhandle beimlich mit Rawus und mit China. Afraftab warb barüber beforgt und Rerfimes ließ es fich angelegen fein, biefe Beforgniffe burch Ginftufterungen aller Art zu fteigern. Enblich faßte ber Turaniertonig ben Entschluß, perfonlich bie Gesinnung bes Sijamufch zu erforschen. Er trug beghalb feinem Bruber auf, ben Prinzen zu Jagb und Gelage bei Sof einzuladen. Ale Rerfimes nach Gangbie tam, nahm er eine betrübte Miene an, machte ben Gijamusch über bie Gefinnung Afrafiabs beforgt und warnte ihn, wie er fagte als trener Freund, vor einer großen Gefahr. Sijawusch brach in Thranen aus, als er fo feine Ahnungen anscheinend bestätigt sah. Auf des Rerfiwes Rath, gab er ihm einen Brief mit. Wenn feine Gefahr brobe, verfprach Rerfiwes, bem Sijamufch einen Boten gu fenben, bag er tomme, bliebe

aber ber Bote aus, bann moge ber Pring fich eilenbe auf bie Klucht begeben; 120 Farafangen sei es bis China, 5000 aber bis Iran. Als Rerfmee nach Bent-Bebefcht gurudtam, brachte er Die abichenliche ften Berfaumbungen vor, Gijamufch habe ihn mit größter Geringfchatung empfangen, beimlich rufte er mit aller Dacht, aus China und ben Beftlanbern feien Rrieger um ibn, Alles wiegle er gegen Turan auf. Da ergrimmte Afrafiab und verfammelte feine Rrieger. Sija wuich erhielt burch Rerfimes bavon Runbe und ben Rath, eilende bem nahenden Ungewitter ju entflieben. Der Pring abnte fein Enbe und fagte ju feiner femangeren Gemablin Rerengie: "Bur Rache für und wirft bu einen Gohn gebaren. Den erziehe forgfaltig, bis baf Siw aus Frau tommen und ihn zu Reich und Krone berufen wirb." hierauf versammelte er feine taufend Befahrten und machte fid auf ben Weg zur Deimath. Aber Afraffab begegnete ihm mit 40,000 Rriegern. Die Uffprier wurden übermaltigt. 3hr Biberftanb mar bem Ufrafiab ein unfehlbarer Beweis feines Berbachtes. Die Großen baten fur Gijamufd, Rerfimes nur rieth jum Tob. Da fam auch Ferengis. Aber ihre Drohung mit ber Rache Affpriens entriß bem Afrafiab ben Befehl, ben Pringen angenblicklich zu tobten. Rermi, ein Zuranier, ber bei ben Rampffpielen in Gangbis unterlegen war und bies nicht vergessen hatte, vollzog bas Urtheil an Gi. ja wufch, 824 v. Chr. Hus beffen unschuldigem Blut entsproßte eine Pflanze, welche im Drient bis auf ben hentigen Tag Gijamufchblut genannt wirb. Fereng is follte baffelbe Schidfal erleiben, wie ihr Semahl, ale jum Glud noch herzog Biran anlangte und auf bringe liches Bitten von Afraffab bie Erlaubnig erhielt, fie mit fich nach Rothen ju nehmen.

Als Afrasiab balb barauf erfuhr, baß Ferengis einen Sohn geboren, erinnerte er sich von Reuem jenes Traumes, ber ihm ben Tod burch einen Jüngling geweissagt hatte. Er gedachte baher ben Kleinen aus bem Weg zu raumen. Aber auch biesmal nahm sich ber eble Biran ber Sache Ferengis' an und rettete Rhosrev, so hieß ber Kleine, vom Tod. Er gab benfelben, um Afrasiabs Furcht ganzlich

19\*

ju gerftreuen, ben Sirten bom Berge gur Erziehung. hier muche ber Belbentnabe auf, wie einst ber fleine Gijamufch bei Rufthm und tampfte fiebenjahrig ichon mit Lowen und Leoparben. Da er fich ben hirten gegenüber tropig und ftolg bewied, verflagten ihn biefe bei Biran. Der Bergog ritt beghalb zu benselben heraus und ftellte ben Rleinen barüber gur Rebe. Er fragte: "Warum gehorchft bu nicht meis uem Gohn, bem Sirten ?" A bo erev ward hierauf unwillig und fprach: "Deines Stammes ift fein Birt; benn bu bift ein Fürft." Da freute fich Biran bes Rnaben und nahm ihn mit fich nach Saufe. Afrafiab borte bavon und fein Diftrauen erwachte von Reuem. Er ließ ben Rnaben ju Sofe tommen, um ihn felber ju prufen. Biran icharfte feinem Pflegling ein, fich boch recht bumm gu ftellen. Rhodren verftellte fich meifterhaft, gab auf alle Fragen Ufraffabe verfehrte Antworten und benahm fo bem Ronig alle Furcht. Afrafiab beschenkte ben Rleinen reichlich und entließ ihn mit leichtem Bergen zu feinem Oflegevater.

## Eroberung Turans durch Rusthm. (812-805 v. Chr.)

Aus Furcht vor ber Nache Affyriens verheimlichte man ben Tob bes Sijamusch sorgkältig. Zehn Jahre später aber ward er bennoch offenkundig. Ganz Ir an brach aus in ein Rachegeschrei. Kawus selbst tobte vor Reue und Schmerz. Er berief eine allgemeine Reichsversammlung, zu welcher die Großen in Schaaren sich einfanden. Vor Allen erschien Sijawusche Erzicher Rusth m aus Nimrus mit seinen Schaaren bei Hof. Dhue Meldung trat er ein bei Kawus und machte ihm bittere Borwürfe über das Unglud, welches seine Schwäche über das Reich gebracht. Der elende Schwächling, welcher damals auf Uspriens Thron saß, wagte keine Widerrede. Rusth m aber brang ein in sein Harem, ergriff die Kaiserin Sudabeh, welche burch ihre Ränke die erste Veranlassung des Ungluds

gewesen war, bei ben haaren und tobtete fie in Gegenwart feines Lebensherrn, ber es stumm und ftumpf geschehen ließ. Die Großen aber priesen den Austhm um seine That. Diese That des Großvas sallen von Nimrus konnte wohl an Arbakes erinnern und so bagu beitragen, daß man jenen Kawus IV., Thonos Concoleros mit bem weibischen und entarteten Sarbanapal verwechselte.

Die Großen riefen bierauf einstimmig ben Ruftom zu ihrem heerführer aus, und ber Raifer bestätigte die Bahl. hunderttaufenb Rrieger gablte bas beer, welches bas Blut bes Gijamufch ju rachen bereit mar. Feramere, Rufthme Cohn, führte bie Borbut. 216 er ben Drus überschritten hatte, fließ er auf ein turanisches Beer und ließ es nieberhauen. Denn traf er auf Gurcheh, ben Cobn Afrafabe. Mit gewaltigen Schlagen zerfprengte er beffen Schaaren und fing ihn felber mit bem Fangstrid. Bor Rnfthm geführt, fprach ihm biefer bas Urtheil, jur Blutrache fur Sijamufch in Stude gehauen ju merben. Gewareh, Rufthme Bruber, vollzog es im Ungeficht bes gesammten Beeres. Ale Afraffab bies vernahm, fchrie er auf um Rache. Er fammelte Die Daffe feines Deeres und ftellte fich ben Schaaren Brans entgegen. Es gelang ihm, ben rechten Magel ber Feinde ju werfen. Ale er aber mit Rufthm felber fich einließ, traf biefer fein Rog, bag es nieberfturzte. Mit Muhe marb noch Afraffab gerettet; aber fein heer war entmuthigt und marf fich balb in bie wilbeste Alucht. Afraffab entfloh nach feiner hauptstabt und befahl Biran, ben Rhosrev zu ertranten. Aber auch biesmal flegte Die Fürbitte bes greifen Fürften, ber feinen Schütling mit fich nach Rothen nahm und bann in bie Lauber jenfeits bes Lobfee's fchickte. Rufthm marfchirte fofort auf Gent los, bas ihm felbft feine Thore erschloß. Alle Beamten und Bafallen bes turanischen Reiches erschienen wetteifernb, bem Großftatthalter Uffpriene fich ju unterwerfen und ihre Ergebenheit zu bezeigen. Rufthm ichaltete und maltete mit vollfommner Sobeit über Turan ale eigenen Befig, und vertheilte bie Schäte an bas heer. Mit ben franischen Fürften theilte er bie Banber und feffelte fie fo an fein eignes Intereffe. Gubers, Bergog

£ (; )

von Mebien, erhielt bas Genbfchab (Bactriana) und Cogbiana. Thus erhielt ebenfalls einen Lebensbrief fammt toftbaren Bemanbern, ebenfo Feribure, Cohn bes Ramus. Rufthm felber fette fich auf ten Thron in Gent und herrschte hier fieben Jahre lang (812-805 v. Chr.), in ber That als unabhängiger Fürft, bem Ramen nach als Unterthan bes affprischen Raifers. Mit Mifvergnagen fah man aber in Minive biefes eigenmacheige Berfahren ber Franier. Man begann Ruft hm verratherische Plane unterzuschieben und verweigerte ihm bie Berftarfungen, ohne welche ein fo großes erobertes gand nicht zu halten mar. A frafiab mar in bie Bufte jeufeite bes lob. nor gefiohen und bebrobte von hier aus beständig bie junge herrschaft ber Iranier. Alls es Rufthm burch bie Rabalen bes Sofes und ben fteigenden Wiberftand bes unterjochten Laubes endlich unmöglich wurde, fich langer gu halten, faßte er (805 v. Chr.) einen barbarischen Entschluß. Alles Land von Fran an bis über ben Jaxartes ließ er überfallen und mit Fener und Schwert verheeren. Alle Manner wurden gemorbet, Frauen und Rinber in bie Glaverei Mein 10,000 Rnaben und Dabchen mit nach Bran getrieben. Schagen aller Art fandte er nach nimeus. Afraffab aber fehrte gurad, weinte Blut um bie Leiben feines Bolles und gebachte funftiger Rache. Aber auch in Chalah war man hochft migvergnügt über Diefes Benehmen Rufthme und wie früher Die Befignahme, fo to belte man jest bie Raumung Turans. Während man fruber bios Rache um Gijamufch gefobert hatte, fant man fie jest zu barbarifch. Der Sof hatte eben nichte Anberes ju thun bie Dacht, ale mit Worten zu tabeln. Rufthm faß ruhig in Rimrus und tummerte fich Nichts darum.

## Anwus V.

(801-785 b. Chr.)

Ramlinson lief't ben inschriftlichen Ramen biefes Konigs Phallufha. Die Jammerlichteit beffelben erhellt ichon baraus, bag bie meiften griechischen Chronographen ihn gang übergeben und auch teine Monumente von ihm gu finden flub. Geine Thronbesteigung icheint bas Signal ju allgemeiner Auflofung gewefen ju fein. Denn gleich nach ber Raumung von Turan, 805 v. Chr., fprechen bie Annalen von einem Buftande Brans, ber bem Turans mabrent feiner Unteriodung abnlich gemefen fei. Spaltungen, Digbrauch ber Schwachen bes "alten Rawus" burch bie Sofbebienten, Emporungen ber Bafallen und Streitigfeiten ber Pringen bes Saufes um die Thronfolge bezeichnen eine bochft traurige Periobe. Unterbeffen aber erholte fich Turan außerorbentlich fchnell aus feinem Glenb. 216 an feinen Grengen am Drud ein Burgerfrieg ausbrach, manberte eine Menge Branier gegen Rorben aus, bevolferte bie verobeten ganbstriche wie ber und ftartte ben Reind gegen die eigne Beimath. Afrafiab nutte biefen Buftanb bes affprischen Reiches, um bie fürchterliche Berbes rung seines Landes mit Gleichem zu vergelten, 794 v. Chr.

Als Iran so bis zur Verzweislung gebracht war, ward es ben Großen bes Reiches endlich klar, baß an die Stelle der faulen alten Raiserdynastie eine neue gesetzt werden mußte. In früherer Zeit hatte das. Haus Sabul in ähnlicher Lage dafür gesorgt. Für dies mal sollte das medische Haus des Gubers von Ispahan dem Reich diesen Dienst erweisen. Wie der Schach-nameh erzählt, erschien der Gottesbote Serosch dem alten Guders im Traume und gebot ihm seinen Sohn Giw nach Turan zu senden, um Rhosrev, den Sohn des Sijawusch zu holen und ihm die Raiserkrone auszusehen. Sieben Iahre irrte der held im Feindesland umher. Endlich kam er nach Gangdis, fand und erkannte den Prinzen am schwarzen Mal des Rep-Robad. Rhosrevs Mutter Ferengis hatte denselben Traum

( ( '

gehabt, wie Gubers und so offenbarte sich Gottes Wille zu Gunften Irans. Im Jahr 788 v. Chr. begaben sie sich heimlich auf die Flucht. Zwei Tage später ward dieselbe bemerkt, und nun verfolgte fie Bistan mit bewassneter Macht; aber Giw setze sich ihm tapfer zur Wehr, schlug ben alten Herzog von Kothen nieber, tobtete ihn aber, seiner Verdienstr um Khosrev gebenkend, nicht. Als die Flüchtlinge am Drus anlangten, weigerte sich der Fährmann sie überzuseten. Aber fühn spornten sie ihre Rosse in den machtigen Strom und schwammen glücklich hinüber.

Jubel empfing ben hoffnungevollen Pringen, bas gange Reich begann wieber aufzuleben und glaubte nahe bas Enbe feiner Roth. Sim aber führte ben Rhobrev querft nach Ispahan und ber greife Bubere mar ber erfte Fürst, welcher ihm hulbigte. Darnach führte ihn ber lettere auf eines feiner Schlöffer (angeblich in Berfevolis) und fette ben Rhobres auf einen golbenen Thron. Run erschienen auch bie übrigen Fürften bes Reiches zur Sulbigung, außer Ruft hm und Thus, ber Pauten und Reichsbanner bewahrte. Bon bannen gogen fie an bas hoflager bes Rawus. Der Raifer empfing feinen wiebergefundenen Entel auf bas freundlichfte. Das Saus bes Gubers überschuttete er mit Ehrenbezeugungen. Auf Geibe ließ er ihm einen Lebensbrief ausstellen über Ispahan, Rum und Ragha ober Rey, b. i. Gab, Mittel und Rordmebien, und aber Choraffan ober Parthien. Diefe Berleihung ift jebenfalls nur bie Bestätigung eines thatfachlichen Berhaltniffes, wie es fich beim Berfall ber Dynaftie Ramus herausgebildet hatte. Mertwurdig ift, bag außer Mebien auch Parthien ober Choraffan unter biefen Lebenslandern bes Gubere ermahnt wird, obgleich es ein Reichsland unter eignen Rurftenhaufern Thus und Guftehem mar. Diefes Streben ber Meder, ihre Macht weit über bie Grengen ihres Stammlandes auszubreiten und felbst über ben Raiserthron ju verfügen, mußte von Seiten bes Partherfürsten Thus lebhaften Biberftanb bervorrufen. Er ftellte in ber That in Keriburd, bem legitimen Rachfolger bes Rawus, feieignen Ranbibaten auf, 786 v. Chr. "Was treibt bich ber Gatan, mabrend alle Aurften gehnlbigt, allein bem Raifer ben Gehorfam gu verfagen ?" fo ließ Gubers ihn gur Rebe ftellen und brohte mit Baffengewalt. Thus aber erwiberte: "Der erfte im Reich ift Ruft hm, ich aber bin ber zweite; benn von Minoticher und Feribun leitet fich mein Stamm, mas treibt Dich, und einen Raifer aus bem Blut Afraffabs aufzudringen?" Da sammelte Gubers feine 78 Sohne und Entel und jog mit ihnen und 12,000 Rriegern gegen Thus ju Felde. Diefer marfchirte ihm entgegen. 216 er aber ben Debern gegenüberftanb, fiel ihm fchmer bie Berantwortung auf bas Berg, im Angesicht bes schabenfrohen Turanierkonigs einen Bürgerkrieg zu erregen. Er machte baher ben Borichlag, Ramus gwischen beiben Pratenbeuten entfcheiben ju laffen, in ber Soffnung, bag biefer jedenfalls fich für seinen rechtmäßigen Rachfolger erffaren murbe. Rawas entbot nun Thus und Gubers vor fich. Thus berief fich auf bas Gefet ber Erblichfeit von Bater auf Gobn, Bubers auf bie perfonlichen Borguge feines eignen Schützlings. "Du bift ein murbiger Gohn beines Baters Ruber," fprach er gu Thus, "er war heftig, bu aber bift unfinnig; bich wird mein Schwert guchtigen um beine verwegene Rebe, ber Raifer aber moge entscheiben." Ramus fah auf ber einen Seite fein eigenes Blut, auf ber andern ben Borjug ber Gewalt; er ergriff baher ben flugen Ausweg, ein Gottesgericht entscheiden zu laffen. In Abserbibschan lag eine gewaltige Burg, von Dime bewohnt, Arbebil mit Namen. Bon allen Städten bes Reiches wagte sie allein, bie Steuern zu verweigern. Gegen fie fandte Ramus bie beiden Pratendenten mit bem Berfpreden, ben Sieger als Rachfolger anzuerkennen. Es ward gelof't, wer werft ziehen follte und bas Loos entschieb für Thus und Feriburs. Aber bie Dims vertheibigten fich mit furchtbaren Steinmaffen und einem bamonischen Fenerregen, ber bie Bangen entzunbete und bie Panger glühen machte. Als Thus und Feriburs eine Woche bas bor gelegen, schien es ihnen unmöglich, Etwas auszurichten und fie begaben fich mit ben Trummern ihres Heeres auf ben Rudweg. Da bestieg Khodrev felber ben goldenen Thron auf bem Rucken eines

Elephanten und zog mit Gubers vor die Beste. Rhobr en schrieb einen Brief, worin er im Ramen Gottes und alles heiligen die Dims zur Unterwerfung auffoderte. Gim schleuberte ihn an einer Lanze mitten in die Burg. Da tam Schrecken über die Genoffen Ahrimans, Feuer brach aus, die Mauer zersprang, siegreich brangen die Meber in die Burg und mehelten Alles nieder, was sie fanden. Rhobrev aber bante an die Stelle des zerstörten Ardebil eine Stadt mit einer Sternwarte für die Priester (786 v. Chr.).

Eine Anspielung auf die Zertrummerung Ardebils burch ein affprisches heer scheint auch in ber Bibel enthalten zu sein. Der Prophet hoschea, ein Zeitgenosse Khodreve II. und Rhodreve III. (c. 750 v. Chr.) warnt nämlich (10, 14) seine Landsleute vor ben Uffpriern mit folgenden Worten: "Und es erhebt sich ein Getümmel unter beinen Boltern und all beine Besten werden zerstört, gleich wie Schalman zerstört hat Beth-Arbel am Tage ber Schlacht; das Kind an der Mutter ward zerschmettert."

Kenophon erzählt in der Anabasis (3, 4, 8) von den Ruinen larissa's am Tigris, den Sagen der Eingebornen zufolge habe der Moderfonig diese Stadt belagert, eine Molte aber habe die Sonne umhüllt und so den Einwohnern die Flucht möglich gemacht. Bon Mespila berichtet er, die Perser hätten es dann erst zu erobern vermocht, als Zeus die Einwohner durch Blitze erschlagen. Es ist dies ganz die Erzählung des Schach-nameh von einer Molte, welche die Burg Arde bil umhüllte und von Blitzen, mit welchen Gott (Zeus) die Diws erschlug. Ein neuer Beweis für das Alter der Schachnamehsagen. Die Geschichte der Thronbesteigung Khosrens ist offenbar sagenhaft entstellt und Ninive, in dessen Rähe eine Stadt Arbela lag, spielte dabei sedenfalls eine Hauptrosse.

Als Khosrev nach Chalah jurudkehrte, kamen ihm Feriburs und Thus mit allen Fürsten bes Reiches entgegen und huldigten. Der neue Raifer vergab dem Thus seinen Widerstand und verlieh ihm von neuem die Inzeichen seiner Reichswürde: Pauken und heers banner. Gelbst Ruft im kam und huldigte dem neuen herrscher.

( (, ,

# Dynaftic Sthesrev. \*)

(785-725 v. Chr.)

Rhoerev I. Sammuramit.Rorus 785-769 v. Cor.

Schoeren 11. Phul . . . 768-752

Rhoeren III. Ziglath Pilefer . 752-725 "

Der hauptbeweis für bie Richtigfeit biefer Bertheilung liegt im Zusammenklang im Großen und Ganzen. Im Uebrigen ist ihre Beflatigung, insbesondere burch bie affprischen Monumente abzumarten. Dem Tiglath Pilefer gablte, wie oben (S 164.) ermahnt, ben Inschriften zufolge Menachem von Ibrael (757 - 746 refp. 744) Tribut. In ber Bibel aber wird Phul und nicht Tiglath-Pilefer als Beitgenoffe und Lebeneberr bes Menachem genannt. Ramlinfon nennt bies eine "dironologische Schwierigkeit" bie aber burch unsere Chronologie, nach welcher Menachem beiben Berrichern gleichzeitig war, geloft wird. Dit ber Dynaftie Rhobrev beginnt fur Affprien eine neue Zeit bes Glanges. Unter fie faut bie enbliche Demuthigung, ja Bernichtung ber turanischen Macht. Auch in ber Bibel finden wir die Bestätigung ber Große biefer Raifer. Denn feit Rufchan Rischathaim wird feines affprischen Herrschers erwähnt bis Phul, ben wir Rhosrev II nennen. Unter ihm und feinem Rachfolger breitete fich bie herrschaft Affpriens wieber bis an die Granze Egyptens aus.

# Ahosrev J. (1161-1124 v. Ch.)

#### Rhodrev I. und Ryrus.

Sonberbar ift, daß die Perfer ben Rawus noch neben Rhosrev fortregieren laffen. Für die ersten Zeiten ertlart fich bies burch unfere Semiramis, welche ben Uebergang zu ber neuen Dyuaftie vermit-

<sup>&</sup>quot;) Bergl. oben G. 125 ff.

telte und beren Gemahl wir oben im Ryrus bes Plinius und Diobor vermutheten. Der perfifche Rame Thurush und bie Bendform Chus rava des Namens Rhosrev find fprachlich nicht fo fehr von einanber verschieden, daß man barauf hin bie Unnahme einer Bermechelung beiber Ramen verwerfen mußte. Schon oben (G. 125) ermahnten wir die Thatfache, bag bie Jugendgeschichte Rhodrevs fpater auf ben Perferkonig Rurus übertragen marb. herobot felber fagt, bag über bie hertunft und Jugend bes großen Perfertonigs brei ver schiedne Ergahlungen vorhanden feien, er felbst gabe bie mahrichein lichfte. Und nun berichtet er eine Sage, welche bei ber oberflach lichften Bergleichung fich als ursprünglich eins mit ber von une schon ergablten Rhobren-Geschichte barftellt. Ufraffab und ber alte Ramus, theilen fich in die Rolle bes Aftwages. Der lettere wird burch einm Traum vor bem Rinbe feiner Tochter gewarnt, wie Ufrafiab vor ben vierzehnjährigen Anaben an Rawus Thron. Rhosrev und Kyrus murben nun ale Rinber verfolgt, Biran übergab erfteren ben bitter jur Erziehung, wie ber mitleibige harpagus ben Ryrus. Thosrev mit feinem gebieterischen Wefen unter ben hirten ift ber fleine Ryrus bes herobot, welcher unter ben hirtenknaben nur Ronig fein wollte Des ersteren flug verstellte Dummheit am hof Afraffabe erument lebhaft an die Augen Antworten bes fleinen Perfers vor Aftyages Endlich hat die Entfernung des Afrastab und die Rachfolge auf ben Thron bes alten Rawus Achnlichkeit mit ber Bestegung und Absehung bes Aftnages burch Aprus. Diefe Mehnlichkeiten haben Gorres und in ber neuften Zeit heren Mohl veranlagt, ben Rhoerev geraben mit bem Perfertonig zu ibentificiren. Es ift bies um fo ungulaffiger, ba unter ben Alten Berobot mit feinem Bericht gang allein fteht, unb namentlich Xenophon und Rtesias ganglich von ihm abweichen. Et geht icon hieraus flar hervor, bag Berobot aus Sagen ichopfis welche alte Ergahlungen auf ben gefeierten Stifter bes Perferreiches Merkwürdig ift, bag man ein Grabmal bes Ronigs übertrugen. Ryrus auf Rypern zeigte \*). Movers ibentificirt benfelben mit

<sup>&#</sup>x27;) Ampelius lib. memor. c. 8.

jenem Affprierkonig und es finbet bies feine Begrundung in einer Menge von Spuren affprischer Berrichaft auf biefer Infel \*).

Das erfte, mas Rhosrev that, als er ben Thron bestiegen, mar, baß er ber Berwirrung im Reiche mit fraftiger hand ein Enbe machte, bie ihm gegnerischen Reichsfürsten burch Freundlichkeit zu gewinnen suchte, Gubers und Gim aber foniglich für ihre Anhanglichkeit belohnte. Drei Jahre lang (785-782 v. Chr.) jog er burch alle Ganen bes Reiches, fchlug überall ben Thron auf, wo er hintam, fprach Recht, vertheilte Gefchente, ließ bie verwüfteten Wohnungen wieber aufbauen, bie verobeten Felber bem Aderban gurudgeben, ermunterte Gewerbe und Sandel. 216 fo dem Reich bie Rraft alls mahlig wieber fehrte, gebachten er und Ramns ihres alten Feinbes und begannen ben Rrieg mit ihm bon Reuem, ber nun mit langern ober fürzeren Waffenstillständen über vierzig Jahre anhalten follte. In ber letten Beit ber Dynaftie Ramus hatte fich bie Macht Zurans angerorbentlich gehoben. Celbft nach Inbien hatte es feine herrichaft ausgebehnt und im erften Rrieg erscheint ein Fürft vom Ganges unter feinen Bafallen. Ueber biefe Eroberung berichtet uns Ferifhta in seiner Geschichte Indiens, ein zwar später Schriftsteller, ber aber offenbar and alten perfifchen und überhaupt affatifchen Quellen geschöpft bat.

#### Ufraffab in Indien.

Es ist wohl kaum nöthig barauf hinzuweisen, welche große Rückwirfung unsere chronologische Feststellung ber iranischen Geschichte auch auf die sie mannigfach berührende indische haben muß. Bisher sehlte und für alle Zeiten von Alexander an aufwärts all und jeder chronologische Haltpunkt, den wir bei der bekannten Beschaffenheit der indischen Ueberlieferung doch nur im Auslande suchen können. Ein solcher dürste aber am ersten in der Berührung mit der tura-

( (

<sup>\*)</sup> S. Movers bas phonik. Alterthum 1, 294.

nischen und iranischen Macht zu finden sein, über welche auch die Inder nicht ohne Erinnerung sind. So spricht Görres \*) von einem Tedzelerat Assalatin, der die alten indischen Königslisten mittheilt und den ersten Einbruch der Iranier unter den 35sten König Sagein (Çatja?) aus dem Pandugeschlecht versett. Die Einführung des iranischen Sonnendienstes fand nach ihm unter dem 49sten, Sursein, statt, dessen Sohn daher Suradsch\*) genannt wird. Aminpal, der 58ste, mußte zuerst an Afrasiad Tribut zahlen. Görres berechnet diese Herrschaft Afrasiabs am Indus nach den Geschlechtern, welche sich aus diesen Listen ergeben, auf die Mitte des achten Jahrhundens v. Chr., was um einige Jahrzehnte richtig ist.

Ferifbta nennt jenen inbifden Bafallen Turans Chinfol. Ale Afrafiab Tribut von ihm verlangte, behandelte er beffen Gefandten auf bas fchmablichfte, auf feine Dacht tropenb, bie augeblich ans 4000 Rriegeelephanten, 100,000 Reitern und 400,000 Fuggangen beftand. Afraflab gerieth barüber in Born und fanbte ben Biran ab mit 50,000 auserlesenen Streitern. Shintol ruftete effents und wiberfeste fich ben Turaniern an ber Grange von Bengaien. 3wei Tage und zwei Rachte batte bie Schlacht gemahrt, 50,000 Hindus bedten bie Balftatt. Aber obgleich die Turanier nur 18000 verloren hatten, empfanden fie ihrer geringen Bahl wegen biefen Berluft um somehr. Sie jogen fich vor ber Uebermacht in die Gebirge jurud, inbem fie burch beständige Ausfalle und Berbeerungen bit umliegenden gander beunruhigten. Als Afrafiab ihre Lage erfuhr, führte er von Gingbis (Gent Bebefcht) eine Entfagarmee von 100,000 Reitern herbei. Sie gelangte gerabe zur rechten Zeit an, um Biran von ganglichem Untergang ju retten. Afrafiab griff bie Hinbus augenblicklich mit Sturm an. Leicht zersprengte er ihre über rafditen Schaaren und fügte bei ber Berfolgung ihnen ungeheuern Berluft gu. Shintol felber entrann nach Bengalen und überließ

<sup>\*)</sup> Belbenbuch von Bran, Ginleitung G. LXXV.

<sup>&</sup>quot;) Der zweitleste Ronig ber Connenbynaftie beift Guratha

fein gand mit ber Sauptstadt Ranubich ben Romaden, welche es mit Feuer und Schwert auf bas Schredlichfte verheerten. 216 Afraffab nun Miene machte, ben hindutonig auch in feinem neuen Bufluchteort aufzusuchen, fanbte biefer eine bemuthige Gefandtichaft au Afraffab, um von ihm Bergeihung bes Gefchehnen gu erbitten. Bei einer Bufammentauft beiber Surften warb bestimmt, Shintol folle ben Afrafiab nach Turan begleiten. Gein Gohn Rhoat aber erhielt bas gesammte Ronigreich seines Baters ungeschmalert gurud mit ber Berpflichtung eines jahrlichen Tributes' an Turan . Berbachtig an biefer Ergahlung ift bie Hehnlichkeit ber Greigniffe mit ber weiter unten gn ergahlenden Gefchichte bes erften Turanfrieges unter Rhobres, wo bas iranifche heer zwifden Bergen eingeschloffen, von Rufthm aber, ber ben Inderfürften Schenfil (Shintol) befiegt, entfest wirb. Die Thatfache felbft aber, bag turanische horden bis in bas Berg von Indien verbraugen und beffen Fürften tributs und heerbienfts pflichtig machten, hat burchaus nichts Umwahrscheinliches, am wenigften ju Anfang bes Sten Jahrhunderis. Schon gur Beit bes Gijamufch o. 820 v. Chr. fanbte bem Schachenamen gufolge Afraffab ben Biran an den hind und Gind, b. h. den Ganges und Indus, um bie Schabung einzutreiben.

## Rhosrev's erster turanischer Krieg.

Diese neue Kraft des turanischen Reiches zeigte sich den Iraniern in empfindlichster Weise in den ersten Kriegen Khobrevoll. Um hofe zu Chalah ging die Meldung ein, Ufrasiab mache Bersuche, in Parthien (Chorassan) neue Berwirrungen anzurichten und rüste sich zum Einbruch in das Reich. In einer großen Reichsversammlung ward daher ein neuer Krieg beschlossen. Kawus sogar ließ den Khobe rev vor den gesammten Fürsten ewige Rache für Gijawusch schwös

.( ...

<sup>&#</sup>x27;) C. Maurice, bistory of India, tome 11, p 519 ff.

ren und ben Schwur in bas Buch ber Ronige tragen. Me Grofen folgten bem Beispiel und gelobten, nicht eher die Baffen niebergule gen, ale bis fie ben Erbfeind ihres Reiches vernichtet hatten. Rufthn aber erhielt ale tohn für feine Anertennung von Rhoere v im veraus eine Mart an ber inbifcheturanischen Granze zu leben. Di noticher hatte querft bie Turanier baraus verjagt und fie bem Reiche ginsbar gemacht; jest aber war fie ben Turaniern tributpflichtig. Darum erbot fich Rufthm, fie bem Reich wieberzugewinnen und von ben Raubern ju reinigen, welche rings bie Umgegenb plunberten und felbst viele Inder durch ihr bofes Beispiel anzusteden begannen. Balb waren bie Rrieger gesammelt und Rhodrev bestieg ben Thron auf bem Ruden bes Elephanten, um ihre Schaaren gu muftern. Stolf marfchirten fie vorüber, querft Feriburd, Gohn bes Ramus, eine Sonne im Mappen, Gubere mit einem Comen, Guftebem and Parthien mit dem Mond, Genteh, Gohn bes Schaveran mit einem Parabiedvogel. Unter ihm fanten bie Krieger von Babylon (Bay bab) mit ftahlharten ganzen und Rlingen. Dann tam Afchtefd, Fürft ber Belubschen und zulett Anfthme Gohn Feramers mit ben fieben Drachenhäuptern, dem Wappen feines Baters, auf bem Banner. Aus ihnen mahlte Rhoerev ben Thus jum Seerführerund gebot ihm, bas heer burch bie Bufte gu führen. Rhosren hatte namlich einen Bruder Firub, beffen Gebiet hart an ber Grange Par thiens zwischen Bran und Turan lag. Diesen wollte er fchonen, bamit er nicht mit Bewalt auf Afraffabe Geite getrieben murbe. aber in feinem Ahnendunkel achtete weber bes Raifers Befehl, noch die Mahnung Gubers und marschirte gerade auf Relat-Aschehrem, ben Sig Firub's los, weil er auf biefem Weg Ueberfluß at Lebensmitteln hatte. Firud's Mutter Barire war Die Tochter Bei'm Birans von Rothen, Die erfte Gemablin bes Gijamufch. Berannahen bes affprifcheiranischen Beeres fandte fie ihren Gohn, fich mit bemfelben gur Rache für feinen Bater gu verbinden. Kirud nahte. Thus fah aber in ihm nur ben Turanier und befahl ihn iu greifen. Firub, fo gur Wegenwehr gezwungen, erlegte bie iranifchen

Belben, welche ben Befehl ausführen wollten, einen nach bem anbern. Darüber muthenb, fcmur Thus einen schweren Gib, Die Befte gu vernichten. Auf einem hohen Sugel gelegen, beherrscht biefelbe eine berrliche, von etlichen Aluffen bewäfferte Aruchtebene und ift nur auf zwei schmalen Pfaben zuganglich. Durch die Starte ihrer Mauern und ihrer Lage, wie burch ben Muth ber Bertheibiger, erlitten bie Branier ichweren Berluft. Firnt unternahm ohne Rudficht auf bie überlegene Zahl ber Feinde einen Ansfall, ward aber babei schwer verwundet und tonnte fich nur mit Dube zur Burg gurudichleppen. Sterbend beschwor er feine Mutter, fich felbft gu tobten und bie Burg in Brand zu fteden. harire erfüllte biefe Bitte. Die gange Befanung fturgte fich hierauf von ber Bobe ber Keftungemauern berab, und bie Affprier fanben fo nur noch eine menschenleere rauchenbe Ruine vor.

Bon Relat aus ructen nun bie Affprier in Turan ein, ein Treffen mit ber Borbut Afrafiabe fiel febr gludlich für fie aus. Dies fteigerte ben Duntet bes Martgrafen von Thus auf bas Sochfte. Rhoerev hatte ihm ben Rath bee Gubers und Gim empfohlen. Thus aber verachtete benfelben, überließ fich ben argften Musichmeis fungen, verheerte die lanber, burch welche er zog, auf bas schrecklichste und verfaumte alle Regeln ber Alugheit. Balb begann bas heer noch bagu burch Ralte und Schnee gu leiben und nur mit Muhe überfchritt es ben Drus, ber aus feinen Ufern getreten mar und bas lanb weithin überschwemmte. Diese Lage ber Dinge zu benugen, verfaumte Afrafiab nicht. Ein auserlesenes heer von 30,000 Mann ftellte er unter ben Dberbefehl Birans. Trunfen und wehrlos marb gur Racht bas affprifche heer bei Gerchas ploglich überfallen und größtentheils vernichtet. Gin Drittheil nur entfam mit Dube über ben Drus in bie Beimath.

Mle Rhoeren nach einander den Tod feines Brubere, ben helbenmuthigen Untergang von Relat und bie schmabliche Rieberlage feines heeres bei Gerchas vernahm, rente ihn bie bisherige Milbe und Grofmuth gegen feinen früheren Diberfacher. Als Thus 20

Rruger Affpr. Beidicte.

schmachbebedt bei Hof ankam, mart er auf Befehl bes Raisers ergriffen und in Retten gelegt. Den Oberbefehl über bas heer mit bem Reichsbanner ertheilte aber Rhosrev nun bem Feriburs, Sohn bes Rawus, gab ihm aber ben Gubers und Giw als Nathgeber zur Seite. Wir sehen also die Königsmacht bedeutend wieder erstark, in ber Wahl ber Führer aber angstliche Rücksicht auf vornehme Geburt und Ahnenreichthum obwalten.

Um die Trummer bes heeres ju retten, fchlog Pring Feriburs eilende mit Afrafiab eine Baffenruhe von einem Mongt ab, jog mahrend biefer Zeit Berftartungen an fich und fuchte bas heer burch Berichanzungen zu fichern. Dann begann ber Rampf auff Rem. Aber bie Affprier ftanben 50,000 gegen 120,000. Gine neue Schlacht, in welcher fogar bas Reichsbanner Ramjang Direffch in Befahr fcmebte, Beute bes Feindes zu werben, lichtete ihre Reihen noch mehr. Da beschloß Biran einen allgemeinen Angriff. Pring Feris burd hielt nicht für rathfam, benfelben abzumarten, brach in aller Stille jur Nachtzeit auf, ließ bie Belte fteben, wie fie waren und fam fo auf die schmählichste Weise nach Iran zurud. Wie früher Thus, fo erschienen nun bie neuen Führer bes beeres vor bem Raifer, ba fie mit Bormurfen überhaufte. Rufthm hatte, nachbem er gethan, was für seinen Privatvortheil bienlich war, sich in Rimrus gehalten und in feiner Beise mehr um bas Reich befümmert. Die Urfache bie fes Berhaltens, Gifersucht gegen ben Ginflug ber mebischen und par thifden Gefchlechter und Abneigung gegen ein Raiferhaus, meldes nicht ihm feinen Ursprung verbautte, find offenbar. Ale Rhoerev ihn auffobern ließ, fur bas Reich ins Felb ju gieben, autwortete er, er selber sei zu alt, ber Raifer moge fich an Thus halten. Rhoere that fo und alle baten um Gelegenheit, ihre Schmach burch befferes Berhalten vertilgen zu tonnen. Aber ohne Rufthm mar fein Glud für Iran. Biran hatte bie hauptmaffe bes turanischen heeres am Drus tongentrirt und ructe von hier aus vor. Am hyrtanischen Flusse Seheb, ber in ben Raspisee fallt, fant er wiederum Wider ftand, 779 v. Chr. Aber bie Schlacht entschied von Reuem gu feinen

Gunften. Der Schach-nameh schreibt biefe Riederlage naiver Beife einem Zauberer gu, ber von ber Sohe eines Berges aus Schneefturme erregte, aber von Ruham, Sohn bes Gubers, getobtet marb. Belbenmuthig ftritten Thus und Gubers mit feinen Gohnen im Bortreffen. Aber fiebengig von ben 78 Buberfiern fanden ihren Tob, inbeg hinter ihrem Ruden bas iranische Beer feig entfloh. Jest galt es, ben Feind vom Einbringen in Iran felber abzuhalten. Bei Ris fcapur im alten Parthien ift bas ichon oben ermahnte große Thor, bas mitten burch ben oben und ichroffen Felfenwall, ben bie Ratur zwischen Iran und ber Rordebene hier aufgethurmt hat, in bas Berg des Reiches führt. hier am Berg hemawen sammelte fich bas affprifche Beer von Reuem, um burch einen letten Biberftanb bas Mergite, ben Fall bes eigenen lanbes zu verhuten. 80,000 Turanier unter human umzingelten aber bas Gebirg und ichloffen bie Affprier ringeum ein. Bergweifelnb brachen biefe Rachte in bas turanische Lager; fein Stern mehr leuchtete ihnen.

Mis Rhosren bie ungeheuere Gefahr vernahm, in welcher fein heer fcmebte, fanbte er wiederum nach Rimrus und bat Rufthm um Bulfe. Diefer fant fich endlich bereit, ba bas Berberben ibn felber ju bebrohen begann und bas Unglud bes mebischen Saufes in ber Schlacht am Gebeb feiner Gifersucht ben Grund benahm. Er erschien bei Sof und erhielt vom Raifer fogleich bie nothigen Mittel und ein affprisches heer von 30,000 Mann. Mit biesem und ben Truppen feiner eigenen Lande brach er in Gilmarichen auf jum Des machen. Dem Thus aber ließ er abrathen, fich vor feiner Anfunft in einen Rampf einzulaffen. In bitterer Roth, von hunger und Feindesschwert gwiefach bedroht, harrte indeffen Thus. Da auf einmal hörte er, ein gewaltiges Beer nahe beran. Schon rebete er fich ein, es feien bie Franier, ba vernahm er mit einem Mal, ber Ras than von Efchin, b. i. ber Tartarei, fei mit zahllofem Beer von Sochaffen herabgetommen, um mit Afraflab Gieg und Beute gu theilen. Budem war noch ein gewaltiger Belb Ramus von ben Ufern bes Jarartes (Mavralnahar) im turanischen Lager. Biran tam ehrerbietig bem Großshan entgegen und neigte sich zur Erbe vor ihm. Der Fürst sprach Bieles über das heer und das Wesen der Iranier, von welchen ihm Biran nicht viel Gutes zu melden wußte. Außer dem Großshan war auch jener Schenkil, König von hindustan, im heer, von dessen Unterwerfung durch Afrastab wir oben berichtet haben. Thus und Gubers aber waren in Verzweislung. Fast alle medischen Prinzen waren am Sehed gefallen, der alte herzog erwartete nun selber den Tod. Da auf einmal erhoben sich von Süden Staubwolsen, und balb erschienen zum Jubel dem schon verzweiselnden heer die frischen Schaaren der Assprier und Iranier unter Rust m.

Bett follte eine gewaltige Bolferichlacht entbrennen. Denn von ben fernen Sodiwuften Mittelaffens, vom Jarartes und ber Bolga bis jum Mittelmeer ftanben bie Deermaffen bier vereint einander ge genüber. Biergig Beerhaufen, jeder von 40,000 Streitern, wurden vom Großthan ber Tataren gemuftert, ber auf einem Glephanten unter bem Schall ber heerpaufen, ftolg burch ihre Reihen ritt. Balb begann ber Rampf. Ramus erlegte zuerft ben Mwab, Rufthms Rnappen (Magenlenter). Muthend über beffen Fall, gleich Achilleus nach dem Tobe bes Patroflos, fturmte Rufthm felber auf Ramus los und fing ben helben vom Jaxartes in feiner nie fehlenden Schlinge. Biran aber foberte ben Rufthm zu einer Unterredung. fchlug ben Frieden vor. Biran melbete bies bem Großthan. Aber aus ber Reihe feiner Rathe trat Schenfil, ber Sindufürft, hervor und fprach: "Mehr als 100,000 Rrieger gehorchen meinen Befehlen. Rein Friede foll fein zwischen mir und ben Iraniern. Ich felber beflege ben Rufthm und bann find Alle bahin." hierauf warb ber Friede verworfen. Am andern Morgen begann bie Schlacht von Renem, Schenfil griff feinem Berfprechen gemäß ben Rufthm an, aber balb unterlag er. Rach hartnadigem Rampf fing ihn ber Bergog von Rimrus in feinem Fangeftrid und führte ihn in bas affprifche Lager. Bon Entfegen barüber erfaßt, begab fich bas turanisch-tatarifche heer auf die Flucht und hinterlieg ungeheure Beute. Der Antheil bes Raifers an Schagen, Elephanten und Gefangenen marb

ausgefucht und nach Chalah gesandt. Rhosrev freute fich beim Empfang und machte Rufthm reiche Lobspruche und Befchente.

Dies war der Ausgang der Schlacht von Demawen, ber furchtbarften, von welcher die persische Ueberlieferung meldet. Bierzig Tage hatte sie gedauert und war wurdig, durch die Dichtfunst so hoch gefeiert zu werden; benn sie bewahrte Iran und Assprien vor einem furchtbaren Geschick.

Rufthm nutte feinen Gieg auf bas befte. Rafch nahm er Goge biana, gerftorte bie Ctabt Bidab, beren Fürften Rafur mit feiner gangen Befatung er tobtete und wandte fich bann gegen Rothen, bas Rimrus Turans im Flußgebiet bes Yartiang. Als Afrafiab Rufthme Unfunft in Sochaffen vernahm, rief er ben Dim Pulabmenb aus ber Mongolei gur Sulfe und erbot fich, im Fall bes Gieges ibm bie Salfte feiner Schage und feines Reiches abzutreten. Pulabmenb erichien. Gine neue Schlacht begann. Thus, Gim, Ruham und Bischen wurden von dem Dim bestegt und gefangen. Da griff Rufthm ihn felber an. Bor bem Rampf ward ausgemacht, ber Unterliegenbe muffe ablaffen vom Krieg. Puladwend ward beflegt und jog bemgemag ab in feine Seimath. Da rieth Biran bem Ufraffab, Alles ju laffen, wie es ftanb und mit ben Seinen und ben Schagen in bie Lanber jenfeits ber Tatarei (Tichin), b. h. nach China ju entfliehen. Afraffab befolgte biefen Rath, ba fein anberer Rettungsweg mehr ihm offen ftanb.

## Afrasiab in China.

(776 v. Chr.)

Das Jahr in welchem diese Flucht Afrastabs nach China stattsfand, ist unschwer zu bestimmen. Der erste Feldzug bes Thus war 780 v. Chr., sein zweiter und die Schlacht am Sehed 779 nach auss brücklicher Angabe. Die Schlacht von hemawen muß wenigstens ein Jahr später 778 gewesen sein. Der Zug burch die Berglande nach

Sochaffen nahm bas folgende 777 in Anspruch, und fo erfolgte bie Schlacht gegen den Diw Puladwend und bie Flucht Afrafiabs nach China im Jahr 776 v. Chr. Genau in diesem Jahr melden die Jahrbücher ber Chinesen einen der surchtbarften Einbrüche der westlichen Tataren von Hochasien ber.\*)

Die Beschichte China's in biesen Jahrhunderten bietet fur bie unfrige fo viel Momente ber Aufklarung, bag wir und nicht ent halten fonnen, fle zur Bergleichung mit ber affprifchen in einem 26 riß hier wieder zu geben. China mar bamals ein Lehensreich gleich Affprien. 3m Jahr 1123 v. Chr., jur Zeit bes Enbes ber Dynafie Minotich er ging auch die alte dinefische Dynastie Jin ju Grunde und an ihre Stelle trat bie ber Tichen, welche über 800 Jahre bm Thron behaupten follte. Unter ihr lofte fich China allmahlig in eine Maffe von Fürstenthumern auf, welche Berfplitterung nur burch bie Furcht vor ben beständigen Ginfallen ber Tataren in ihrem Fortgang gehemmt wurde. Im Jahr 967 v. Chr. war es, alfo gur Zeit Robabs III., als die Westtataren ben erften geschichtlich überlieferten Streifzug nach China machten, aber leicht von bem bamaligen Raifer Muswang in ihre Steppen wieder gurudgescheucht wurden. Die Tp rannei etlicher Raifer führte aber folche Wirren herbei, daß diefelben im Lauf ber folgenben Jahrhunderte bem Bestand bes Reiches bodf gefährlich wurben.

Der erste und haupturheber biefer Zustande mar Li-wang (878-827 v. Chr.). Er gilt in der dinesischen Geschichte ale einer ber furchtbarften Tyrannen und regierte in einer Weise, daß allem halben Rlagen, Drohungen und Widerstand sich zeigten. Um fie zu unterdrücken, gebrauchte er die außerste Gewalt und brachte es zulest dahin, daß das Bolt:nicht mehr magte, eine Rlage laut werden zu

(4 (2)

<sup>\*)</sup> S. Histoire générale de la Chine, ou annales de cet empire, traduites du Tong-Kien-Kang-Mou par le feu Père J. A. M. de Moyriac-de Mailla, tome II. Paris 1777, 4.

laffen. In ben Strafen ber hauptfladt herricht eine Tobtenftille, man magte julest taum mehr, fich gegenseitig angufeben. Entjudt barüber fprach einft ber Raifer ju feinem Minifter Schaotong, welcher ihn ftete von feiner Regierungeweise abgemahnt hatte: "Run, wer hat jest Recht, wagt noch Jemand ben Mind auf zu thun?" Schaotong aber antwortete: "Wiff, o Berr, es ift viel gefährlicher, ben Mund bes Bolfes gu fchließen, ale bie Baffer eines Stromes aufzuhalten. Denn hentmt man biefelben, fo ftromen fie uber und richten mehr Schaben an, ale in ihrem naturlichen Bett. Will man einen großen Strom unfchablich machen, bann muß man ihm ein möglichft tiefes Bett graben. Ebenfo follte ber Berricher bie Freiheit ber Rebe bem Bolte laffen. Man barf fagen, ein Raifer verfteht gu regieren, wenn er ben Dichtern bie Freiheit lagt, Berfe gu machen, bem Bolt bie Freiheit Komobien aufzuführen, ben Weschichtefchreibern - bie Wahrheit zu fagen, ben Miniftern - ihre Meinung tunb ju geben, ben Armen - beim Steuergahlen ju murren, und ben alten Leuten, an Allem'Etwas ju' tabeln. Die Stimme bes Bolles gleicht ben Bergen und Fluffen, aus welchen bie Reichthamer und gum Les ben erforberlichen Dinge hervorgeben." Limang horte ihn rubig an, anberte aber feine Regierungeweise nicht. Drei Jahre noch bulbete bas Bolt und fchwieg, ba tam es mit einem Dal gum furchtbaren Musbruch. Rur burch Schleunige Flucht tonnte ber Raifer einem fichern Tobe entrinnen. Er ließ aber in ber hanptftabt feinen Gohn jurud und bie Buth bes Pobels richtete fich nun gegen biefen. Da Flucht unmöglich mar, nahm jener Dinifter Och ao-tong ben Rroupringen in feine Wohnung auf. Aber bas Bolt fturmte herzu und brobte Maes ju gertrummern, wenn ber Minifter ben Pringen nicht ausliefere. Da faßte Schaostong einen hochherzigen Ents ichlus. Er, welcher früher fich nicht gescheut hatte, bem tyrannischen Raifer bie Wahrheit ju fagen, gab feinen eignen Gohn fur ben Rronpringen aus und überlieferte ihn ber Buth bes Pobels, unter beffen Sanben in Stude gerriffen, er fein junges unschuldiges Leben verhandte (842 v. Chr.). Li-mang burfte nie wieber gurudkehren,

fonbern Schao-tong und ein anderer Minifter führten bie Regierung im Namen feines Sohnes fort. Unter biefem :

Suen = Bang 827-781 v. Chr., erschienen bie Bestataren wieber in China unter bem Ramen ber Schong, zwei Jahre nach bem Tobe bee Sijamufch, 822 v. Ch. Wie bie heftigen Turanierfriege im Westen, so bauerten auch bie Tatareneinfälle im Often von jest an etliche Jahrhunderte lang mit längeren ober fürzeren Zwischenraumen fort. Die Chinesen schilbern biefe Tataren als von unwiderstehlicher Tapferteit, welche einen ruhmvollen Tod eber aufsuchten als mieben. Ein . ftarfes heer, welches ber Raifer gegen fie nach hochaffen fchicte, marb burch verstellte Alucht in bie Bufte gelockt und von weit geringerer Dacht fammt ihrem Beerführer fast ganglich vernichtet. Trummer bes dinesischen Seeres wurden von ben Tataren bis au bas Gebiet bes Reiches verfolgt, wo biefelben ungeheure Bente gewannen. Die fünf Gobne jenes gefallenen Felbherrn rady ten jeboch ihren Bater mit weit überlegener Macht burch Berbes rung und Unterwerfung aller fanter ber Schong. Gie maren bie Abnheren ber berühmten Familie ber Toin, welche bereinft ber Tichenbynaftie, wie bem Landesfürstenthum ein Ende machen follte. Bon ben Raifern felbft warb bies verurfacht, indem fie biefem Furftenhaus burch Schenfungen immer größere Macht verlieben. Den Grund bagu legte bei biefer Gelegenheit Guenemang. Grabe wie in Affprien ju bieter Zeit maren aber bie Lanbesfürften unter Guen fast unabhangig und felten ermannte fich ber Raifer bagu, ihrem Treiben Schranten ju fegen.

Jene Schongtataren wohnten im Often bes Lobnor bis zur chinesischen Grenze. Da bas turanische Reich westlich vom Lobsee begann, so ist klar, bag biese Schong kein andres Bolt sind, als bie Tataren von Tschin, welche unter ihrem Große than im Jahr 778 v. Ehr. den Turaniern zu hülfe zogen. In der That waren die Schong gerade in jener Zeit außerordentlich mächtig und standen unter der herrschaft eines einzigen Fürsten. Ein solcher, Namens Kiangeschong, unternahm im Jahr 789 v. Chr.

( ( '

einen machtigen Heerzug nach China. Der Raiser marschirte in Person gegen ihn, ward aber völlig geschlagen und entging selber nur mit Roth dem Berderben. Er gewann aber Zeit, eine neue Armee zu sammeln, mit welcher er die Tataren zum Rückzuge zwang. Dieser Riang-schong ist also offenbar jener Rathan, der an der Schlacht am Hemawen einen so furchtbaren Antheil nahm, dessen himmel, nach dem Ausdruck des Schach-nameh, Tschin war, dessen Thron aber die Erde. Die Art, wie ihm die ersten Fürsten des turanischen Reiches, vor allen Biran begegneten, läßt vermuthen, daß Turan zu jener Zeit selber in einem Abhängigkeitsverhältniß stand. Die Schilderung des Schach-nameh vom Großthan und seinen Schaaren macht einen ganz eigenthümlichen chinesischen Eindruck und entsspricht durchaus der Darstellung chinesischer Geschichtsbücher.

Unter ber Regierung bes Jeu-wang (781-770 v. Ch.) fanb 13 Jahre fpater (776 v. Ch.) ein neuer Einbruch in bas burch bie Luberlichkeit bes Kaisers vermahrlofte Reich flatt. \*) Ein General De-Fe ward mit einem ftarten beer gegen fie gefandt, verlor aber Schlacht und Leben. Eut fi, ber Unführer ber Tataren, benutte bie allgemeine hierauf eingetretene Besturzung, um bie benachbarten ganbergebiete ju verheeren. Dann legte er fich vor bie Stadt Rinen-fieu. Tichisfu, Kurft von Tfi, in Kurcht, nach dem Kall ber Stadt felber angegriffen ju merben, suchte biefelbe ju entsegen, marb aber geschlas gen und gefangen. Rach einem Jahr aber entließen ihn bie Tataren und fehrten mit reicher Beute gufrieden beim. Bur Prufung ber Richtigfeit bes Datums 776 v. Chr. für biefe Ereigniffe geben uns bie Annalen eine Gonnenfinsterniß an: "A la dixième lune de cette même année il y eut une éclipse de soleil. Die Tataren, welche hier nambaft gemacht werben, find bie Schong. Es ist dies fein -Widerspruch gegen ben Zusammenhang ihres Einbruchs mit Afrafabe Flucht. Denn bie Schong mochten bie Berftartung benuten, welche ihnen burch bie flüchtigen Turanier gutam, um von ber

<sup>\*)</sup> G. Tong-Kien-Kang-Mon, p. 47 f.

Die Turanier selbst kommen einige Jahre später unter bem Ramen ber Afeng vor, die offenbar ibentisch sind mit ben Afchent bes Schachenameh, einem turanischen Bolt in hochasien, das auch an ber Schlacht am hemawen Antheil genommen hatte. Görres sett biese Tschent ober Aschengy südöstlich von Kothen und ndedich vom Musbagh.

Ein beutliches Unzeichen westlichen Ginfluffes auf China ift bie Einführung ber Gunuchen unter eben biefem Raifer, einer Unfitte, welche in Affprien feit uralter Beit, nach Ginigen feit Gemiramis, beftanben. Jeu-mang gab baburch einen neuen Unftog jum Berberbniß. Die weitere Geschichte biefes Raifers ift ber Art, bag man fie nur zu bialogiffren braucht, um ein vollstandiges Drama zu betommen. Ginft hatte fich eine Proving Pao gegen ihn emport. Bei feis nem Anmarich unterwarfen fich bie Einwohner aus Furcht und fuchen feinen Born baburch ju befanftigen, baf fle ihm bie ichonfte Jungtfrau bes Lanbes, Pao-ffe mit Namen, anboten. Der Raifer nahm fie mit Freuden an und burch fie ward fortan fein Leben bestimmt. Die rechtmäßige Raiserin verstieß er und erhob Pao-ffe auf ben Thron. Er zeigte gegen biefelbe eine übermäßige Buvorfommenheit und erfallte all ihre Buniche fo bereitwillig, bag Ueberfattigung fie gulett in eine tiefe Melancholie ftarzte. Der Raifer war in Berzweiflung. Anfangs unterhielt und zerstreute er fie durch Zerreißen koftbarer Seibenzeuge. Als auch bies fich balb abnutte, fant er gulett ein wiewohl gefährliches Mittel. Gobald Gefahr von Seiten ber Tataren brohte, murden burch Allarmfeuer bie Fürften unter bie Baffen gerufen. Ginft gunbete man auf ein faliches Gerücht bin bie Fener an. Das allfeitige herbeiftromen ber Fürften und Rrieger ergogte ble Raiferin fo, bag fie feit langer Beit jum erften Dal wieber in Enchen ausbrach. Der Raifer mar gludlich, endlich ein Mittel entbedt gut haben, feiner Geliebten Bergnugen gu bereiten. Er lief bie Parmfeuer noch oftere angunben, Die herbeiftromenben von Pao-ffe tuditig auslachen und bann wieber heimschicken. Um biefe Beit emSohnes von Paveffe beseitigt hatte, und rief zu seiner hulfe die Tataren von Schung und Tseng herbei, 771. v. Ehr. Als der Raifer beren Eindruch vernahm, ließ er augenblicklich die Larmzeichen geben. Die Fürsten aber glaubten, er wolle auch diesmal sie wieder zum Rarren halten und erschienen nicht. So von aller hulfe ente blößt, siel Jeuswa ang sammt Paossse in die Hande der Empbrer, welche sie beide hinrichteten.

Bon feinem Gohne Pingewang (770-719 v. Chr.) verlangten bie Tataren jum Lohn für ihre Sulfe bie Salfte feines Reiches unb fpotteten jeber Auffoberung jum Rudjug. Da fammelte ber junge Raifer ein gewaltiges Seer, zwang in einer furchtbaren Schlacht bie Tataren burch feine llebermacht jum Abzug und verfolgte fie bis in ihr Land. Der Raiser that nun einen folgenschweren Schritt; er trat namlich alle Granglande gegen bie Tartarei, welche feither Erblande feiner eignen Familie gewesen waren, an ben Fürsten von Toin ab, welcher ben Dberbefehl gegen die Tataren geführt hatte. Diefe Toinfürsten find es, von welchen ganz China feinen Ramen betam und nach welchen auch im Schach-nameh gang Sochaften öftlich vom Belurgebirg ben Ramen Efchin fuhrt. Mit großer Confequeng arbeiteten fle an ber Bertrummung ber taiferlichen Macht zu ihrem eignen Bortheil. 762 grundete Toin ichon eine eigne Sauptftabt, 758 brachte er bem Schangsti, bem herrn bes himmels, ein feierliches Opfer bar, was feither nur bie Raifer grubt. Um meiften aber beforberten die Tein ben Abfall ber Fürsten vom Raifer baburch, bag fie bas gange Reich gegen bie Tataren befchupten, mas bieber bie Raifer gethan, und fo von mun an bie letteren in ben Augen ber Fürsten und Bolter als ganglich ummit erscheinen liegen. Co wurden namentlich zwei Einbrüche, 766 und 750 v. Chr, von ihm mit glanzenber Lapferteit gurudgewiesen. Ein Jahr nach bem letteren, 749 v. Chr. erfibrten fich faft alle Kürften für unabhängig. Der Raifer wußte aber trogbem einen Reft von Anfeben noch zu behaupten bis jum Jahr 722 v. Chr., wo auch der lette noch treue Fürst von En fich bad. Opfer bes Schanget anmaßte. In biefem Jahr beginnt Rongfutfe feine Geschichte bes chinesischen Staatenspftems.

Bir haben biefen Ueberblid ber gleichzeitigen dinefischen Geschichte bier eingeschaltet, weil bieselbe außerorbentlich geeignet ift, und bas Berftanbuig ber affprifch-iranifchen ju erleichtern. Wir haben hier wie bort einen großen Lebensstaat, ber im Berfall begriffen ift, hier wie bort bie Gefahr beständig brobenber Ginfalle von Seiten ber hochaffatifden Nomaben. Ebenfo werben wir furz nach ber enblichen Besiegung ber Turanier auch Iran vom affprischen Reich abfallen feben, 725 v. Chr., alfo brei Jahre vor bem Datum bes Rongfutfe fur bas Enbe ber dinefifden Staatseinheit. Es ift bies ein ficherer Beweis, bag auch Sochaffen bamale ein Staatenfuftem bil bete, beffen Glieber eng jufammenhingen, fo bag ber Berfall bes einen auch ben bes andern, ber Berfall bes Schongstaates, auch ben Zurans mit fich führte. In berfelben Weise mußten fie benn auch auf bie von ihnen beeinflußten ganber ber Tiefe, im Beften auf Gran und Affprien überhaupt, im Often auf Tein und China ruchwirken und ber Parallelismus ber Geschichte beiber Großreiche erklart fich so auf ziemlich einfache Weise.

Jene Tatarenkriege wurden auch von den Chinesen fast auf die selbe Beise geführt, wie die Turanskriege des Schach-nameh. Die Romaden brachen ein in Zeiten der Berwirrung, plünderten sich satt ober wurden versagt. Dann versolgten ihre Gegner sie die in die Busten. Bisweilen gelang es hier den Romaden, durch die Beschaffenheit des kandes begünstigt, die Heere der Feinde aufzureiben. So 822 v. Chr. unter Kaiser Su'en die Chinesen, so 780 v. Chr. die Assprachen unter Khosred I (Thus). In andern Malen aber wurden sie mit gleicher Münze bezahlt, ihr kand verwüstet und dann wieder verlassen. So geschah es dem Schong-land im zweiten Krieg des Suen-wang, Turan dagegen durch Rusthm in den Jahren 812—805 v. Chr. So lange der Feind in ihrem kand verweilte, hielten sie sich in der Wüste werborgen, wenn er umsehrte, nahmen sie ihre alten Beibepläte wieder ein. So wandte auch dies Mal

Rufthm, als er ben Afrastab bis nach Hochasten verfolgt und weit gegen Often geschencht hatte, sich wieder um, zog heim und empfing am Hostager des Raisers reiche Lobsprüche und Geschenke. Nach jenem Bericht der chinesischen Annalen aber kehrten die Tataren nach einjährigem Aufenthalt in ihr Land zurück, 775 v. Ehr. Afrasiab kehrte wieder, tröstete sich für seine früheren Berluste mit der chinessischen Beute und wartete die Gelegenheit ab, wieder über Iran herzusfallen, ober rüstete sich, einem Angriff von diesem Land her zu begegnen.

## Shosrev II.

(788-752 v. Chr.)

Er ist der erste affprische Raiser, deffen Namen die Bibel und überliefert, (Il Kon. 15, 18 ff.). Zu seiner Zeit regierte Menachem über Ibrael (757—746 resp. 744 v. Chr.). Er rief den Phul zu hulse und gab tausend Kitar Silber, "um die herrschaft in seiner hand zu befestigen." Das Geld aber brachte er auf von den Starten des heeres, fünfzig Schetel Silber auf den Mann. Und so kehrte der König von Aschur um und blieb nicht dort im Lande\*).

#### Bifden und Menifcheh.

(753 v. Chr.)

Der Schachenameh weiß aus feiner Zeit nur von einem neuen Turanöfrieg zu erzählen, beffen Ursache ein sehr abentheuerlicher Liebeshandel war. Ale Rhoerev einst mit ben Fürsten bei festlichem Gelage saß, erschien eine Gesandtschaft ber Irmanier von der Gränze Turans, um ihn um Beistand zu bitten gegen eine Ungahl wisder

<sup>\*) &</sup>amp;. auch I Chron. 5, 26.

۴

Eber, welche aber ihre Felber getommen. Rerfin und Bifden, erboten fich, fie zu erlegen. Rhobrev erlaubte es und fie jogen aus gur Jagb. Rertin aber mar gu feig, um bem Beifpiel Bifchene gu folgen, ber eine Menge biefer Thiere tobtete und ihre Bahne ju fich ftedte. Da er ben Sohn ber Großen bei ber Rudfehr fürchtete, beschloft er ben Bischen zu verberben. Er führte ihn über bie turanische Granze in einen Balb, wo Denifcheb, Afrafiabs Tochter, fich beluftigte. Gie fandte ihre Offavinnen zu ihm, ließ ihn gu fich einlaben und nach Stand und Namen fragen. Als fie erfuhr, welch' ein Beld ihr Gaft fei, bewirthete fie ihn prachtvoll und vermählte fich heimlich mit ihm, 756 v. Chr. Um ihn an ber Beimtehr zu verhindern, brachte bie Pringeffin ibm hierauf einen Schlaftrunt bei und ließ ibn in biefem Buftand mit fich nach Afraffabe hoftager fuhren. Balb horte ber Ronig von biefer Geschichte und fandte feinen Bruber Rerfimes nach bem harem. hier fant biefer ben Bifchen unter 3000 Magben bei Gefang und Gaitenfpiel. Rur mit einem Dolche bewaffnet, ergab er fich an Rerfimes unter ber Bebingung, bag biefer fein Reben gemabrleifte. Afrafiab ließ jeboch ben Bifchen, muthend über seine Schmach, in eine tiefe Grube werfen und feine Tochter Menischeh in durftigfter Rleidung baneben fegen. Mit ruhrenber Anhanglichkeit friftete bie Pringeffin bas Leben ihres Geliebten burch Speifen, welche fie in ber Umgegend erbettelte.

Als die Kunde vom Berschwinden Bisch ens nach Medien gelangte, ward Giw voll Berzweiflung um den Gohn.

Er verklagt ben Rerkin beim Raifer, ber ben Bofewicht hierauf in's Gefängniß werfen ließ. Rhosrev besaß einen Wunderbecher, in welchem man die sieben Planeten und Alles auf der Welt sehen konnte. Mit dessen hulfe entdeckte er ben Bischen in einer Sohle in Turan. Da fandte er den Giw an Austhm und bat diesen, das Befreiungswert zu unternehmen, da er ja doch schützend seine Flügel über Iran breite, gleich dem Bogel Simurg.

Und Rufthm machte fich auf mit noch feche Helben. 2018 Ranfleute verkleidet, kamen fie in einer Rarawane von etlichen hundert Mann gludisch nach Turan. Sie wurden von Biran ohne Argewohn empfangen und fanden Gelegenheit, durch Menischeh den Bischen von ihrer Ankunft zu unterrichten. Rust hm verabredete mit diesem die Befreiung, erschien und wäste den schweren Stein von der Grube weg und zog den Bischen herand. In der Nacht darauf übersielen die iranischen helden plöplich Afrasiabs Pallast und richteten ein furchtbares Blutbad an, dem der König selbst nur durch schemige Flucht entrann. Dann zogen sie mit reicher Beute ab. hart an der Gränze trafen sie auf ein turanisches Peer, zersprengten dasselbe und brachten zweitausend Gesangene nach Iran.

Bor Rufthm hatte fich Afrafiab nach Chalah in bas Innere ber Tartarei geffüchtet, fandte von hier aus Briefe an ben Fegafur, ben Raifer und bie Großen von Tichin und foberte ein neues heer gegen Gran. Rach taum zwei Wochen hatte fich aus Rothen und ber Tartarei ein gahlreiches Beer gesammelt. Rhodren schaarte ebenfalls feine Truppen. Dit 30,000 Mann follte Rufthm Refchmir und Rabul befegen. Alanoder Ariana und Gertichah, fübweftlich von Baftrien aber gab er bem Cohrasp gu Leben, um bie Feinde hier von Einbruch abzuhalten. Diese Thatsache ist außerordentlich wichtig. Denn biefer Lohrasp ift es, welcher im affprischen Reich nun eine Zeitlang bie Rolle spielt, wie Toin im dinesischen. Denn indem er feiner Aufgabe, ein gewaltiger Ghut gegen Auran ju fein, fich gewachfen zeigte, bewirfte er baburch ebenfo ben Abfall Irans von Affprien, beffen Schut er unnothig machte. wie Toin auf dieselbe Beise die Auflosung bes chinefischen Reiches. Doch tritt dies erft im Jahr 725 v. Chr. hervor, we Lobrasp bem Schach-nameh zufolge, die Oberhoheit über Iran erhalt und Battra ju feinem Gis erhebt.

Guders befehligte die Hauptmacht der Iranier, zogerte aber lange mit dem Angriff. Afrasiab that basselbe, weil der Großthau der Tataren, der, wie wir oben sahen, drei Jahre zuvor, 756 v. Chr., tinen unglücklichen Einfall in China gemacht hatte, ihn jest von Dochaffen aus mit einem Angriff bedrohte. Endlich tam es boch zur

Schlacht (738 v. Chr.). Man traf von beiben Seiten bas Ueber kommen, je zwölf helben auszumahlen, um ben Rampf zu entscheiden. Gilf folder Zweitampfe maren ju Gunften Grans ausgefallen, ba traten enblich ale zwölftes Paar Onbere von Jepahan und Biran von Rothen einander gegenüber. Bergog Onbere burftete nach Rache fur feine flebzig Gobne, welche in ber Schlacht am Sobeb (779) gefallen maren. Balb gelang es ihm, ben Biran ju erlegen, und in wilbem Ciegesjubel trant er bas aus ber frifchen Bunbe bes Keindes hervorquellende Blut. In diesem Angenblick langte Rhobrev felber an und Magte um ben gefallenen Erzieher, ber ihm als Rnaben fo viel Gutes erwiesen, hernach aber feinem Reiche fo manchen Berluft zugefügt hatte. Dann ließ er ben Belben ehrenvoll bestatten und errichtete ihm ein Dal. Dem Gubere aber bestätigte er jum Lohn fur ben Sieg, fein Leben Ispahan. Das heer ber Tw ranier aber ergab fich an ben Raifer und fie traten einzeln vor ibn und bengten fich gur Erbe. Rhoeren gab fie frei ohne lofegeld, und bantbar verfündeten fie fein Lob burch gang Turan.

## Die Sage von Barsu.

Dies ist die Erzählung bes Schachenameh von ben Ereignissen bis jum großen Rriege des Rhosrev. In vielen handschriften findet sich jedoch an ihrer Statt hier ein anderes Gedicht von fremder hand, das Barsusnameh, eingeschaltet. Wir wollen dessen Inhalt hier wiedergeben, weil sich bei Ritolaos Damastenos und Diodor eine Erzählung sindet, welche durchaus gemeinsamen Ursprung mit der Sage von Barsu, wie auch mit der oben erzählten von Bischen verräth.

Die Entführung Bischens reizte ben Afrasiab ber Art, daß er gegen Iran wiederum Krieg beschloß. Als er seine Krieger versams melte und zu ihrer Uebung Waffenspiele veranstaltete, machte sich vor

Men ein fanger Mann von gewaltiger Rraft, Gewandtheit und hobent Muth bemerklich. Afraflab befragte ibn über feine herfunft, Barin hielt fich felber für ben Gobn eines Gementaner Banern, mar aber in ber That ein Sohn Gohrabs und bemmach aus Rufthm's Go blut. Schnell flieg Afraffabe neuer Gunftling bis gur Befehishaberschaft bes Seeres empor. Dit 150,000 Mann marschiete Afraflab gegen Parthien (753 w. Chr.). Aber Rufthm fam mit einem gewaltigen Beer und balb erfchien auch ber Raifer in Berfon. Bei Battra tam es jur Schlacht. Am zweiten Tag berfelben foberte Rufthm ben Barfu jum Zweitampf. 216 er aber burch einen furditbaren Sieb über ben Arm tampfunfabig geworben, überließ er bie Fortfegung bes Rampfes feinem Sohne Keramers. Diefem gefang es, ben heften von Cementan nieberguwerfen, gu binben und gefangen vor Rhodrev ju führen. Dies verbreitete Schreden im turanis ichen heer. Afraffab jog fich eilende jurud und lief Biran ben Frieben vermitteln. Er lieferte bas gange turunifche Lager bem Rhobert aus und bestätigte bie Bebingungen bes letten Friedens. Rufthm litt ein volles Jahr an feiner Wunde. Bur Genugthnung übergab ihm ber Raifer ben Barfu als Gefangenen und er ließ benfelben in einem feiner Schloffer gu Mintrus bewahren. Schehrus-Rhatun, bie Mutter Barfus, war indeffen untroftlich. Bulest entschloß fie fich, ihn felber aufzusuchen. Rach langem Guden entbectte fie enblich feimu Anfenthalt, beftach bie Wachen und begab fich mit ihm auf bie Flucht. Rufthm warb biefelbe balb gewahr, eilte bem Rlüchtling nach und holte ibn gludlich am Drus ein. Es entfpann fich ein 3weilaumf. In hochfter Angit um bas leben ihres Gobnes warf fich Barfus Mutter zwifden bie beiben helben, entbedte bem Mufthm, bag er mit feinem eignen Entel tampfe und zeigte ihm zum Beweife beffen Shrabs goldned Armband vor. Rufthm gerieth in übermäßige Freude und nahm ben wiedergefundenen Entel nebft feiner Mutter mit fich nach Rimrus. Bufolge priefterlicher Beiffagung hielt Afrafab Turans Geschick unauflodlich mit bem Barfus verbunben und fann auf Mittel, benfelben gurudzubringen. Gine junge,

Rruger Affpr, Gefdichte,

21

fchone nub muthige Bauberin, Guffene, erbot fich, mit ihren Runften feinen Wunfch ju erfüllen. Afraffab gab ihr mehrere feiner beften Rrieger, vor Allen ben Pilfem mit. Auf bem Bege nach Rimrus gab fie vor, fie fliebe vor Afrafiabs Tyrannei. In ber Rabe ber Stadt Rimrus, bei einer herrlichen Quelle, warb Salt gemacht. Bufallig befant fich nun gerabe ju jener Zeit eine große Amahl von Reichefürsten bei Rufthm, um bie Wieberauffindung Barfus mit ihm zu feiern. Insbesondere waren zugegen: Nubers Sohne Thus und Guftehem von Parthien, Feriburs, Gobn bes Rawus, Gubers, Ruham, Giro und Bifchen aus bem mebifchen Fürftenftamme. Bei einem nachtlichen Gelage, gerabe jur Beit ber Antunft von Ouffene famen Thus und Gubers mit einander in Streit. Der erftere warb mur mit Dube verhindert, ben Meberbergog niebergubolden, verließ in Buth ben Pallaft, fdmang fich auf fein Rof und fprengte bavon. Rufthm, beforgt aber biefen Anftritt, vermochte ben Onbere, ibm madzueilen, um Thus zur Rudtehr zu bewegen. Als er fort mar, entschloffen fich auch bie anderen Fürften, ihnen ju folgen. Auf feinem Weg gewahrte Thus ein prachtvolles Zelt und großes Fener. Als er nabe fam, erblidte er in jenem ein wunderholbes Mabchen, das gleich einer Ree bie Bither fchlug und mit gauberischer Stimme bagu fang. Erftaunt folgte Thus ber Ginlabung ber Schanen bei ihr einzufpre den. Sie fprach von Ufraffabe Tyrannei, gab ihm einen Schlafe trunt in ben Bein, welchen fie ihm barreichte, und lief ben Schlummernben von Dilfem und feinen Leuten feffeln. Gubere, Gim und Guftebem erfchienen fogleich barauf, fragten nach Thue, fprachen bei ber Schonen ein und erlitten baffelbe Schieffal. Bifchen hingegen, ber nachfte nach ihnen, war nicht zu vermögen, ben bargebotenen Bein gut trinten. Da ließ fich Pilfem mit ihm in einen Raumf ein, fturgte ihn nieber und band ihn gleich ben Unbern. Zwei feiner Rnappen aber entrangen und brachten bem Anfthm und Barfu bie Runde von feinem Gefchick. Diefe eilen herbei, Rufthm greift ben Dilfem an und ichlagt ihn nieber, worauf Barin mit feinem Streittolben bem Turanier ben Reft gibt. Guffene aber mit ihrem gangen

(100

Gefolge ward ergriffen, und Bischen mit ben anderen helben befreit. Die Erbitterung über die Trenlosigseit Afrasiabs war Ursache des nun folgenden Krieges von Ken Khosrev (von 747 v. Chr.).

#### Die Barfufage bei ben Griechen.

Gorred hat schon in ber Bifden-fage Beziehungen gu ber Ergablung des Nikolaus Damaskenos von Parsondas und Artaus bemerkt. Es gereicht bies feinem Scharffinn um fo mehr gur Ehre, ba er von ber Barfu-fage, welche feiner Sandichrift fehlt, Richts wußte. Diefe fügt nämlich jur Uebereinstimmung ber Thatfachen auch noch bie bes Ramens. Ritolaos, ein griechischer Schriftsteller jur Beit bes Mugufind ergablt Rolgenbed: Ale über bie Meber Artaos, ein Nachfomme des Arbates, berrichte, lebte in Medien ein Perfer, mit Ramen Parfons bas, ein Mann von ausgezeichneter Schonheit, Starfe und Bewandtheit. Bu gleicher Zeit herrschte in Babylon Ranybros, ein Weichling, ber teine höhere Sorge fannte, als Put und Pracht. Parsondas Pellte baher wiederholt au Artäos bas Ansinnen, diesen Richtswürbigen ber Berrichaft ju emtheben und ihn felber an bie Stelle ju feten. Artaos aber wollte fich eine folde gefetwibrige Sandlung nicht erlauben. Als Rangbros biefe Bemühungen bes Parsonbas erfuhr, versprach er seinen Marketenbern, beren er eine Menge an feis nem Bofe hielt, eine große Belohnung, wenn fie ben Parfonbas gebunden ibm guführten. Dies gelang ihnen auch. Als namlich Parfonbas, im Gefolge bes Mebertonigs, einft ber Jagb pflegte, verirrte er fich in Berfolgung eines Balbefels und gelangte, unvermertt in bie Rabe von Babylon. hier gewahrte er eine Uns jahl Martetenber, welche zufällig bier lagerten und bem Ranybros Speifen und Getraute bereiteten. Da er vor Durft lechzete, verlangte Parfondas Wein von ihnen. Die Marketender, vergungt, baß fie fo leicht den Preis verdienen tounten, hielten sein Roß an

<sup>\*)</sup> C. Nicolai Damasceni fragmenta ed. Orolilus, Lipsian 1804 p. 29 f.

und luben ihn ein, fich bei ihnen nach Bergensluft zu erfrischen. Den Parfonbas tam bei feiner Ermubung biefe Ginlabung nicht ungele gen. Er entließ fein Gefolge, bamit baffelbe bem Ronig bas von ihm erlegte Bild gubrachte. Ale er fich genugfam burch Bein und Speifen erquidt hatte, wollte er wieber aufbrechen. Aber bie Martetenber führten schone Weiber bergu und vermochten ihn auch, bei ihnen ju übernachten. Der Wein und bie Duben bes Tages luften ihn balb in füßen Schlaf. Die Diener bes Ranpbros banben ihm nun Arme und Beine gusammen, riffen ihn aus bem Bett beraus und brachten ihn fo ver ihren herrn. Ranybros ftellte ben Parfonbas jur Rebe über feine Rante und befragte ihn, ob er je eine Beleidigung von ihm erbulbet? "Dein!" war bie Antwort. "Barum trachteft bu also nach ber herrichaft, welche einst Arbates meinen Ahner übertrug ?" Dhne Rudhalt erwieberte Parfonbas: "Weil ich mich felbft für beffer und bem Ronige nutlicher balte, als bich, beffen ein gige Gorge barin befteht, bich gu fchminten und bir bie Augenbrauen fchon gu farben." Raupbros erinnerte ihn hierauf, in welchem 3w ftand und bei welcher Gelegenheit Parfondas vor ihn gebracht fei und schwur bei Bel und Mplitta, binnen furger Zeit ihn weichlicher und garter gu machen, ale ein Beib. Darnach übergab er ihn einen Eunuchen, bem Borfteber ber Sarfnerinnen, befahl bemfelben, Par fonbas am gangen Rorper, bas Saupthaar ausgenommen, ju icher ren, ihm die Saut mit Bimeftein gu glatten, ihn fingen gu lehren, furz wie ein Weib ju behandeln. Der Ennuch tam Diefem Befehl nach, und binnen furger Zeit warb Parfondas fo gart, weiß und weichlich, wie ein Beib, ja fang und foflug bie Bither fchoner als feine Beneffinnen.

Artaos hatte unterdessen große Belohnungen für ben ausgo
sett, welcher Parsondas lebend oder todt zurückträchte. Zulest gab
er die Hossnung auf und glaubte ihn von einem Löwen zerrissen. Sie ben Jahre später geschah es, daß ein Ennuch, von Nanybros grausan mißhandelt, durch die größten Versprechungen von Parsondas zur Flucht nach Wedien bewogen wurde. Artass, als er so unverhost

wieber Rachricht erhielt, gerieth er in Freude und zugleich in Schmerz barüber, baß Parfondas Ach folche Schmach hatte gefallen laffen. Sogleich fandte er einen Boten an Ranybros, fchleunigst ben Gefangenen los ju geben. Ranybros leugnete aber, Etwas bavon ju Durch eine gweite Gefanbtichaft mabnte Artaos bierauf wiffen. ernftlich ben Rangbros, alle babplonischen Pfife aufzugeben, wibris genfalls es fich um feinen Ropf handle. Dem gemäß erhielt ber Gefandte ben Auftrag, im Kall ber Weigerung mit feinem eignen Gurtel bas Todesurtheil an Ranpbros ju vollziehen. Der Babulonier veriprach, ben Parsondas auszuliefern und fich wegen feiner That beim Ronig felber zu rechtfertigen. Darauf gab er bem Gefandten ein prachtvolles Fest und ließ 150 Sarfnerinnen auftreten, unter ihnen Parfondas, ber an Gaitenfpiel Alle übertraf. Ale nach Beenbis gung ber Dufit Rangbros ben Gefanbten fragte, welcher von biefen Dabchen er ben Borgug gabe, entschied fich erfterer unbebingt für Parfonbas. Ranpbros lachte auf und entbedte ibm, biefer fei fein Beib, fonbern Riemant anbers als ber von ihm gefnchte Perfer. Anfange glaubte jener, Rangbrod wolle fein Gefpbtt mit ibm Diefer jeboch befraftigte feine Behanptung burch einen treiben. Schwur. Um anberen Morgen reifte ber Gesaubte mit Parfondas nach Sufa ab, wo bamale Artave Sof hielt. Ale biefer ben Barfondas gu Geficht befam, fragte er ihn voll Bermunderung, wie es möglich fei, bag er lebent eine folche Schmach erbulbet. "Berlangen, bich wieber zu sehen und hoffnung auf Rache," war die Antwort. Der Ronig mußte ihm nun in ber That Genugthunng versprechen. In biefer Abficht tam Artaos bald barauf nach Babplon. desfurcht fich Rangbros zu Mitraphernes, bem Lieblingsennuchen bes Mederfonige und versprach ihm und seinem herrn bie ungeheuerften Summen für feine Rettung. Der Berfchnittene brachte nun ben Artas wirklich babin, bag er bie Gumme annahm und ben Ranybros nicht blos am Leben, fonbern felbft im Befit von Babylon lieg.

hier bricht bas Fragment bes Ritolaus Damastenos ab. Die Fortfetung hat uns aber Dipbor (IL, 33) nach Kteffas erhalten:

Tief verlest durch die ungerächte Schmach und das Benehmen des Königs ging Parsobes, wie Parsondas bei Diodox heißt, zu ben Kadustern über, mit 3000 Mann Fußvolf und 1000 Reitern. Er reizte sie auf zur Empörung und stellte sich an ihre Spiße. Artavs marschirte mit 800,000 Mann gegen die Rebellen, traf an den Passen des Landes eine kadussche Macht von 200,000 Mann und erlitt durch sie eine furchtbare Niederlage. 50,000 Mann von seinem Heere kamen dabei um. Parsobes ward zum Dank dafür von den Kadustern zum Konig gewählt und unternahm beständige Streifzüge in das medische Land. Bei seinem Tode beschwor er seine Unterthanen, niemals sich mit den Medern mehr anszusöhnen und so blieb Feindschaft zwischen beiden Vollern bis auf Kyrus.

Diefen letten Rrieg beutet Gorres irriger Beife auf ben Bug bes Rawus gegen Masenberan und es verhindert ihn bies, mehr Go wicht auf bie Uebereinftimmung mit ber Bifchenfage gu legen, als fle es verbiente. Bifchen gerieth, wie Parfondas, bei ber Jagd auf feinbliches Gebiet, traf hier die Tochter bes Afrasiab mit ihren Hunberten von Stlavinnen, wie Parfondas bie Marketenber bes Ranybros, ward burch Bein betaubt wie er, bann nach Afraffabs Softe ger geführt, wie Parfondas au bas bes Nannbros. Rur gefchah bie Entführung bes Bifchen burch bie Tochter bes Turaniertonige, bie des Parfondas auf Befehl bes feindlichen herrschers felbft. Parfonbas murbe unter bie Frauen burch ben letteren aufgenommen, Difchen burch Menischeh. Parsonbas ward befreit auf Befehl bes Debertonige, ber bie Rolle eines Raifere fpielt. Rhoeren, ber Raifer, fendet feine Bafallen Gim von Mebien und Rufthm von Rimrus gur heimlichen Entführung Bifchene. In Folge berfelben entsteht ein Rrieg zwischen Turan und Fran. - Wegen nicht gestillter Rache geht Parfobes gu ben Rabuffern in Mafenberan über, und es entfteht ein Jahrhunderte lang fortwährender Rrieg zwischen biefem Bolt und ben Mebern.

Wir feben alfo, bag bei vieler Uebereinstimmung auch ebensoviel Berschiebenheiten fich barbieten und nus erlauben, ftatt einer hiftori-

fchen Ibentität beiber Thatfachen, nur eine Uebertragung von Co-

Eher tomme jeboch bie erftere Statt haben gwischen ber Ergablung ber Gelechen und ber Barfufage.

Der Rame bes Barfu ift bom bee Parfonbas ober Parfo. bes entschieben abetich, in ber perfiften Sage fallt Barin an ben Spipe eines turanifchen heeres in Iran ein, wie Parfebes in Mobien. Da Barfu in Rimens weilt, lagt Afra fiab ebenfo eifrig nach ibm forfchen, ale Artaos nach Parfonbas, bie Egene, me bie iranifden Belben nach einander von Pilfem betrunten gemacht und gebunden werben, entspricht ebenfo ber Gefangennehmung bes Bare fonbas burch bie Marketenber und ihre Rebeweiber, unr bag bort Bifchen, wie im Schachenamet bie Ralle bes Parfondas fpielt, Barfu aber ben Bifden befreien hilft. Die Stelle bes Debertomige ift gewiffermaßen burch Ruft im vertreten, während Gubers bon Mebien nur eine umergeordnete Rolle fpielt. Da bei ben Grieden bie öftlichen Arierstamme oft miteinander verwechselt wurden, und bei herobot namentlich bie Berfer felbst haufig Meber beißen, sprache bieß nicht fehr gegen bie Ibentität ber Barfufage mit ber von Parfoubas. Auch tonnte man in Betreff ber Rabufier, melde bod fcheverlich eine Armee von 200,000 Mann aufftellen fonnten, eine Berwechstung mit ben Roth en annehmen, welche in ben Rriegen zwifden Turan und Jran, befonbers in biefer Zeit, eine fo bervorragende Rolle spielten.

Doch sind alle diese Grunde nicht hinreichend, um die Zweisel gu widerlegen, welche schon der Schachenameh selbst auregen muß. Die Barsusage übergeht er ganz, und ihm angepaßt, erscheint dieselbe auch durchans unr als ein von Ansen ihm gewaltsam aufgedrungener Bestandtheil. Artäos ist einer der Mederkönige des Ktesias, von welchen wir oben nachwiesen, daß sie zwischen 1580 und 1249 v. Ehr. auf den Trümmern des altassprischen Reiches herrschten. In der That ist in den erwähnten Fragmenten von Ninive auch nicht im entstrutesten die Nede, sondern Artäos erscheint als unumschränker

Berr am Enphrat, indem er bem Rouig von Babylon bie Schnur anbroht, wie ber turtifche Gultan einem wiberfpenftigen Bafcha. Much batte er einen Gip in Gufa. Dies past Mies nicht auf bie Buftanbe Affpriens im 8. Jahrhunbert v. Ghr. Die Dacht Affpriens erstreckte fich bamals bie Egypten und insbesondere war Webien ihm unterthauig, nach Serobot, wie nach bem Schachenauch. Benn wir ben Meberkonig auf Rufthm beuten, fo erklart fich boch immer nicht feine Sofhaltung in Sufa und Die unumschränfte Gewalt über Babulon. Auferbem beruft fich auch Ransbros barauf, bag Urbates ibn eingefest habe, bies Wes lagt barauf fchließen, bag in ber That jene Greigniffe ber Gofchichte ber muchtigen Deberbynaftie moifchen beiben affprifchen Beftreichen angehört und von ben Perfern mit ber bekannten Berwechslung beider Reiche und ihrer Rachfolger mit ber nenaffprischen Geschichte verschmoizen wurde. Auch bie Jahredrablen, welche bei b'Obffon beigegeben werben, sprechen nicht bagegen, bie erfte 753 und bie lette 747 v. Ehr. find bie Daten fir bie zwei Schlachten, welche auch ber Schach-namel fchilbert, nur mit Uebergehung bes Barfu, bie mittere 739 für bie Abreife ber Schehrus Chatun tann febr leicht aus einer Rotig ber Ginge, etwa: "vier Jahre nach Barfu's Ginfall" gebilbet worben fein. In jebem Rall werben und bie Reilinschriften barüber Mufflarung geben. Fallt namlich bie Geschichte in biefe Beit, bann muß Rangbros ber unmittelbare Borganger bes Rabopaffar fein, ber befanntlich 747 v. Chr. ju regieren begann. Ramlinson will ben Ramen bes Ranpbros fogar fchon auf einem Bacfftein gefunden haben. Befidtigt fich bie Richtigleit ber Entzifferung und weiß er ibn, wenn auch nur allgemein deonologisch zu bestimmen, bann ift bie Frage entschieben.

Das Fragment des Rikolass Damaskenes ift übrigens noch ein Beweis mehr für unsere oben aufgestellte Auslicht, daß Artäas und die Mederkbuige bes Ktessas überhaupt, von den neu-medischen bes herodot gänzlich verschieden sind. Während der ganzen Zeit ihrer Größe übten nämlich die Lepteren niemals eine Gewalt über Babylon. Während des Bestandes des assyrischen Reiches war Babylonien

inmer in Abhängigkeit von diesem und nur in kurzen Zwischenräumen selbstständig; nach ber Zerstörung von Rinive aber war es nichts weniger, als Mobien unterthäuig. Außerdem besten wir noch eine diste ber babytemischen Könige von 747—588 v. Chr. Ein Ranybrock sindet fich aber nicht unter ihnen.

### Ahosrev III.

(752 - 725 p. Cbr.)

Much aus bem' Schachenameh geht beutlich hervor, bag wir einen neuen Regenten vor une haben. 3m vorigen Rrieg erichien zwar Rhoerev auch im Felb, aber erft nach ber Schlacht und offenbar vom. Dichter willführlich herzitirt, um ihn ben Tob feines Erziehers Biran in rührenden Berfen beklagen zu faffen. Jest aber gieht feit langer Zeit (feit Kawus III.) ber Raifer wieder in Berfon zu Feld, theilt mit feinen Kriegern Gefahr und Ruhm und vollführt mit eigner Sanb bie Blutrache für Gijawufch. Ebenfo schildern ihn bie Bibel, wie bie Inschriften ale einen außerft friegerischen Fürften, in bem fich noch einmal ber alt-affprifche Beift vertorperte, um ber allgemeinen brobenben Auftofung mit fraftiger Fauft entgegen gu treten. sonbere find die Turanierfriege anch in ben Inschriften angebentet, indem es barin heißt, er habe feine Erobrungen ansgebehnt bis an Strom Dufarish, (Drus \*). Geine Annalen machen eine Menge bezwungener Bölferschaften und Ronige namhaft: inebesonbere Denachem von Samaria, Regin von Damastus, Biram von Aprus, bie Könige von Byblos, von Kassas, von Karchemisch, von Hamath. Der Schach-nameh lagt auch Rrieger von Demen ober Araber in Rhosrevs (III) heer erscheinen. Dies flimmt gleichfalls mit ben In-

<sup>&</sup>quot;) Layard, Nielve and Babylou p. 618. There is a passage in one of his inscriptions still unpublished, which reads ,,as for as the river Oukarish" that might lead us to believe that his conquests were even extended to the central provinces of Asia and to the Oxus.

fchriften. Diefelben nemmen namlich als Ligkath-Pilofer unterthänig eine "Königin ber Araber," welche Ramtinfon nach Ibumad ober bem feinigten Arabien verfest \*). Eine bebeutenbe Abmeidung unferer Darftellung von ber Ramlinfons befocht übrigens barin, bag ber Oberft ben Tiglath-Pilefer unmittelbar auf "Phuluth" (Phalutha), ben letten Raifer ber Dynaftie Ramus folgen laft. Bie er aber burch bie Ludenhaftigleit feines Materials gezwungen, bier offenbar feine Buflucht ju Sypothefen nehmen muß, mag aus feinen eignen Worten hervorgeben: "Es ift nicht unwahrscheinlich, bag, fowie Tiglath Pilefer bie Monumente Pule, ben er fturzte (?), gertrummerte ober entfteffen ließ, fo Gargon, welcher wieber verschiebner Abftammung mar, als er ben Thron von Ninive 721 gewann, absichtlich bie Urfunden von Tiglath Pilefer und Galmanaffar, feiner beiben numittelbaren Borganger verftimunelte, ba feine einzige, auf biefe Ronige bezägliche Tafel weber in volltommnem Buftanb, noch an ihrem urfpranglichen Plate gefunden worben."

Durch ben Schach-nameh bestätigt, ist übrigens Ramlinsons Bermuthung, daß Tiglath Pileser ber setzte rechtmäßige Herrscher von Myrien war. In seinem neusten (Bumbayer) Bericht setzt er sein Ende in das Jahr 128 v. Chr., also upr drei Jahre vor unserem Datum. Das Hamptereigniß seines Lebens ist der große Feldzug, welchen wir mit Görres speziell den Krieg des Key Khodrev nennen, weil er ihn in eigner Person sührte.

Untergang Ufraffabe und bes turanischen Reiches.

Bei d'Ohffon geht im Jahr 747 v. Chr. ein Feldzug voraus, mit welchem im Schachmameh ber folgende 744 v. Chr. verschmolzen ift. In jenem geschah die Hauptentscheidung in einer Schlacht bei Buchara. Afrasiab soberte ben Rhodrev beraus, Barsu aber nahm

<sup>\*)</sup> S. Beilage gu Rr. 163 ber Augeb. Allg, Beltung vom 18. Juni -1855.

im Ramen seines Knifers die Anofoverung an. Alls der Zweitumpf ohne Entscheidung endete, begannen die Massen anseinander zu stoßen. Die Iranier erbeuteten die große Fahne Afraslade, welche als Wappen einen Orachen in schwarzem Feld zeigte. Darkber geriethen die Aneanier in Schrecken und verließen das Schlachsfeld in wilder Flucht. Afraslad aber erbot sich zu einer Wassenruhe auf zwei Jahre, welche Khodero annahm und dann im Arkumph unch Chalch zurücklehrte.

Rach Ablauf berfelben begann 744 v. Ehr. ber Krieg wieder in großartigstem Mansstab. Ins allen Aubern strömten die Krieger unter ihren Jürsten zu Absseevs Fahnen. Mertwürdiger Weise ist unter ihnen ein König Sebat von Jemen, offenbar kein anderer, als der egyptische König Saba fo, der in der That gleich Khosrev III in die zweite Schlifte des achten Jahrhunderes v. Chr. fälle; austerdem Schemat, König der Suras, welche Görres in Babylonien schemat, könig der Suras, welche Görres in Babylonien Truppen stellte Khosrev unter den Oberbesehl von Thus, den rechten Flügel führte Rust hm. mit den Schaaren des Oftens, Gubers aber den linken, welcher aus Kriegern des Weindlandes (Berberistun und Rum) gebildet war. Voran dem Heer aber schrikt ein Zug Elephanten, geleitet von Senkeh, dem Fürsten von Babyson (Bagdab).

linter Rust hms Besehl sollen sogar Etreiter vom Ril gestanden haben. Jedenfalls ist diese aussaltende Erwähnung von Spriern und Kleinassaten, überhaupt von Kriegern aus den West und Südsändern die einfache Bestätigung der Berichte der Bibel und Inschriften über die damalige Ansbreitung der assprischen Herrschaft die Palästina. Besonders stimmt damit die schon mehrsach erwähnte Unterwerfung des Menach em von Istael im achten Jahr des Tiglath Piseser, d. i. 745 v. Chr., also im letzten vor dem großen Krieg gegen Turan 744 v. Shr. Es ergibt sich hieraus, das Tiglath Viseser nach Besondigung des ersten Krieges gegen Turan 747—746 v. Shr, die darauf solgende Wasserneiten dazu benügt hatte, durch Unterwerfung der südssende Wasserneiten dazu benügt hatte, durch Unterwerfung der süds

lichen und westlichen gander sein heer für ben unchsten Rrieg, 714 v. Chr., ju verstärken.

Der Moment für benfelben mar jest gunftiger als jemals; benn es erhefft aus bem Schachenamet beutlich, baff bamale ein elenber Schwächling auf bem Throne Turans faß. Während fich gang Beft affen zu feinem Berberben ruftete, vergnügte fich Mfrafiab in feiner zweiten hauptstadt Rend (Penstend bei Bochara) burch Schwelgerei und Schlaf. Gublich, ale bie Gefahr naber und immer naber fam, brad er mit feinem Deere auf und lagerte fich im Chorasmifchen Fruchtfand am unteren Drus, indem er feinen rechten Flügel bis jum Rafpimeer ausbehnte, seinen linfen aber burch ein Geer bedte, welches fich unter feinem Gobne Rerachan bei Bactra und Bochara fammelte. Mis Rhodren von Fran ber nahte, fand er fo bie Turanier in fefter Stellung hinter ber Bufte Rhowara. Er verschanzte fich nun am Denesfluffe und wartete ruhig in Kuger Berechnung bes turanischen Charafters. Afrafiab verlor bald bie Gebulb und fanbte feinen altesten Gohn Schibeh gur Friedensunterhandlung an Rhobreb. Diefer verlangte Unterwerfung unter bie affprische Lebenshoheit. Schibeh ergrimmte über biefes Berlangen und foberte ben Raifer gum Zweikampf. Rhobrev nahm an, firecte ben Eusanier mit feiner Lange nieber und fchling ibm im Angeficht beiber Heere bas Haupt ab. Ale Afrastab bies vernahm, ward er rasend vor Buth und Schmerz. Magenblicklich führte er fein heer gegen bas affprifche Lager. Beim Ginbruch ber Racht aber war fein Deer geschlagen nub er führte es in wilber Alucht noch hochtwean, um bie Sauptfladt Bent Behefcht ju fchuten. Schoeren folgte ihm auf ber Strafe von Bochara und Camartand und brang vor bis jum Gelferimen ober Jarartes. Bon hier manbte er fich offmarts. Ale Afrafiab hierven Runde erhielt, marfchirte er burch bie Belurpaffe hernieber, um burch eine lette Schlacht bas Sochland ju retten. Am Fuße bes Gebirges fant biefelbe ftut t, Afrafiab marb wieberum gefchlagen und in bie Thater bes Belur guradgeworfen. In Gilmarichen folgte ibm Rhodres und ftand fo in bet britten Woche vor ber feindlichen Sauptftabt





( ( 1

Sent-Bebefcht. Afrafiab war in berfeiben und femeigte forglos in Jubel und Luft. Enblich fandte er an ben Regafur von Alchin um Sulfe, inbem er hoffte, fich bis babin halten gu tonnen. Denn bie Stadt mar mohlbefestigt und mit Maffer und Lebensmitteln in hull und Falle verfeben. Abodret aber manbte alle Mittel feiner Rriegefunft an, Thurme, Sturm-Mafdinen und Laufgraben. Die Mauern wurden burch Minengange untergraben und fturgten bald, und fo tam fcon nach vierzig Tagen bie Stadt in Rhosrens Ge malt. Ungeheuer mar bie Beute. Afrafiab felber war burch einen nuterirbifchen Gang entfloben; aber feine Familie fiel in bie Sanbe ber Affprier. In Thranen baten bie Frauen um Guabe für fich und bie Pringen. Rhodrey behandelte fie gutig und fandte fie burch Gim mit 12,000 Mann Bebedung nach Affprien, 45 Pringeffmare und 80 Pringen von Geblut. Ebenfo gefellte er auch in ber Bebanblung bes unterworfenen ganbes bem Schreden feiner Baffen Dilbe und Gerechtigfeit bei. Durch ftrenge Gefete bemmte er bie Muth ber Rrieger und bemirtte fo, bag gang Turan fich bereitwilleg unterwarf und ihm hulbigte.

Im Frühling bes nächsten Jahres (74% v. Chr.) erschien Afrasiah von Neuem im Feld. Mit ben Schätzen bes Jegafur von Aschin hatte er sich aus Aschin und Mah-Aschin (b. i. Geoß-Aschin ober China) ein heer gesammelt. Ahosrev sandte ihm den Guders entgagen. Afrasiad versichte den herzog von Ispahan nächtlicher Weile zu übersallen, gerieth aber dabei durch Rusthm in einen hintvehalt, in welchem er ungehenre Berluste erlitt. Das ganze berautische heur ergab sich. Mit nur tausend Erlesenen einkam Afrasiad in die Wässe.

Bald verbreitete sich die Aunde bavon bis nach Tschin und Großtschin. Run ließen auch ber Geoffhan und ber Fegasur von Tschin von ihm ab. Es scheinen unter ben teperen ber Khan ber Schongtataren und ber chinesische Aginesürst verstanden zu sein. Sie sandten eine Botschaft an Rhodrev, der sie aussoderte, dem Afrasiad die Zustucht zu verweigern. Da flüchtete sich der Turunkertänig in die Wüste nach seinem Schlosse Gaug bis, harrend auf Geles

genheit zur Radje. Hierauf nahm sich dem Schachnameh zusolge der König von Metrau seiner an, Khostev zog gegen benselben über das Massen Serch (den Lobsee?), marschirte durch eine Büste und stieß dann "auf Städte, wie Tschin sie enthält und Großtschin," eroberte sie und unterwarf den König von Metran. Dann kam er nach Gangdis, begrüßte die Stadt seines Baters und flagte um ihn sammt seinem ganzen herr. Ein Jahr lang weilte er hier, dann kehrte er um zur heimath. "Denn," sagte er, Kamns ist alt und schwach, leicht könnte ihm ein Uedel zustossen." Ufrassab hatte Bugdis vor Khosrev geräumt und sich nach Tatarensitte in die Wüste zurückgezogen. Wir sahen oben, daß auch nach den chinessischen Annalen sich Zentralassen damals in einem Zustand der Erschlassung besand, so daß der einzige To in für st sich und sein Reich gegen besten Horeden vertheidigen konnte.

Der lette Bug über bas Baffer Gereb ift febr romantifch guege fchmuckt, fieben Monate lang bauert bie Rabrt. Wir baben bier bis felbe übentriebene Borftellung von ber Große ber hochaftatifchen Sen, wie bei ben Chinefen. Befanntlich glauben biefelben, China liege gmifchen vier Meeren, won welchen bie groei oftlichen, bas chinefifche und das gelbe Meer, ben westlichen ber hochebene an Rang faum über goorbnet werben. Im fiebeuten Monat ber Sahrt entftanb ein furcht barer Sturm und es erfchienen feltfame Meerungeheuer: Manner mit Stierhamptern, Salmentopfe auf einem Rifthleib, efeletopfige Lieger te. Mertmurbig ift bie große Uebereinftinnnung biefer Bufam menfegungen mit ben Ungeheuern, welche nach Berofos por bit Scheibung ber Gemente im Chaos Merraja enthalten maren. Bir haben auch hier wieber ein affprifchafalbaifches Clement verarbeitet por und. Jenes Canb Metran, welchem querft bie Conne aufgeht nub bas bunch Chosreb besiegt wurde, ift ein Fabelland, ober bas miffverstanbene Mefran (Gebroffen) Irans, wobei bas Baffer Gereb auf ben Bavehfee zu benten mare.

Rach feiner Mieterlage irrte Afrasiab noch lang ohne bleibenbe Statte umber. Chosver, ber nach seiner Haupestadt zurückgefehrt

preis auf sein Haupt. Mis Afrastab, von seinen Wanderungen ermüdet, einst in einer Soble der Ande pflegte, entbeckte ihn ein Einstedler und verrieth ihn au Gubers und Giw. Diese griffen und brachten ihn vor den Kaiser. Abodrev hielt ihm sein Berbrechen vor, insbesondere den Mord des Sijawnsch und schlug ihm dann eigendändig dus Haupt ab zur Gühne für Iredsch, Kuder und Sijawusch, 739 v. Chr. Kerswes, der bisher in Fesseln gelegen, theilte sein Schicksel und das ganze Reich fredlockte darüber.

#### Tob bes Rawus.

Auffallend ift bie Aengerung Rhobreve bei ber Rückfehr: Rawus fei att und fchmach, allein auf bem Thron, ohne Schus und ohne heer, leicht mochte Iran ein Uebel wiberfahren. In ber That melben namfich bie armenischen Geschichtefebreiber ben Abfall Armes niens vom affprischen Reich, 743 v. Chr., in bemfelben Jahr, in welchem Rhosrov gegen Spochaffen marfdpirte. Mofes von Schorene nennt ben bamaligen Farften von Bemenien Baroir. Er nahm nach ihm zuerst ben Ronigstitel an und befreite, fich wie Gulfe bas Barbates. Er fagt aber anebrücklich, es gabe baraber noch gang andere Radprichten, er folge fremben Quellen. Die ganze Geschichte ift welter Niches, als eine mißglückte Rombination von ihm folber, ber aber die verborbene griechifche Ueberlieferung zu Gennbe liegt. Der Worganger bes alten Urpag beift Bareab. Die Ramendahnlichteit mit biefem Barole bes achten Jahrhunberte mar ibm Grund genng, ben Arbates gegen jebe fonftige Annahme hierher ju fesen. Als eigentlichen historischen Gern seiner Mittheilung barfen wir aber allewings bie Aneignung bes Königstitels annehmen. Der große und gefährliche turanische Rrieg bot burch Entfetunng ber affprischen heere bie gunftigfte Gelegenheit hierzu bar. Damit ftimmt auch bie Einführung einer neuen Wera burch Rabonaffar von Babpion, beten

Spoche befaumtich bas erfte Jahr feiner Regierung, 747 v. Chr., ift. Diefe Mera bat wohl feine anbere Bebeutung, ale in China das Schangtiopfer, es war bie Aneigung einer taiferlichen Prarogative. Daß biefelbe gerabe im Jahr 747 v. Ch. fattgefunben, ift nicht nothwendig anzunehmen, indem Rabonaffar wenigstens bis 733 v. Chr. regierte. Der armentiche Chronift Pater Chamich laft ben Belefis, beffen Beiname Rabonaffar gelautet habe, fich mit Barbates, einem ichlanen Manu aus einem fernen mebifchen Ranton und Barofr von Armenien gegen Garbanapalus verbinden und ihn vom Throne ftogen. Diefe Em porung heißt bei ihm eine affprische. Wenn auch Arbates falschlich bier eingeschoben ift, fo beutet boch ber Schachenameh auf ein zu Grunde liegenbes Ereignig burch ben Tob bes Ramns, ber neben Rhoem feither, wenn auch nur bem Ramen nach fortregiert hatte. 216 Da tum gibt d'Ohffon wenige Monate nach Afraffabs Tob, alfe 739 v. Chr., was bem armenifchen, 743 v. Chr., ziemlich nabe tommt. Dem Schachenamen zufolge hatte Rhobrev feinen Grafvater immer go ehrt und betrauerte ibn fammt feinem gangen Reich. nem Grab ward ein zwei Rlafter hohes Denknal errichtet. Rhoten aber bestieg bann ben Thron und bas gange Reich bulbigte ibm von Renem. Merhwurdig ift in Bergleich hiermit bie Rachricht bes Athe näus, daß Warbanapal ber herrschaft über Afferien beraubt worden und im Greifenalter geftorben fei.\*) Außer bem oben angeführte haben biese Berwechslungen wohl zum Theil ihren Grund in dem Romendanflang bes Dilefer an Belefis und Pul an Garbanapal.

In Auran hatte unterbesseit Gustehem in bes Ruisers Rauen bit Berwaltung geführt. Da beschloß Ahobr en 788 v. Ehr. Oschte henn, ben Sohn bes Afrasiab, in die Herrschaft seiner Bater wieder einzusehen. Es war berselbe ein sehr tugendhafter Fürst, der durch wusterhafte Regierung den Leiben seines Landes ein Ziel setzte und Auran seine frühme Blüthe wieder gab. Dem Ahobrev wahrte er heilig sein Basalleuthum. Durch unentgeltliche Freigebung aller im

<sup>&#</sup>x27;) Mar Bunder, Gefc, b. Merth. I, 394.

ranischen Gefangenen und burch Gerechtigkeitelliebe hatte Rhoeren bies bewirft. Die letten Jahre seines Lebens scheint berfelbe ber Sispphusarbeit gewidmet zu haben, die westlichen Bafallen seiner Krone wieder unterthämig zu machen. Denn in diese Zeit fällt jedens falls sein

#### Letter fprifder Feldzug.

Im Bunbe mit Ronig Regin von Damastus hatte nämlich Pefach von Ierael (744-715 v. Chr.) bas Joch abgeworfen, welches Phul und Tiglath feinem Borganger Menachem auferlegt hatten. Da bie Berbundeten aber fürchteten, mahrend bes bevorftehenben Rrieges von Juba im Ruden angegriffen zu werden, wollten fie erft mit vereinigter Macht baffelbe unschablich machen. hier regierte bas male Jotham (743-728 v. Chr.),\*) ber aber fcon im Beginn bes Rrieges ftarb. Deffen Gohn Achas (728-713) warb in Jerufalem belagert; Die Stadt felbft hielt fich, bas umliegenbe lanb jedoch ward schrecklich verheert und etliche Landstriche von Rezin feinem fprifchen Staat einverleibt. Ungeachtet ber Mahnungen und Weiffagungen bes Propheten Jefaias, ber mit offnem Huge bas Berberben über Juba herangiehen fah, fandte Achas in feiner Roth Boten an Tiglath Pilefer \*\*) und ließ fagen : "Dein Rnecht und bein Sohn bin ich, fomm' herauf und rette mich aus ber Banb ber Ronige von Aram und von Jerael, die fich wider mich erhoben." Diefe Bitte unterftugte er burch reiche Gefchente von ben Schagen bes Tempels und bes koniglichen Saufes. Tiglath Pilefer verfaumte Die Gelegenheit nicht, bie fprifchen Rebellen gu guchtigen. Er rudte vor Damastus, nahm es ein, tobtete ben Regin, wie gwolf Sahre vorher ben Afrafiab, und verpflangte die Einwohner nach Rir in Urmenien. Ebenfo ging es Gilead und überhaupt bem gangen Rorben bes ieraelitischen Staates. Ach as war fo vom Untergang ge-

<sup>\*)</sup> Ø. 11 Kön. 15, 37.

<sup>&#</sup>x27;') **G**. II **K**ôn. 16, 7.

rettet, aber unterthäniger Basall bes affprischen Reiches geworben. Er bestrebte sich auch, in jedem Stück seinem herrn wohlgefällig zu sein, reiste ihm nach Damaskus entgegen und achtete sorgsältig auf bas Ritual bes Kaisers und bie Form ber Altare, vor welchen dieser opferte. Dies ließ er durch seinen Priester Urijah "vor dem Könige von Aschur" sorgfältig in Jerusalem nachbilden. Doch scheint dies nicht die rechte Wirkung gehabt zu haben. Denn nach II. Chron. 28, 19 ward ihm "Tiglat Pilneser" troß aller Geschenke kein rechter Schuß.

Unter Rhodrev II. und Rhodrev III. scheint bas System ber Berpflanzung von Ginwohnerschaften ganger Landftriche in andere Theile bes Reiches zuerst in Aufnahme gefommen zu fein. Die Damastener wurden nad Rir an den Rur-fluß ausgetrieben. Es beweift bieß, bağ Armenien zu biefer Zeit burchans nicht unabhangig geworben fein fonnte. Dag aber Emporungen stattgefunden und mit Baffen gewalt befampft murben, geht aus ben Reilinschriften hervor. Diefe gewaltsamen Berpflanzungen sprechen gleicher Weise fur einen 31 ftand von Gewaltherrschaft über ein rebellisches land. Dann eben so wenig als bie Austreibungen friedlicher Natur waren, war es die Aufnahme ber Ausgetriebenen in ihrer neuen heimath und tonnte nur den 3med haben, durch Theilung und Mischung der Bevolferungen weitere Rebellionen zu verhuten. Ueber Diefe fprifchen Feldzuge enthalt ber Schachenameh eine Andentung, indem er von Lohradp fagt, berfelbe fei unter Rhobrev gemeiner Rrieger in Scham geme fen. \*) Merfwürdig ift, bag ber Pharao Sabato, welchen wir oben (S. 331) unter ben Bafallen Rhobreve ermahnt fanden, gerabe am Anfang diefes letten Feldzuges (728 v. Chr.) ben egyptischen Thron bestieg.

<sup>&</sup>quot;) S. v. Schact Epifche Gebichte 11, S. 378.

Khodrevs Testament, — Trennung Jrand vom affyrischen Reiche.

Dieser Zug gegen Sprien war die lette That Rhobrevs III., welche in den Aufang des Achas 728 und etwa 727 v. Ehr. fallt. Tiglath Pileser war der lette Raiser, unter welchem sich das affprische Reich wieder von der Rachbarschaft Indiens und Hochastens dis Rleinasten und Egypten erstreckte. Mit gewaltiger Fauft hatte er, ein anderer Rarl V., das allenthalben nach Auflösung ftrebende Reich zusammenzuhalten versucht, ohne aber verhüten zu können, daß diesselbe gerade unter ihm sich ebenso andahnte, wie der Berfall des teutschen Reiches unter seinem letten großen Raiser. Er lebte aber in der Erinnerung der Böller fort und erscheint in den persischen Bestichten als einer der glorwürdigsten Herrscher der aslatischen Gesschichte. Sein Ende erinnert auf das Lebhasteste an das Karls V. und wird im Schachsnameh auf sehr poetische Weise geschilbert.

Ale Rhoereve Alter auf 60 Jahre gestiegen war, tam Erübfinn ben Raifer an. "Bott hat all meine Bunfche gemahrt", fprach er gu fich felber, "von Indien bis Turan und von Ufrita bis Tichin erftrect fich meine herrschaft. Die leicht tonnte es fein, bag mich ber Damon versuchte, übermuthig und bofe ju werben, gleich Bohat und Dichemfcbib!" Da gebot er feinem Schlofverwalter, Jebermann ben Butritt ju wehren und warf fich Wochen lang vor Gott nieber in Gebet und flehte, ihn in eine beffere Beimath aufzunehmen. Da erschien ihm Cerofch, ber Gottesbote, verhieß ihm Erhöhung ju Gott ohne Tob, gebot aber, vorher bie Geinen ju beschenten und in Cohrasp einen Rachfolger zu füren. Unterbeg waren bie Großen unwillig über ben neuen Brauch bes Raifere, mochenlang ihnen fein Angeficht gu ents gieben, fie versammelten und beriethen fich. Mit ihrer Buftimmung fandte gulett Budere feinen Gohn Gim nach Cabul und Nimrus und ließ Gal und Rufthm um Rath und Beiftand bitten. Dit weifen Prieftern aus all ihren ganden erfchienen biefe balb. Alle Großen

kürsten und ein böser Damon sein herz mit Trübsinn umnachte. Da traten Sal und Rusthm mit den Fürsten und Großen ein in den Pallast, und die Wächter scheuten sich, solch' edle herren von der Pforte zurückzuweisen. Rhosrev war zuerst bei ihrem Unblick betroffen, bald aber faßte er sich und hieß sie willtommen. Sal nahm zuerst das Wort und sprach: "heil dir, o Kaiser! Bon Minotscher an, ja seit die Sonne am himmel steht, gab es keinen größeren herrsscher in Rath und That, als dich. Du hast die fernsten Reiche dir unterthänig gemacht und leitest alle Bölker der Erde durch die Macht deines herrscherwortes. Bon Iran komm' ich auf die Botschaft, daß ein neuer Geist sich deiner bemächtigt und den Großen du dein Angesicht versagst. Welche Sorge ist cs, die so dein herz zu belasten scheint?" Da antwortete Khosrev\*):

D Greis, ber viel erfahren, Der bu an Weisheit reich bift, wie an Jahren, Bu Gott ein inniges Berlangen beg' ich Auf biese Erbe teinen Werth mehr leg' ich. Fünf Wochen find's nun, da ihr vor mich tretet, Dağ brunftig ich jum Ewigen gebetet, Er moge meine Gunben mir vergeben, Er mir erhellen biefes finftre leben Und aus ber Welt, in welcher wir und gramen, Mich zu fich in bie em'ge Bohnung nehmen. Richt giemt es, bag mein reiner Beift fich trube Und ich wie andre Kaiser Unrecht übe. Jedweber Bunfch, ben ich nur mocht' erfinnen, Ward mir-erfüllt; nun fehn' ich mich von hinnen. Im Traume hab' ich ben Gerosch erblickt; Er fprach ju mir, von Gott an mich geschickt:

<sup>\*)</sup> S v. Schad, epifche Dichtungen bes Firbufi. 286. 11, 6. 22f ff.

"Brich auf! die Zeit ist ba, von hier zu scheiden! Berlaß der Erbe schlummerloses Leiden!" Mit meiner Herrschaft ist es aus; nicht mehr Gorg' ich hinfort um Krone, Thron und Heer!

Auf biefe Worte Rhodreve flanben bie Fürften tief erschüttert. Sal aber marb voll Unwillen. Er manbte fich nm gu ben Großen und fprach: "Rurmahr, ein Dim muß fein Berg erfullt haben, benn niemale fah ich einen Raifer, fo mahubethort und geiftesverwirrt, wie biefen." Ale Die Rrieger ringeum feinen Worten Beifall gaben, wandte er fich wieder zu Rhodrev um und fprach : "Bernimm bie Babrheit von mir, mag fie auch bitter icheinen. Rach Mutter und Bater ftammit bu von Afraflab und Rawus, jener mar ichlimm, biefer ein Thor. Unfinnig, wie er, nahmft bu im Turanstrieg ben Zweitampf auf mit Schideh (f. ob. S. 322) und fchlugft leben und Thron in bie Schange. Gott haft bu es ju banten, bag er bich bewahrte, wie et ben Ramus bei feinem Sturg bewahrt hat, als biefer ben Lauf ber Sterne ergranden gewollt. Jest ziemt es bir aber, in Frieden gut herrichen und ben Armen wohlzuthun. Davon aber weichft bu ab und gerathft auf folimme Gebauten und Thaten. Darum bute bich, bag nicht bir Jebermann ben Gehorfam fundige :

> Denn lockt bich fo ber Dim auf bofe Pfabe, So weicht von bir bes himmels Schut und Gnabe; Schmerz, Schulbbewußtsein wird bein herz zerreißen Und nicht mehr wird man ferner Schach bich beißen."

Wiederum riefen die Großen rings im Kreise bem Sal Beisall zu. Rhosre v bezwang seinen Unwillen und erwiederte: "Dich, ben ruhmreichen Greis, will ich nicht burch Worte franken. Wenn ich ben Kampf mit dem Turanier auf mich genommen, so war es, weil kein anderer Krieger bereit sich fand. Wohl stamm' ich von Afrasiab; aber mein Bater war Sijawusch, meine Mutter rein und ebel, von Feridun leitet Ufrasiab sein Geschlecht. Du tadeltest Kawus, meinen Ahn, aber von Königen muß ihr Werth mehr gelten, als ihre Fehler. Ich habe meinen Bater gerächt, unter meinem Stepter verjüngte sich

vie Erbe, die Bosen wurden zerschmettert (Regin von Damast!), und Alles horcht auf mein Gebot. Mein Tagewert ist gethan. Wer allzulang den Thron besitzt, dem droht Gefahr, daß er bose werde, wie Tur und 30 hat\*). Kein boser Geist ist es, der mich erfüllt, sondern Gott. Sonst wurde ich anders handeln, als so. Ich würde die Armen unterdrücken, die Bauern peinigen, die Priester verfolgen und die Tempel verschließen. Darum begreif ich nicht, was du in meinem Thun Arged entdeckest." Da sprang Sal, von Ren ergriffen auf und bat den Kaiser um Vergebung seiner unbedachten Rede: "Tausend Jahre schon zähl' ich und sah viele Herrscher, aber noch Keiner zeigte ein Gelüste, wie du. Wohl wird es mir schwer, mich zu trennen von meinem Herrn; doch wenn es sein unabwendbarer Wille ist, darf Niemand ihm wehren." Nach diesen Worten neigte sich Sal vor dem Kaiser, der mit Rührung die dargebotene Hand ergriff und nicht mehr seiner Schmähworte gedachte.

Darauf ließ Ahsbrev alle Großen zu einer feiertichen Reiche versammlung vor ben Thoren ber hauptstadt berufun. Auf feinen Besehl schlugen Sal, Austhm und andere Fürsten bas Laiserzelt in der Sbene auf, rings umgeben von den Gezelten bes Sal und aller Großen des Reiches. Ahobrev bestieg den Thron und begann zu reden. Er erinnerte sie an die Vergänglichkeit-alles Irdischen und gab nochmal seinen Willen kund, dem Thron zu entsagen, all seine Habe und Länder aber an die Großen zu vertheilen. Die Fürsten konnten sich darüber nicht lassen vor Verwunderung. Sal aber bernhigte sie: "Richt weiß ich," sprach er, "auf was der Laiser sinnt, aber wohl daß es von Gott ist."

Sobann zerftreuten Alle fich in Gruppen, Thal und Gebirg ward voll von heerestruppen, Bon Rosgestampf scholl himmelan bas Larmen, Und Flotenschall ertoute. Alles harmen Und Sorg' und Bangen scheuchend, waren so Die Krieger während einer Boche froh.

<sup>\*)</sup> Bon Dynaftien verftanben, eine tiefe philosophische Bahrheit!

Um achten Tag endlich bestieg Rhobrev noch einmal seinen Thron. Zuerst wandte er sich an Gubers von Medien und sprach zu ihm: "Die liegt ob, die zerstörten Karawanseraien, die Städte, welche die Turanier verbrannt, die Brunnen, die sie verschüttet haben, wiederherzustellen. Auf den verlassenen Altaren entzünde wieder das Feuer, ein Trost aber sei den Armen, den Wittwen und Waisen. Dann gebot er ihm, die Schäpe, welche Kawus in der Stadt Tus oder Sus gehäuft, an Giw, Sal, Rusth m und die andern Großen zu vertheilen.

Der Schach vermachte seine Prachtgewänder Sobann bem Rufthm; golbne Burtelbanber Dem Buftchem, nebft bligenben Befpangen, Salsfetten, Sarnifden und Ohrgebangen. Was fich in feiner Speicher weiten Raumen Borfand' an Bugelit, Sattelgeng und Zaumen Gab er bem Thue, fammt Roffen tolen Stamme, Sowie manch' Panzerhemb und Gifenwamms. Dem Gubers hinterließ er Gartenschlöffer Am Rande flarer, rinnender Gewäffer; Dem Gim alsbam verlieh ber Lebensfatte Die Baffen, bie er felbst getragen hatte. Ruch feinen Dheim Keriburs bebachte . Er reich, indem er Panger ihm vermachte, Pallafte, ganbereien mit Gefällen, Rebit Beerben, prachtigen Belten, Pferbeftellen. Ein Salsband, bas gefügt aus Sternen ichien, Sowie zwei Siegelringe von Rubin, In welche man auf eine goldne Platte Rai Rhodreve Ramen eingeschnitten hatte, Bab er bem Bifden bin, inbem er rief: "Ale Angebenfen, waitret Gohn bes Gim, Behalte bied und nur bes Guten Samen Bu ftreuen fei gemahnt burch meinten Ramen."

Bu ben Franiern sprach er bann: "bie Zeit Ift nah, die von der Erde mich befreit. Was ihr noch wünscht, das sagt mir, denn ich werde, Der Hirte, bald hinweggehn von der Heerde."

Sal neigte sich barauf vor dem Thron und sprach: "D Weltgebieter, du kennst die Berdienste Rusthms um Thron und Reich. Masenderan hat er bezwungen, den Rawus sammt Guders, Giw und Thus in Sprien befreit, seinen eignen Sohn Sohrab um des Reiches Willen getödtet, Turanier und Tataren besiegt."

Da rief Rhosrev: "Gott weiß, was Rufthm um mich verbient hat,

Er, beffen Ruhm die ganze Welt bekennt."
Ein Schreiber schrieb sodann auf Pergament
Mit dem in duftigen Moschus eingetauchten
Schreibrohr: "Im Namen Rhosrevs, bes Erlauchten,
Wird Rusthm, ber Erhabne, Muthentstammte,
Für immer mit dem Oberfeldherrnamte
Sowie mit Rimrus, der Provinz, belehnt;
Er lebe lange, froh und sieggefrönt!"

Hierauf erhob fich Gubers. Er sprach von ben Thaten feines Geschlechtes, wie von 78 Göhnen ihm flebzig im Rampfe gegen Turan gefallen und von den Berdiensten Giw's um Thosrev, ba er benfelben aus Turan abholte. — Der Kaifer erinnerte sich bautbar baran.

Ausfertigen ließ ber Schach für Gim alsbann Den Lehnbrief über Rum und Ispahan Und sprach zu ben Iraniern so: "Ein Leue Ift dieser Gim und von erprobter Treue, Bei ihm sucht Zuflucht mir, wenn euch Berberben Bedroht! Ehrt ihn, wie meinen eignen Erben! Hoch müßt ihr auch ben greisen Gubers achten Und seinen Rathschlag als Befehl betrachten!" Noch ließ ber Schach ben Thus, ben Feinbeschläger, In seinem Amt als ersten Bannerträger Des Reichs bestätigen und gab zum Leben
Ihm Choraffan. Als Alles bies geschehen,
Als man ber Großen Namen aus ber Liste
Berlesen und nur ben Lohrasp vermißte,
Gebot ber Schach bem Bifchen, fortzueilen
Und ben Lohrasp zu holen fonder Weilen.

Als biefer herantam, stieg Rhobrev vom Thron herab, nahm die Krone von seinem Haupt und seizte fle bem Lohfasp auf. Dann wandte er sich zur Versammlung und zeigte ihn als Oberheren von Iran. Da ging ein unwilliges Murren burch die Menge. Sal verlieh bemselben Worte, indem er zum Kaiser sprach:

Das ganze heer rief biefen Worten Sals Beifall zu. Riemand fühlte Luft, dem Emporkommling zu dienen. Da wandte sich Rhodren ver gegen Sal und sprach zu ihm: "Lohrasp ift muthig, gerecht und würdig der Krone; er ist nicht niedrer herkunft, wie du versmeinst, sondern stammt von husch ent und Kai Kobad.

<sup>\*)</sup> G. cen G. 519.

Der Bosen haupt wird er zum Staube beugen, Der West ben Pfad zum reinen Glauben zeigen; Durch weisen Nath wird er dies Reich erneuen Und es durch einen Sohn, ihm gleich erfreuen. Den Thron verleih' ich ihm nach dem Befehle Des Herrn, nicht auf den Antrieb meiner Seele.

Auf biese Worte berente Sal seinen Widerstand. Er sprach zu Khosrev: "Ich wußte nicht, daß das Blut der Kaiser in seinen Abern stieße. Und wie Sal, so baten alle Geoßen den Kaiser um Bergebung und beeilten sich, dem Lohrasp zu huldigen.

In Bergleichung mit ber Rachricht bes Derobot, bag um biefe Beit Oberafien ober Gran vom affprifchen Reiche abfiel, tounen wir über bie Bebeutung ber fo eben geschilberten Grene feinen Mugenblid im Zweifel fein. Das gange große gefchichtliche Ereiguif, welches in vielen ganbern jugleich und wohl auch mit einigen Beitunterschieben flatthatte, ift hier poetisch in ein einziges burch die Phantaffe leicht faßbares Bild jufammengebrangt. Rhoeren vertheilt bas gefammte Reichsvermögen und belehnt bie Farften für ewige Beiten mit Ranbern, welche fie ichon Jahrhunderte lang in erblichem Befit gehabt. fann bies Richts Unberes bebeuten, als baf bie feitherigen Bafallen auf ihrem Gebiet vollftanbig fouverain murben. Daß bie:Extheilung ber Gelbstftanbigfeit aus bem freien Willen bes letzten Raffers ents fprang, machte biefelbe gefestich. In ben Reben, welche Rhosrev an bie einzelnen Fürften bei biefer Gelegenheit halt, ift bie Beschichte ber folgenden Jahrhunderte theilweife fchen angebentet. Dem Entbere ale Reprafentamen Debi ene, tragt er bie Bieberherfiellung ber gerftorten Stabte, Beunnen ic. auf, bie unter ber folgenben mebifchen Dynaftie befanntlich in großartigem Maagitabe geschah. weif't bie Ermahnung ber Frauier, ben Rath bes Gubers ale Befehl zu ehren, ichon auf die Machtstellung Dediens in ber folgenben Periobe hin. Ursprunglich mochte auf bie Deber auch am meiften

Gewicht gelegt worben fein. Die Szene, worin Rhodrev bem Lohrafp, bem herricher von Aria (Alan und Gerticheh) und Bactriana, bie Oberhoheit über Gran verleiht, rührt ficher von bem Beftreben eines battrifchen Dichtere her, Die Geschichte ber Achameniben auf bem battrifchen und fpater perfischen Thron mit ber altassprischen in unmittelbaren Aufammenhang gu bringen und baburd gu legitimifiren. hierzu mochten noch zwei Umftanbe mitwirten : Einestheils, baß gur Beit bes Abfalls Baftrien wirklich an ber Spipe ber franischen Staaten ftant und fur einige Zeit eine abuliche Segemonie ubte, wie fpater Medien; anberntheils, bag mit bem Abfall Grans bie Schahinschache ober Raisermurbe mahrend ber Zeit bes westaffatischen Bleichgewichtes bis auf Rnrus fattifch nicht mehr beftanb. namlich bas Befen bes Schachenameh barin liegt, und bie Geschichte Brand und Beftaffens überhaupt in einem einheitlichen poetischen Gangen vorzuführen, mußte er, um nur einen rechten Mittelpuntt feiner Darftellung ju geminnen, bennoch bie Raifermurbe fortbefteben laffen. Es lag alfo teine ju große Billtabr barin, biefelbe auf Battrien zu übertragen, ba bie anberen gleichberechtigten Staaten feinedwegs großeren Unspruch barauf hatten. Gin weiteres Dotw ift religiöfer Ratur und fpricht fich als folches auch bentlich genug in ben Worten Rhobrens aus. Er fagt nämlich, Lohrafp murbe bem reinen Glauben ben Weg bahnen, inebefonbere aber fein Sohn. Unter Gufchtasp, ber Dynastie, welche 605 v. Chr. ben baftrifchen Thron bestieg, trat Boroafter merft auf. Die battrifche Liuie ber Achameniben mußte als erstes zur Religion bes Lichtes befehrtes herrs scherhaus, in ben Augen ber Feuerbiener auch eine höhere politische Bebeutung erhalten, als ihr in ber That gutam. Richts war auch paffenber, als gerabe bei biefer Belegenheit bem Rhobrev prophe tische Andeutungen über Zoroafter in den Mund zu legen. Ueberdies erscheint bas Geschlecht bes Lobrafp, welches nach feiner Thronents fagung unter ben Achameniben noch fortbeftanb, im Schachenameh unter ben Erfibefehrten bes Lichtpropheten.

Dag Rufthm auch jest noch ben Titel eines Großstatthalters,

( 0

fortführt, darf nicht verwundern. Wir haben ja auch jest noch in Teutschland einen Kurfürsten, obgleich es Richts mehr zu füren gibt. Titel erben in ber Regel noch dann fort, wenn sie längst alle wirkliche Bedeutung verloren haben.

Bir burfen übrigens auch fur biefe Szene bes Schachenameh einen wirklichen, nicht blos allegorischen Rern annehmen. Insbefondre findet ber religiofe Ginn Rhoerens gegen bas Ende feines Lebens in der biblischen Darftellung vom Bug bes Tiglath Pilefer feine volltommne Befraftigung. Denn wenn ber unterthanige "Gobu und Rnecht" bes affprischen herrschers, Ronig Achas von Inda, um bemfelben wohlgefällig zu werben, vor Allem ben Rultus und bie Opfermeife Tiglath Pilefere in Jerufalem einführt, fo geschah bies jebenfalls in tluger Berücksichtigung bes Charafters feines neuen herrn, wie er ihn bei feiner Unmefenheit in Damascus fennen gelernt hatte. Much barf man bie Gebete Rhosrevs, in welchen immer nur von einem Gott bie Rebe ift, nicht allein auf. Rechnung bes Muhamebanismus von Firbufi feten, indem befanntlich alle alterientalischen Religionespfteme ihrem Kerne nach monotheistisch waren. Dem Berricher ber Erbe giemt es aber, in seinem Gebet fich vorzüglich an ben Ronig ber himmel zu wenben.

Rhobreve Verschwinden und Untergang der medischen und parthischen Furftenhäuser.

Als Khosrev so Reich und Schäße vertheilt hatte, richtete er noch einmal feierliche Ermahnungen an die Großen und bas Bolf, welche vor Schmerz und Trauer sich taum zu fassen wußten. Dann kehrte er in seinen Pallast zuruck. Im Frauengemach hatte er vier Tochter "von Antlit schöner, als ber junge Tag und niemals noch entschleiert." Diese tröstete er in ihrem Leib und übergab sie dem Lohrasp zur hut, der sie treu zu bewahren versprach. Dann bestieg Rhobrev

sein Roß und brach auf nach dem Gebirg. Die Großen des Reichs, mit Ausnahme des Lohrasp, und eine unzählbare Menge Boltes begleiteten den Kaiser und suchten durch rührende Bitten ihn zur Rückschr zu bewegen. Er aber wies sie ab und nahm Abschied von dem Bolt. Auch von den Großen ließen sich drei: Rusthm, Sal und der greise Guders zur Heimfehr bewegen. Feridurs, Thus und die Weder: Giw, Bischen ze. blieben aber noch bei ihm. Einen Tag und eine Racht lang zogen sie durch weite Wüsten hin. Endlich machten sie Halt bei einer Quelle. Rhosrev mahnte seine Begleiter noch einmal zur Heimfehr, indem er sie vor einem verderblichen Orfan warnte, der über sie kommen würde. Kummervoll legten die Helden sich uteder und schlummerten ein. Als sie früh morgens erwachten, war Khosrev spurlos verschwunden.

Wie er vorausgesagt, ist er geschieden, —
Sprach Feriburs — mit seinem Geist sei Frieden . . . .
Ach, um den Hehren, den Gewaltigen,
Den Linsichtsvollen, Hochgestaltigen!
Daß er zu Gott nicht todt, nein noch lebendig
Gegangen sei, kaum glaubt es, wer verständig!
Siw sagte zu den Andern: "Iran's Länder
Sehn nie mehr einen gleichen Segenspender;
Den Freunden hold, ein Schrecken seiner Feinde,
War er der Hort und Schirm der Meltgemeinde;
Im Ramps ein Elephant, der Richts verschont,
Beim Feste miste leuchtend, wie der Mond."

Lange noch unterhielten sich bie Fürsten so von der Macht und Gute ihres Herrn. Da brach mit einem Mal ein furchtbares Unwetter über sie herein. Ein dichter Schneefall beckte die Erde höher, als die Lanzen der Krieger und so erstickten sie. Mit Trauer und Entsehen erfüllt wurden Sal, Rusthm und Guders, als sie die Ebeln so wieder fanden. Suders war in Verzweislung; denn unter den Todten waren die letzten Sprößlinge des medischen Fürstenhauses von 36-pahan, die einzigen von den achtundsiedzig, welche der Würgengel in

ber furchtbaren Schlacht am Seheb verschont hatte. Go trauerte er, ein kinderloser Greis, am Grabe seines Geschlechtes.

Der Untergang bes mebischen Bafallenhauses ift fehr bemertenswerth, weil Berobot und bezeugt, bag vom Abfall Debiens bis auf Dejotes biefes Land fich in einem Buftand von herrenlofigfeit befand. Der Schachenameh lagt ben greifen Bubere felbft noch am Leben, aber nur, um ihn ben Untergang feines Befchlechtes beftagen ju laffen. Bon jest an ermabnt er ihn nie wieder, mahrend Rufthm und Sal noch mehr als zwei Jahrhunderte lang fortbestehen und in ber Folge noch eine Rolle fpielen. Daß ber Untergang jener Fürfter haufer im Schachenameh rein poetifch gefchilbert und in gang anberm Sturmen, ale Schneefturmen, feine Urfache gehabt haben muß, ver fteht fich von felbft. Thus und bie parthischen Staaten inebefonden mochten wohl burch bie neu emportommenbe battrifche Dacht und fpater burch bie mebifche verfchlungen worben fein. Mertwurdig ift, bag feche Jahre, nachbem mit Rhoerev III. bas groß-affprifche Reich zu Ende gegangen mar, auch bie Dynaftie, welche beffen Stife ter Chalah-Rinos 1224 v. Chr. in Lybien eingeset hatte, burd einen "niebern Rrieger", gleich Lohrafp, ihren Untergang fand, 719 v. Chr.

# Drittes Buch.

## Geschichte des westasiatischen Staatenspftems

nou

der Spaltung des affprischeiranischen Reiches

zum Untergang bes Feudalwesens burch Darius. (725-c. 500 v. Chr.)

# Erfte (vierte) Periode.

Zeiten des Kampfes auf Leben und Tod zwischen Assprien und Iran unter Borherrschaft der Meder.

(725-606 v. Chr.)

Meberblich über die Staaten Westafiens nach Auflofung bes affprischen Großreiches.

Die zwei letten Jahrzehnte bes achten Jahrhunderts v. Chr. bils ben in der Geschichte Westasiens einen ungeheuern Abschnitt. Ueberakt sehen wir die alten Geschlechter zu Grund gehen oder doch in den hintergrund treten und an ihrer Stelle aus niederen Ständen neue Familien sich emporschwingen, nm für die folgenden zwei Jahrhunderte die Staaten Westassens mit unumschränkter Gewalt gegen oben und unten zu regieren. Doch darf man nicht gerade annehmen, die neuen Fürstenhäuser in Baktra, Medien, Assprien, kydien seien, wie so oft in der neueren Geschichte des Orients, aus der Masse des Volles hervorgegangen. Es sind vielmehr deutliche Anzeichen vorhanden, daß, nachdem der hohe Fürstenadel sich ausgebraucht hatte, jeht die Masse des niederen Abels oder der Kriegerkaste den einzelnen Staaten ihre Herrscher gab. Wir sahen schon oben, wie Lohrasp, ein ges meiner Krieger, unter Khosrev mit nur einem Pferd in den spris

23

Rruger Affpr. Gefdicte.

fchen und bann in ben turanischen Rriegen gebient hatte. 216 bie Großvafallen fich gegen feine Bahl jum Ronig von Battrien aufwarfen, fprachen fie ihm nicht fowohl ben Abel, als vielmehr ben Fürftenabel ab. Das Blut ber Ronige rolle nicht in feinen Abern. Menn Rhobres bieranf bas Wegenthell behauptet, fo fieht man aus feinen eigenen Worten, bag ber Schach-nameh, feinen oben angebeuteten Zweden gemäß, Diefes lugt. Much Gyges, ber in Lybien bas Gefchlecht ber Berafliben flurgte, war nach Berobot (I, 8) ein Krieger und Leibmacheer bes Ronig Canbaules. Da ber Kern ber alten Beere im Drient immer aus Gliebern ber Rriegertufte, b. i. Abligen, bestand, mar es jedenfalls noch eher ber Fall mit ber Leibmache ber Ronige. Im Schach-nameh wird übrigens ber niebere Abel häufig erwähnt. Der Fürst von Rabul, Rufthm und Gal, wie bie übrigen Kurften, haben unter fich immer noch ihre "Großen", mit welchen fie Belage feiern und in bie Schlacht gieben. Go fagt auch ber Prophet Jefaigs (8, 7) : "Der Ober wird aben auch bringen bie Machtigen und bie Bielen, ben Ronig von Afchur und all feinen Abel". Auf ablige hertunft benten auch bie Stammnamen, welche fich, wie namentlich an bem lybischen Beschlecht ber Derms naben in erfeben, nicht immer von bem Stifter ber Dynaftie berleiten. Bon Dejofes berichtet Berobot, er fei Unfaugs Richter (dujaka) gewesen. Durch die Borguglichteit feiner Urtheilspruche habe er fich ein foldes Unfeben erworben, bag fich feine Dacht von feinem bei mathkanton aus zulest über ganz Medien ausbehnte und unumschränft warb. Auch ibn muffen wir ale einen abligen Dibtan ober Gut herru faffen, wie fie in Mighaniftan noch heutzutage eriftiren und gleich bem Dejokes in ihrem Bezirk richterliche Gewalt üben. Daß bas hand bes Salmanaffar, welches in Affprien ben Thron beftieg. abliger herfunft war, geht beutlich fchon baraus hervor, bag ber erfte herricher beffelben in ben Infchriften feine Ahnen aufgablt \*), was er in anderem Rall ficher unterlaffen hatte.

<sup>&#</sup>x27;) S. Layard, Nin. and Bab. p. 618.

Eine hodmichtige Thatfache neben biefem Emportommen neuer Fürstenhäuser ift bie gleichzeitige Entftehung großer Samptftabte. Die erfte berfelben mar Bactra, von beffen Ausbau ber Schachnameh Bunberbinge ergahlt. Aus allen Weltgegenben berief Lohrafp Bannieifier und Runftler und ließ Strafen, Plate und Darfte berrichten, in jedem Biertel einen anmuthigen Luftort und einen Fenertempel. Der persischen Chronologie jufolge geschah biefes im Jahr 702 v. Chr. Benige Jahrzehnte spater erfolgte die Grundung Etbatana's burch Dejotes. Der Ausbau geschah nach einem vorgegefaßten Plan, ber, wie wir ichon oben \*) nachgewiesen, in ber fabaiiden Religion ber Meber und ihrer Planetenverehrung feinen Grund hatte. Gieben Ringe großer und ftarter Mauern ftanben einer in bem anbern, fo bag ihre Binnen nach innen gu immer höher wurben und über bie außeren bervorragten. Der lette Mauerring, welcher vergoldete Binnen hatte, fchutte bie Ronigeburg und ben Schat. Der Rame Effatana ruhrt von ben Griechen her. Das Buch Jubith nennt bie Stadt richtiger 21 gmeta. In ben perfifchen Reilinfchriften heißt fe Sagamata, woraus bas heutige Samaban entftanben ift.

Bu berselben Zeit ungefähr erhielt auch Rleinasien eine glänzenbe hauptftadt. Sarbes mar seither so unbedeutend geblieben, daß es von den älteren griechischen Schriftstellern, namentlich von homer, gar nicht erwähnt wird, obgleich es an Gelegenheit bazu keineswegs mangelte. Unter den Wermnaden aber blühte die Stadt mächtig auf und stand namentlich zur Zeit des Krösos bei den Griechen in solchem Ansehen, wie bei uns heutzutage Paris.

Während so die ehemals von Affprien abhängigen Staaten Westassens im hochgeunsse ihrer zum größten Theil in jungster Zeit erst
errungenen Selbständigkeit sich vermaßen, burch die Pracht ihrer hauptstädte wetteisernd mit Assprien aufzutreten, blieb auch Ninive trop seiner schweren Berluste nicht in Bauten zurück. Die Ruinen von Khorsabab sind Trümmer eines Stadttheils, welcher gerade

<sup>\*)</sup> Ø. 58 fk

١

biefer letten affprifchen Dynaftie, inobefonbere bem Salmanaffar, feine Entftehung zu verbanten hatte. Ramentlich mar bies mit bem berühmten Palaft zu Rhorfabab ber Fall, ber eine reiche funftle rifche und hiftorifche Ausbeute geliefert hat. Bas bie Große all biefer Stabte betrifft, fo lagt fich natürlich barüber nichts Genaues bestimmen. Rach einer ichon ermahnten Notig bes Propheten Jonas läßt fich bie bamalige Ginwohnerzahl Rinive's und Chalah's gufammen ungefähr mit ber jegigen von Paris vergleichen. Berobot gibt ben Umfang von Etbatana ale gleich groß an mit bem von Athen, beffen Einwohnerzahl man fur die Zeiten sciner Bluthe auf 600,000 fchatt. Gleich Garbes hatte auch Bactra ichon lange vor Lohrafp bestanden, aber feine felbständige Rolle gespielt. Bactriana war in ben affprifchen Beiten beständig ber Bantapfel gwifden Gran und Turan gewesen und, wie es scheint, hatte es aus verschiebenen fleinen Staaten bestanden. Unter benfelben ragt im Schachenameb befonders Gementan berbor, bas in ber Rabe von Bulfh lag und feinen eignen Ronig befaß. Rach ber Beflegung Turans burch bie Uffweier und Jranier war Baktriana vortrefflich geeignet, als Mittelmacht sowohl ben Morben, ale ben Guben für eine Zeitlang gu beherrschen. Dies wird auch in ber Chronif b'Ohssons als Grund angegeben, weghalb Bohrafp feinen Gig in Baftra aufschlug. Berobot fagt, bie Meber feien bas erfte Boll von Oberafien gewefen, melches von Mfprien abfiel, und bie anderen feien ihm gefolgt. bies aber burchaus unmahrscheinlich, ba jene icon burch ihre Rade barfchaft langer bem affprifden Ginflug untergeben fein mußten, ale Die ferneren Bolfer Jrans. Bubem geht aus ber Bibel bervor, bag noch 708 v. Chr. wenigstens ein Theil von Mebien Affprien unterthan mar, indem befanntlich Galmanaffar die weggeführten Ifraeliten theilweise "in die Stadte von Madai" verpflanzte. Herodot schopfte aus ben Berichten ber Meber und Perfer, welche ihm bie Sache in ihrer Weise barftellten. Daß bie Macht bes neu-battrifden Reiches fich übrigens nicht febr weit erftreckt hat und nur in einer Begemonie bestand, geht aus ben iranischen Ueberlieferungen felbst hervor. Die

felben bezengen wiederholt und ausbrudlich, bag bas Saus Rufft m fich niemals ber neuen Dynastie in Balth untergeordnet, und bag in ben folgenden Sahrhunderten zwischen beiben Staaten eine ftete Spannung obgewaltet habe. Bis jur Zeit bes Rambyfes ift bies übrigens bie einzige Rotig über bie Geschichte von Sabul und Rimrus, welche alfo mahrend biefer Periode vom Schauplat ber Weltgefchichte fast ganglich abgetreten waren. Daß fle fich noch fo lange selbständig erhielten, hatten sie lediglich ben Buften zu banken, welche sie und ihre altabligen Opnafiteen vor ber Macht ber jugenbfraftigeren Bolfer von Westiran schützten. Diese waren nun von ber Borfehung bestimmt, ben großen Rampf zwischen Affprien und Gran, in meldem jur Zeit ber Größe von Sabul und Nimrus weber Affprien noch Bran bie Obermacht zu gewinnen vermocht hatten, flegreich zu Enbe ju führen, indem fie Affprien gertrummerten und über bas gefammte Gebiet bes ehemaligen affprischen Beltreiches eine fo unumschrantte herrichaft gewannen, wie bas lettere niemals befeffen hatte.

# Das Königreich Affgrien unter seinen erften vier herrschern. \*)

Der Sieg sollte Iran aber noch schwere Kämpfe tosten. Denn ein heldengeschlecht war es, das mit Salmanassan ben affprischen Thron bestieg. Auch die persische Sage kennt dasselbe unter dem Rasmen Ruham. Während Lohrasp mit der Verschönerung seiner hauptsstadt und mit Sicherung der Grenzen gegen Turan beschäftigt war, erzählt d'Ohssons Chronit, erhoben sich Unruhen in den westlichen Läudern, namentlich in Abserbidschan und der Nachbarschaft Spriens und Kleinassens. Lohrasp versolgte und bestrafte die Ausruhrer auf das strengste. Er bestätigte Ruham, den Sohn Guders, im Besit von

(1)

<sup>\*)</sup> Bergl, oben &. 135 ff.

Irat Abschem und gab ihm Bollmacht, bie Unruhen in ben Beftlanbern ju unterbruden und felbft Ginfalle in Feinbestand gu machen. Dann trat er an ihn unvorfichtiger Beife alle Eroberungen, welche er außerhalb Iran maden wurde, im Boraus ale erbliches Leben an ihn ab, 673 v. Ehr. Rnham, schon burch feine Betbenthaten berühmt, und durch unmäßigen Chrgeis getrieben, unterwarf fich nun gang Chaldda und Sprien und feine Siege erwarben ihm ben Beinamen Rabo-Bel-Afar (Mertur, Jupiter, Mars). "Die Berheerungen Diefes Eroberers, feine Barbareien in Jerufalem und gang Palaftina, fowie feine Siege in Egypten find nur zu betannt." D'Doffon gibt feine Quelle nicht an, Malcolm berichtet aber gang Mehnliches. \*) Raham Gubers, mit bem Beinamen Bucht-ul-naffr, "governor of Irak" ward beauftragt, ben Beften ju unterwerfen. Abn Dichaffer, ber wie oben (S. 42) ermabnt, ein Jahrhundert vor Firbuft feine Weltgeschichte fchrieb, berichtet von einem Beer, bas burch fenen Rurften gegen Jerusalem gefandt murbe, welche Stadt bamale ein 26kömmling Davibe beherrichte. Bei feinem Anzug unterwarf fich ber Lettere und lieferte bie Ebelften Israels als Geißeln und Bürgschaft für seinen Tribut aus. Auf bem Rudweg aber vernahm bas perfische Heer (the Persian arm y), bag bas judische Bolf fich erhoben und feinen Fürsten getobtet habe, gur Strafe für ben ichimpflichen Bertrag. Sogleich fandte ber Feldherr einen Bericht hierüber an Buchtul-Raffr, ber unverzüglich in Perfon nach Jerusalem marschirte, es einnahm und plunberte. Alles, mas bem Schwert entronnen, Schleppte er mit fich in bie Rnechtschaft.

Aus diesen Berichten geht klar hervor, daß Ruham lediglich die Königsreihe bezeichnet, die nach der Spaltung des affprischen Reiches in Rinive und Babylon herrschte. Zum Unterschied von den Herrschern des Großreiches wollen wir sie Könige nennen. Bei d'Ohsson heißt Ruham Fürst von Iraf-Abschem. Er identifizirt dieses Land fälschlich mit Parthien, während es in der That Medien bezeichnet.

<sup>\*)</sup> History of Persia, p. 54 ff.

Die erwähnt, war 708 v. Chr. noch ein Theil deffelben mit Affprien vereinigt. Doch fcheint eber Graf Abichem mit Graf Arabi vermedifelt, welches Babylonien bezeichnet, wie bann auch fein gant bei Malcolm fchlechthin Grat beißt. Mus ber weiteren Ausführung geht flar hervor, bag bie muhamebanifchen Ochriftsteller, benen wir biefe Ungaben verdanten, auch noch ein allgemeines Berftanbniß biefer Bebeutung bes Ruham befagen, bei ber Deutung aber in ben gewohnlichen Fehler verfielen, ihn mit einem Spezialfonig gu ibentificiren. Go finden wir benn bei b'Dhffon ben Rabopalaffar, bei Abu Dichaffer ben Rebutadnegar. Bucht-ul-Raffr ift halb perfifch, halb arabisch und bedeutet "fortune of victory." Es ist eine jener komis ichen Berftummlungen hiftorischer Ramen ju Gunften fpielenber Etymologien, wie fie bei muhamebanischen Schriftstellern oftere vortoms men. Chenfo ift auch die weitere Ausführung ber Geschichte von Jerusaleme Eroberung offenbar combinirt. Aus allem bem folgt aber nicht, daß im Großen und Gangen nicht ein Rern ursprunglicher Ueberlieferung ju Grund liege. Die Eroberung Chalbaa's ift in ber That durch Sancherib (702-680 v. Chr.) ausgeführt worden. Ebenso läßt fich auch jene Einnahme von Jerusalem und Wegführung seines Herrschers auf die babylonische Gefangenschaft des jüdischen Ronigs Manaffe burch Afarhabbon, den Gohn Gancheribe, beuten. Denn Afarhabdon regierte von 680-667 v. Chr., alfo burds aus in ber Beit, in welcher bie perfifche Ueberlieferung bie ermahnten Creignisse geschehen läßt. "L'art de verifier les dates" gibt sogar für Manaffe's Wegführung gan; baffelbe Jahr, 673 v. Ehr.

Die Trennung Irans vom assprischen Reiche nahm zwar bem letteren seinen seitherigen Glanz, mußte aber nothwendig bessen innere Kraft und Energie erhöhen. Frei von dem Hemmschuh, welchen das iranische Basallthum ihm seither angelegt, wandte es sich nun mit seiner ganzen Macht gegen den Westen und Suben.

6 4,60

### Salmanaffar ober Schalmanefer (725-706 v. Chr.),

fcheint ichon in feinen erften Jahren einen heereszug gegen Ierael unternommen zu haben. Denn Inschriften follen aus benfelben bie Wegführung von 27,280 Juben berichten. Doch find bie Rachrichten ber Inschriften über ihn, ben, wie wir oben ermahnt, Die Entzifferer mit feinem Radfolger Sargon verwechseln, ber Art verwirrt und untlar, bag man. fie nur mit großer Borficht benugen tann. Die Siege, welche bie Ronige ber letten affprifchen Dynastie über Palaftina bavontrugen, murben ihnen erleichtert burch ben entfeglich vermahrloften Buftand, in welchem namentlich bas Reich Bergel fich bamals befand. Auf Menachem, ber nach bem Untergang bes Saufes Jehn ben Thron usurpirt und ihn als affprischer Bafall behauptet hatte, folgte für turze Zeit fein Sohn Petachja. Diefer marb 744 burch feinen Wagenlenter Detach gefturgt und gemorbet. 716 v. Chr. marb biefem bas gleiche Loos ju Theil burch Sofchea, welcher nun febzehn (unvollendete) Jahr herrschte 716-708 v. Chr. Schalmanefer marfchirte gegen ihn, Sofchea aber beeilte fich, bem Ronig feine Ergebenheit zu versichern und fich zu jahrlichem Eribut zu verpflichten. ) Schalmanefer benutte feine bamalige Unwefenheit in Sprien, um Phonitien ju unterwerfen. Er bewirfte, daß alle phonififchen Städte, welche feither bem Berrichergebot von Thrus ge horcht hatten, von biefer Stadt abfielen und ihm felbft ihre Flotten ju Gebot ftellten. Darauf suchte Schalmanefer Die Konigin ber Meere felber zu bewältigen. \*\*) Der Ronig Glulans bagegen (Lulya) fclug mit zwölf tyrischen Schiffen 60 Fahrzeuge ber phonikischen Bunbesgenoffen Schalmanefers in bie Flucht und machte fo bie Bo lagerung ber Inselftabt unmöglich. Der affprische Ronig begnügte fich baber, die Fluffe und Bafferleitungen bergeftalt zu bewachen,

<sup>1)</sup> II Kön. 17, 3,

<sup>\*\*)</sup> Menanber bei Flav. Jofephus (IX antig. 14, 2)

bag bie Tyrier fich funf Jahre lang mit dem Waffer feibstgegrabener Bifternen behelfen mußten. Bulest icheinen fie aber boch bie Dberhos heit Uffpriens anerkannt zu haben; benn Ginlaus foll auch Pya genannt worben fein, mas fo viel als Statthalter bebeutet.\*) Auch Ropern mard, wie aus ben Berichten ber Griechen und ber Reilschriften erhellt, bamale Uffprien unterthan. Ebenfo Philistaa. Richt lang aber trugen bie füblichen Bolfer bas Joch Affpriens, als eine Emporung ausbrach. 3m Todesjahr Konige Achas von Juba, 713 v. Chr., fielen zuerft bie Philifter ab. \*\*) hieraus und aus bem mannhaften Widerftand ber Phoniter ichopfte auch Sofchea von 36. rael hoffnung auf Befreiung. Geine Bauptzuverficht richtete er aber auf Egypten. hier herrichte bamale Gevech ober Go, ber zweite Ronig einer athiopischen Dynaftie, melde Egypten unterjocht hatte. Schalmanefer erschien auf Die Runde von Sofchea's Abfall fchuell vor ben Mauern Samaria's. Bis in's britte Jahr, 710-708 v. Chr, banerte bie Belagerung. 3m neunten Sofchea's, im fechsten Sielia's von Juba, 708 v. Chr., fiel Gamaria (II. Kon. 18, 11). Jefaias hatte mit flarem Blid biefen Musgang vorhergefehen und vergeblich vor ber brobenden Gefahr gewarnt. Aber nur Juda borte auf feine Stimme und blieb verschont. Die Ginwohner bes israelitischen Reiches wurden nun in Maffe ausgetrieben. Einen Theil berfelben fiebelte Schalmanefer in ber hauptftabt Chalah felber, einen andern am Chabor, einem Rebenfluß bes Guphrat an, die übrigen am Fluß Gofan und in ben noch unterthanigen Stadten ber Meber.

Die Berichte ber Bibel werden burch die Keilinschriften auf bas vollkommenste bestätigt. Selbst die Könige von Egypten und Arasbien erscheinen in benselben als tributpflichtig. Die Residenz Schalsmanesers, das heutige Khorsabad, war der erste Stadttheil von Risnive, welcher von Botta im Jahr 1841 wieder entbeckt und in den folgenden Jahren zum Theil ausgegraben wurde.

(1)

<sup>&#</sup>x27;) &. Dovers Phonit. Miterth. 1, G. 390.

<sup>&</sup>quot;) S. Jefalas 14, 28 ff.

### Sargon, Schalmanefere Rachfolger, (706-702 v. Chr.)

verfolgte die Bahn der Eroberung weiter. Er sandte seinen Feldherrn, Tartan, gegen die Philister und bekam Aschdod in seine Hande. Das Ansehen der affprischen Waffen war so gestiegen, daß Jesaias sogar den Fall Egyptens damals vorhersagte (f. c. 20). Weiteres über die Regierung dieses Königs wissen wir nicht.

> Sancherib. (702—680 v. Chr.)

Seine Unnalen gehören zu ben befterhaltenen und genaueften. Sie führen eine ftolze Sprache. Er nennt fich barin "Ebibu Malki (Bezwinger ber Konige), er, ber unter fein Joch go bracht hat alle Ronige Affens vom oberen Balbe beim Untergang ber Gonne (Libanon) bis zum unteren Ofean beim Aufgang ber Sonne (perfischer Golf)." Seine erfte That im Jahr 702 mar, baß er ben Merobach Balaban, Konig von Babylon, in einer Schlacht beflegte und ungehenre Beute machte. "Durch Die Gnabe Affure" nahm er dann 79 große und 820 Meinere befestigte Stadte ber Chalbaer ein. In Babylon aber feste er ben Belibus (702-699 v. Chr.) ale Statthalter ein. Merobach fuchte mit Unterflüßung bes Ronigs von Suffana feine herrschaft wieber zu ertampfen, aber vergeblich. - 3m Jahr 701 v. Chr. führte Gancherib in ben norblichen Gebirgen Rrieg. Befonbere mertwurbig ift ein Feldzug gegen Elibis, bas Rawlinfon auf bas nördliche Medien und Adserbibschan beutet. Der Name bes Ronigs, Aspabara, wie ber feiner Stadt Marutarta find offenbar arifch. Ein großer Theil feines Gebietes warb mit Affprica vereinigt. Unter Die Statthalterschaft von Charchar ober Ban Rellte Sanderib "eine ber bebentenbften Stadte", welche burch Affprier wieber bevölfert und Beth-Sennacherib genannt wurde. Bou hier aus jog er nach Medien und erhielt Tribut. Seine Behauptung, baß

vorfen habe, tann fich nur auf ben bflichen Theil Mediens beziehen und bestätigt alfo ben Abfall beffelben nach bem Tobe Tiglath Pilefers.

Die Thaten bes britten Jahres find außerft wichtig, weil fie une einen vorzüglichen hiftorischen und chronologischen Salt liefern. Sancherib zog nach Sprien. Lulipa, König von Sibon, war abgefallen; fein Rand mit einer großen Angahl anberer Stabte ergab fich aber schnell. Un feiner Stelle fette er einen gewissen Tubaal ale tris butoflichtigen Bafallen ein. In ber Rabe von Tyrus erfchienen bas rauf bie Ronige ber Ruftenftabte, bulbigten und gabiten Tribut. Rur Sitfa von Ascalon fehlte. Ihn ju guchtigen, brach Sancherib gen Cuben auf, eroberte bie Stadt und führte ihn, bie Gotter feines Baufes, feine Schape, Gohne und Tochter nach Rinive ab. 3m herbft beffelben Jahres 700 v. Chr. jog er gegen bie Stadt Efron, welche bie affprifche Befagung vertrieben, fich an histia von Juba angeschloffen und "beffen Gotte Berehrung bezeugt hatte." Da erfchien ein heer bes Konigs von Egypten und Mirucha (Merve, Methiopen), und es tam zwischen ihm und Sancherib bei Allachis (Ladifd) jur Schlacht, welche biefer gewann und ben Ruhrer töbtete. Darauf nahm Sancherib Etron weg und fandte bie Gefangenen und Schate ale Beute nach Ninive. hielia von Juba aber unterwarf fich immer noch nicht. Sancherib plunberte beghalb 46 seiner befestigten Städte und zahllose von ihnen abhängige Ort-Schaften. "Doch ließ ich ihm Jerufalem, feine Sauptftabt, und einige ber unbedeutenderen Plage in ihrer Umgebnng." Die übrigen aber entzog Sancherib feinem Staat und vertheilte fie unter bie von ibm eingesetzen ober unterworfenen Konige von Astalon, Afchob, Ctron und Gaga, aber unter ber Bedingung eines erhöhteren Tributes. "Alls nun hieka anch bem fich nicht unterwarf," fagt Sancherib in feinen Inschriften weiter, "entführte ich bie gange Bevolkerung, bie anfaffige, wie bie umbergiebenbe, welche um Berufalem berumwohnten, mit 30 Talenten Goldes, 800 Talenten Silbers, die Schape der Bor-

nehmen bes hofes hezetia's und ihrer Tochter mit ben Beamten feines Pallaftes, mannlichen nub weiblichen Stlaven." - "3ch tehrte nach Rinive jurud und betrachtete biefe Beute afe ben Tribut, welchen er fich weigerte, mir zu gahlen." Bon ber Nieberlage, welche er burch eine Peft, ben Burgengel Jehova's, erlitt, melbet er Richts, mas bei bem Zwed feiner Unnalen nicht verwundern barf. Rad Berobot ware vor Pelufinm bes Rachts ein ganges heer Feldmaufe in bas affprifche Lager gefommen, hatte Rocher und Bogen gernagt und fo bie Feinbe Egyptens unschadlich gemacht. Der Ronig Sanacharibos fei barauf mit feinem Beer entflohen und Biele babei umgetommen. Die Bibel ergablt, Sistia habe bem Sandjerib feine Unterwerfung angeboten. Der Konig von Afchur nahm diefelbe an gegen eine fchwere Summe Gelbes. Als histia biefelbe bezahlt hatte, fanbte Sanderib trogbem ein heer unter brei Felbherren gegen Jerufalem, welche ben Ronig und fein Bolt zur volligen Unterwerfung auffoberten. In feiner fürchterlichen Angft fandte nun Sieffia Boten an ben Propheten Jesaias, um ihn um Rath gu fragen. Der Prophet ließ histig als Ansspruch Jehova's verfanden: Fürchte bich nicht, ich will es bem Ronig von Afchur in den Ginn geben, daß, hort er ein Gerücht, \*) er heimtehre in fein Land. Balb barauf tam ber Engel bes Ewigen über bas Lager Afchurs und erfchlug 185,000 Mann.

Außer dieser Pest, war es also ein Gerücht, welches die Affyrier zur Umfehr bewog, ohne Zweifel die Nachricht von den Fortsschritten der Meder, welche damals immer noch nach Herodots Ausdruck "als tapfere Männer um ihre Freiheit stritten." Denn nachdem Flavius Iosephus den eben geschilderten Feldzug des Sancherib und die darauf folgende Krantheit des Königs Histia erzählt, sagt er:\*\*) "Um dieselbe Zeit wurde die Herrschaft der Affyrier durch die Meder vernichtet." Dieses Ereiguiß ist wohl identisch mit der Wahl des Dejokes, der ohne Zweifel im Freiheitskampf gegen die Affyrier der

<sup>\*)</sup> S. H Ron. 19, 7.

<sup>\*\*)</sup> Antiquit, IX, 4.

hauptanfihrer gewesen mar, jum Erbtonig über gang Mebien, und mit bem endlichen Gieg beffelben unter feiner herrschaft.

Eine weitere Folge der furchtbaren Berluste, welche so Sanscherib erlitten hatte, war die Rucktehr des vertriebenen Merodach Baladan nach Babylon. Der helbenmuthige Widerstand des kleinen judischen Staates hatte demselben eine solche Achtung verschafft, daß Merodach Baladan, welcher von der damaligen Krankheit Hiskia's hörte, demselben Briefe und Geschenke übersandte \*). Hiskia freute sich darüber und ließ die Abgesandten in all seinen Schahkammern und Zeughäusern herumführen. Als Iesaias, der durch die Mahrheit seiner Sehersprüche sich am hofe hohe Achtung und Einfluß verschafft hatte, davon hörte, da durchdrang sein Blick von Reuem den Schleier der Zukunft und er sah die künstige Riesengröße des damals noch kleinen und machtlosen Staates. "Alles von deinen und beiner Bater Schähen" weissagte er dem König, "wird dereinst weggeführt und beine Söhne werden nach Babel geschleppt und zu hossbedienten gemacht werden im Pallaste des Königs."

Für dieses Mal konnte aber Babylon seine Selbständigkeit noch nicht behaupten. Schon 699 v. Chr. vertrieb Sancherib ben Inschriften zufolge Merodach Baladan wieder, verwüstete Chalda mit Fener und Schwert und sehte seinen Sohn Afarhabdon (Afordanes) als Unterfonig über bas Land.

Bon ber höchsten Wichtigkeit find bie Annalen bes fünften Jahres (698 v. Chr.), welche Rawlinson in seinem Abrif (Gump. S. 34) leiber nur sehr kurz berührt. Sie melben nämlich einen Krieg in weiter Ferne gegen bas Bolt ber Tochari, welche bas Land Sabbura bewohnen. Jener Name erscheint bereits auf ben egyptischen Denkmälern Sethos bes Großen unter ber Form Tutharu und bezeichnet bis auf ben heutigen Zag bie Bewohner bes alten Baktriens. Wir haben also auch ein monumentales Zengniß

<sup>&#</sup>x27;) II Kön. 20, 12 ff.

für bas Emportommen ber battrifden Macht, bem Affprien nnmöglich gleichgultig gusehen konnte.

Rach Beendigung biefes Arieges zerstörte Sancherib mit Sulfe phonikischer Seeleute eine chaldaische Rolonie an ber arabischen Ruste, welche für die babylonische Rebellenpartei der Pauptsammel und Stütpunkt geworden war. Bon biesem Seezug über den persischen Golf brachte Sancherib ungeheure Beute nach Ninive zurück, welche ihm die Mittel zu prachtvollen Banten, vorzüglich in Ausundschick gewährte. Zum Bau eines seiner Pallasse verwendete er nach seiner eignen Angabe 360,000 Gefangene.

Auch Kilitien scheint sich nicht gutwillig dem affprischen Joche gefügt zu haben. Denn griechische Schriftsteller berichten von einer Bezwingung dieses Landes durch Sancherib\*). Dem Eusebios zu folge erbaute er daselbst die Stadt Tarsos nach dem Muster von Babylon, so daß es von dem durchströmenden Kydnos in zwei Theile geschieden wurde, wie Babylon burch den Euphrat. Es ist unter diesem Ban wohl nur eine Erweiterung und Reubevöllerung zu verstehen. Merkwürdig sind die Nachrichten von der Niederlage einer griechischen Armee und Flotte in Kilikien. Zum Andenken daran soll Sancherib auf dem Schlachtseld eine eherne Statue von sich mit einer Inschrift in chaldäsischer Sprache errichtet haben, und in der That sahen die Begleiter Alexanders des Großen noch beide in der Rähe von Anchiale\*\*).

Sancherib fand, wie Jesaias geweissagt hatte \*\*\*), seinen Tob auf gewaltsame Weise. Als er im Tempel seines Gottes Assarac ober Risroch opferte, erschlugen ihn zwei seiner Sohne. Usarhaddou zog auf die Rachricht hiervon mit einem Heer von Babylou heran, zwang seine Brüder zur Flucht in die armenischen Gebirge und bestieg selber den Thron der vereinigten Reiche.

<sup>\*)</sup> S. Dar Dunder, Gefch. bes Alterth. I, G. 446, 2. Mufl.

<sup>\*) &</sup>amp;. Mar Dunder a. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> II Kön. 19, 7.

#### Usarhaddon. \*) (680—667 v. Chr.)

Er war ein triegerischer Fürst, wie feine Borfahren. Phonifien, Sprien, Rleinaffen, Armenien, Medien, Suffana und Babylon fühlten ben Inschriften gufolge bie Starte feines Urms. Den Arabern von Ebom gab er eine Ronigin aus feinem Saufe. Gein bebeutenbfter Kelbjug mar ber gegen Egypten, in welchem er fiegreich gemefen fein muß, ba er in ben Inschriften fich ben Titel eines Eroberers von Egupten und Methiopien beilegt. Bei biefer Gelegenheit mochte es auch fein, daß er ben Ronig Manaffe, welcher 684 v. Chr. feinem befferen Bater Sietia auf bem Thron gefolgt mar, mit vielen Bornehmen in Retten nach Babylon abführen ließ, aber balb wieber frei gab. Gleich feinen Borfahren fuchte Afarhabbon fich bie Berrichaft über Juda baburd ju fichern, bag er in biefem Staat affprifche Rolonieen anlegte. Roch jur Zeit bes Raifere Artaxerres I ruhmten fich bie Bewohner berfelben, niemals auf judifche Beife geopfert an haben \*\*). Den Beutegewinn feines fprifden Feldjugs verwendete er jum Aufban bes prachtvollen Gudweftpallaftes in Chalah-Rimrub, welcher in feinen Ruinen reiche Ausbeute gemabrt.

## Saosduchin, sein Sohn, (667—647 v. Chr.)

wird auch Samuges genannt. Seinen inschriftlichen Namen lies't Ramblinson Ashur banispal\*\*\*). Er hat viele und fostbare Dentmäler hinterlassen, besonders zwei herrliche Tempel in Rinive, deren Stulpturen zu den kostbaren Erzeuguissen affprischer Kunst gehören. Die an den Wänden dargestellten Jagdsceuen namentlich nennt Rawkinson "vollkommen schön in Zeichnung und Ausführung." Schonoben (S. 47)

<sup>\*)</sup> C. Rawl. Mugeb. Mugem. Beitung Rr. 163.

<sup>&</sup>quot;) 6. Esta 4, 2.

<sup>&</sup>quot;") S. Lugsb. Migem. Beitung a. a. D.

haben wir bes überaus wichtigen Fundes einer formlichen Bibliothet Saosduchin's gedacht. Nach Rawlinson umfaßt sie alle Zweige der ben Affpriern damals bekannten Wissenschaften. Wenn sich dies bestätigt, dann durfen wir die Entbedung ein welthistorisches Ereigniß nennen.

#### Das medische Reich.

Debien, bas fich in feiner weiteften Ausbehnung von bem affr rifden Granggebirge Bagros im Weften bis zur Bufte Rumir im Dften erftredt, im Norden an ben Arares, im Guben an bie perfifchen Grangberge ber Paradoatrastette graugt, bilbet an Flachengehalt, wie durch feine hiftorische Wichtigkeit einen ber bedeutendften Theile von Bran. Es zerfällt in fich wieber in zwei Bebiete, von welchen bas eine in überwiegenbem Maage Berge und Apenland, bas anbere jum großen Theil hochebene ift. Erfteres, bas heutige Abferbidfchan, bilbete in fruheren Zeiten ohne Zweifel einen Theil Affp riens (im meiteren Ginn), warb aber fpater ju Debien gerechnet. Cein gebirgiger Charafter verleiht ihm eine außerordentliche Dannigfaltigfeit ber Rlimate und Erzeugniffe. Den eigentlichen Rern von Abferbibichan bildet bas Gebiet bes Spauta. jest Urmiafee's, mit reigenden Ufern von der hochsten landschaftlichen Mannigfaltigfeit. Gublich von Abserbidschan greift Mebien hinuber in bas Stromgebiet bes Tigris, indem Bagiftana, b. i. Gotterland, ben Dberlauf insbefondere bes Choaspes umfaßt, ebenfalls ein burchaus gebirgiges land. Der zweite eigentliche haupttheil Mebiens umfaßt bas heutige Frat Abichem, beffen westliche Granze burch bie Bas ferscheibe bes Tigriegebietes gebilbet wirb. Alle Kluffe biefes Lanbes find nur unbebeutenb, fliegen fast nur in westöftlicher Richtung und verlieren fich im Sand ober in ben Salgfumpfen ber großen iranischen Bufte. Diefes Gebiet von Mebien fpielt in ber Geschichte bie hauptrolle. hier lag bie uralte und berühmte Stadt Aspadana, bas heutige Jopahan. Außer ihr hat und ichon ber Schachenameh befonbers Rhaga und Rum als Zentralpuntte medischer Fürstenthamer namhaft gemacht. hier bestand schon im 21sten Jahrhundert v. Chr. ein Ronigreid, welches bamale burch Ninos feinen Untergang fand. Rach ber Auflofung bes altaffprifchen Reiches gewann es feine Gelbib ftanbigfeit und Macht ber Art wieber, bag feine Ronige in ben Liften als affprifche herricher ericheinen. Dit ben Egyptern mußte es aber schwere Rriege führen und wird auch auf ben Monumenten am Ril ermahnt. Rhamfes b. Gr. unterjochte es, jeboch nur fur eine beschrantte Beit. Den Perfern jufolge mar es Rameh, ein Ochmieb von Ispahan, welcher zuerft gegen Gohat bes Banner bes Aufruhre erhob und daher von Feridun mit Ispahan belehnt wurde. Ihm folgte Raren, beffen Bebiet fich auch über Choraffan ober Parthien erftreckt haben foll. 922 v. Chr. nach bem Feldjug gegen Mafenberan marb enblich bas Saus Gubers von Ramus mit Ispahan belehnt. Spater werben auch Rum und Rhaga ale in feinem Befig ermahnt. Die 78 Gohne und Enfel bes Gubere bebeuten wohl nur ebensoviele fürstliche Geschlechter in bem gebirgigen und alfo jebenfalls fehr getheilten Medien. Wir fahen, bag im Anfang bes achten Jahrhunderts v. Chr. biefes haus eine folde Machtstellung im affprifden Reich gewann, daß es fogar über ben Raiferthron verfügte. In ben barauf folgenben schweren Rieberlagen burch bie Turanier ging aber ein großer Theil ber Geschlechter zu Grunde und mit bem Tobe Tiglath Pilefers ftarb auch bas gefammte Bafallenhaus Mediene aus. Rur Ruham wird noch als Cohn bes Gubere erwähnt, offenbar aber in Berwechslung bes medischen Reiches mit bem spataffprifchen. Rach bem Abfall Irans von Affprien, murbe auch ber dftliche Theil Mediens frei, der westliche blieb noch unter ber unmittelbaren Gewalt ber Affprier. In jenem mar bem herobot gufolge noch tein gemeinsames Oberhaupt, sonbern er mar in viele Gauen gersplittert. Die Reilschriftannalen bes Sancherib und bie Marhab. bond beweisen, bag Affprien feine Anspruche auf herrschaft über 24 Rruger Affpr. Beidichte.

bas Land nicht gutwillig aufgeben mochte. Die Deber hatten aber an

#### Dejotes (709-656 v. Chr.)

ein gemeinsames Dberhaupt gewonnen, welches fie 709-699 v. Chr. nur theilmeife und ale Richter, bon 699 aber, in welchem Jahr wir von Klavius Josephus ben ganglichen Abfall Mediens bezeugt fanden, 43 Jahre lang als Ronig beherrschte, bis 656 v. Chr. Um feine durch Bolkswahl gewonnene Gewalt zu befestigen, umgab sich nun ber neue Ronig mit einer Leibmache von Langentragern. Dann grunbete er auf einem Sugel bie feste Burg von Etbatana, welche ben Rern fur bie Stadt bilbete, die er in fieben Ringen um die Burg ber anlegen ließ. Darauf feste Dejotes ein fo ftrenges Bermoniell feft, als es nur jemals am affprifchen Raiserhof üblich gewesen fein tonnte. Er felbft machte fich unfichtbar por ben Augen bes Bolles und vertehrte mit feinen Unterthanen nur noch burch Boten. Auch in Bezug auf bas Recht mar von Deffentlichkeit und Mundlichkeit teine Rebe, fondern ein Jeber mußte feine Rlage zu Papier bringen und bem Sbnig übersenben, ber nun ebenfalls schriftlich entschieb. Much eine geheime Polizei fehlte in dem jungen Staate nicht. Rach Berodot (I, 100) hielt Dejotes Spaber und horcher burch bas gange Land. Dach ihm ward Ronig fein Cohn

#### Phraortes \*) (656-635 v. Chr.)

Dieser dachte bereits an Ausbreitung der medischen Herrschaft über die Grenzen des Landes. Zuerst zog er gegen die Perser, welche südlich am Parachvatrasgedirg an Medien angrenzen. Er überwand sie und vereinigte Persis mit seinem Reich. Durch das rüstige und triegerische Hirtenvolf, das dieses Land bewohnte, verstärft, wandte sich Phraortes hierauf gegen die übrigen Bölker Irans und unterjochte sie eines nach dem andern. Die hegemonie Baktriens war also nur von kurzer Dauer. Auch die hauptstadt Elbatana scheint diesem kräftigen Fürsten viel zu verdanken. Das Buch Judüh

<sup>\*)</sup> Eigentlich Fravartlsh.

schreibt nämlich bem Phraortes, ben es Arpharad nennt, grabezu bie Erbauung ber Stadt gu. Jebenfalls hatte fie Dejotes nicht vollenbet, wie sie spater bestand und wir durfen beghalb beide Rachrichten neben einander gelten laffen. Die Beschreibung, welche uns bas Buch 3w bith gibt, betrifft hauptfachlich bie Festungewerte, über beren Umfang und Starte es Unglaubliches berichtet. Die Mauern maren aus maffiven Quabern, flebzig Ellen hoch und breißig bid. Die Thurme hatten eine Bobe von hundert Ellen und zwanzig Ellen Dide. Go tropte Arpharab, fagt bas Buch Jubith, nachbem er viel gand unter fich gebracht auf seine Macht und große heerestraft. (Jub. 1-6.) Da gebachte er baran, ben alten Kampf zwischen Iran und Affprien als herricher Grans endlich burch Baffengewalt gur Entscheidung ju bringen. Affprien aber war damals noch in gutem Stand, fagt herodot, Die Boller an ben Ufern bes Euphrat, Tigris und Sp. bafpes halfen ihm, berichtet bie Bibel. In bem großen Felb, Ragau genannt, welches "vor Beiten Arioch, bem Ronig von Elaffar, gehört hatte," trafen fich bie heere ber Affprier und Deber. Die lehteren erlitten eine furchtbare Nieberlage und Phraortes selber fand dabei feinen Tob 635 v. Chr. 3hm folgte fein Gohn Aparares, 635-595 v. Chr.

#### Weftafien

von ber Ragauer Schlacht bis zur Berftorung von Rinive.

Der assprische König, welcher, ohne Zweisel durch seinen Feldsherrn Holo sernes, für diesmal noch Assprien vom Untergang gestettet hatte, heißt in dem astronomischen Kanon Chinsilsadan, im Buche Judith, wie es scheint, durch Verwechslung Nebukadnezar. Rawlinson hat einen Königsnamen gefunden, dessen Lesart offenbar unrichtig ist; der Rame des Kanon ist acht assprisch, indem die Götster It und Adan darin vorkommen.

#### Chin : il : adan. (regierte von 647-626 v. Chr.)

Das Buch Judith Datum für bie Rieberlage ber Deber auf bem Ragauer Feld fein zwölftes Jahr an. Da Chin-ilaban nach bem aftronomischen Ranon 647 feine Regierung begann, fo ift fein zwölftes volles Jahr 635 v. Chr. genau basfelbe, mel des fich auch aus ben Angaben Berobots fur ben Tob bes Phraortes in eben jener Schlacht ergibt. Diefer Umftanb ift vorzüglich geeignet, bem Buche Judith Glaubmurbigfeit zu ver-Teihen. Durch jenen Gieg über bie machtigen Meber, berichtet basfelbe, ward bas Reich ber Affprier machtig und bas Berg bes Konigs ftolg. Er gebachte ber Große feiner Bater und befchloß ihre Macht wiederherzustellen. Und er fandte Boten nach Kilitien, Damastus, Samaria, Jerusalem bis an die Granze bes Mohrenlanbes. allenthalben murben feine Gefandten übel empfangen und mit Schande wieder heimgeschickt. Da ergrimmte Chin-il-aban und schwur Rache an ihnen bei seinem Königsthron und Reich. Gin Jahr nach ber Schlacht im Ragauer Felb 634 v. Ehr. befragte er feine Beifen, Vornehmen und hauptleute um ihren Rath. Ale Alle gum Rriege ftimmten, gebot er feinem Feldhauptmann Bolofernes gegen alle Reiche im Westen auszuziehen und sie feinem herrscherges bot zu unterwerfen. Das Bolt gehorchte bem Befehl feines Ronigs und ruftete. Ein heer von 120,000 Mann ju Fuß und 12,000 Schützen ju Rog mit ungahligen Rameelen, Ochsen und Schafen, welche Borrathe trugen und felbit zum Borrath bienten, jog aus von Minive. Zuerft manbte fich holofernes gegen Rilifien, gerftorte bie Stadt Melothi und plunberte Zarfos. Dann jog er über ben Guphrat, zerftorte alle feften Stabte bis zum perfifchen

<sup>\*)</sup> Joh. v. Sumpach gebührt bas bebeutenbe Berbienft, biefes fogenannte apolrophische Buch als eine schähdebare hiftorische Quelle nachgewiesen zu haben. S. seine Beitrechnung ber Babylonier und Affpriet S. 161 ff.

Meerbufen und führte Frauen und Rinder mit unermeglichen SchaBen ale Beute fort. Bur Beit ber Ernte brach er auf gen Damaefus und verbrannte alles Getreide auf bem Felbern. Entfegen erfaßte alle Lander ringsum, und alle Fürften von Kilifien, Mesopotamien, Surien und Afrita fanbten Botichaften an ihn, erboten fich, Chin-ilaban, bem großen Ronig, in Gehorfam ju bienen und baten um Schonung. Solofernes nahm ihr Anerbieten an, haufte aber bennoch wild und graufam wie guvor. Denn Chin-il-aban hatte ihm geboten, alle Gotter ju vertilgen, bamit fein Gott mehr verehrt werbe, als er felber. Balb brang bas Gerücht von feinem Unnahen auch nach Jerufalem. Bier mar bamale Ronig Jofia ber Entel Manaffe's und Cohn Amone \*). Als fein Bater burch eine Berichmorung 639 v. Chr. um's Leben gefommen, mar Jofia erft acht Sahre alt. Jest ftanb er in feinem gwölften Jahr, unter ber Bormunbichaft bes Sobenprieftere Jojafim. Ifrael war bamale mit Suba wieber vereinigt und bas Reich in gutem Stanb. Die brobenbe Befahr erfullte aber Alles mit Entfegen. Im gangen gant Ifrael ruftete man, befestigte eilende bie Stabte und schaffte Borrath hinein. Der Hohepriester ließ die Engpaffe auf der Straße nach Jerusalem befestigen und es warb ein allgemeines Faften und Gebet ausgefchrieben.

Bei der festen Stadt Bethulia im nördlichen Ifrael traf Holo fer nes zuerst auf Widerstand. Er umlagerte sie mit 132,000 Mann Kerntruppen ohne die Hulfsmannschaft, zerstörte die Wasserleitung und ließ auf den Rath der Ammoniter und Moaditer in seinem Heer alle Brunnen bewachen. So mahrte es zwanzig Tage, da gerieth Bethulien in furchtbare Noth. Als der Wassermangel unerträglich ward, bestürmte das Voll die Aeltesten und Ansührer, mit den Asseriern Frieden zu schließen. Iosia, der die Stadt besehligte, bat die Menge, nur noch fünf Tage sich zu gedulden, alsbann werde er die Stadt übergeben. Nun war damals eine junge, reiche und sichne

, , T

<sup>\*)</sup> Jub. 8, 28, 13, 23.

Witwe in Bethulia, Judith mit Ramen. Als fie von Josias Entsichluß hörte, ba wandte fie fich an die Aeltesten, ermahnte fie zum Ausharren und erbot sich, Juda zu befreien. Sie schmückte sich wie eine Braut auf das tostbarfte und ging, von ihrer Ragd Abra besgleitet, unter den Segenswünschen der Aeltesten, vor das Thor in das affprische Lager. Die Borposten der Feinde sielen sie an und führten Judith zu ihrem Feldherrn Holosenes.

hier gab fle an, ihr Bolt fet vor hunger und Durft bem Untergang nahe und fie felber fei entflohen, um es ben Affpriern anguzeigen. holofernes warb von ihrer Schonheit und ihrem Berftanb fo bezaubert, bag er fie bei fich behielt, ihr freien Gin- und Musgang gestattete und felbst erlaubte, ben judifchen Befegen gemäß zu leben. Um vierten Tag ließ er fie einlaben, ju ihm ju tommen. Er af mit ihr und trank in seiner wollustigen Erregung mehr, als fonft. In ber Racht, ale bie Diener trunten fich entfernt und ihren herrn mit 3m bith alleingelaffen, nahm fie bas Schwert bes Solofernes, ber in feiner Trunkenheit eingeschlafen war, von ber Gaule herab und hieb ihm bas haupt ab. Sie stieß basselbe in einen Sack, gab biefen ihrer Magb Abra und kehrte heimlich in bas jubische Lager zurud. Mit Freude vernahmen bie Welteften ber Stadt ihre Rudfehr. Jus bith ergahlte ihnen ben Tob bes Bebrangers und wies fein haupt vor. Dann rieth fie, gegen Morgen einen Angriff auf bas affprifche Lager ju unternehmen. Die Bethulier befolgten ben Rathund fielen aus mit ihrer gangen Macht und furchtbarem Geschrei. Das affir rifche Lager gerieth in Allarm, Die Sauptlente fturmten nach bem Feldherrngelt und fanden den holofernes hauptlos in feinem Blute liegend. Da tam Entfegen über bie Affprier, bie Ordnung lofte fich und balb floh bas gange heer in wilber Berwirrung. Die Juben erbeuteten bas Lager mit ungeheuern Schapen und Borrathen. die Affprier mitnahmen, ward ihnen auf ber Flucht abgejagt und bas gange land murbe reich von ber Beute. Die Ifraeliten aber ehrten die Judith hoch und feierten ben Tag biefes Sieges hinfort burch ein großes Fest.

£ ( , ,

So schmachvoll endete ber lette Versuch Affpriens, fich zur einstigen Weltmacht wieder emporzuschwingen. Balb brohte die Gefahr, welche es wenige Jahre zuvor noch glücklich abgewehrt hatte, von Neuem.

Kyaxares, Sohn bes Phraortes, war noch friegerischer als sein Bater. Unter ihm erholte sich die Macht ber Meber von jenem schweren Schlag auf dem Raganer Felde bald wieder. Herodot sagt von ihm, er habe zuerst die Bölter Assend in Schaaren und Hausen abgetheilt; vorher hatte Ales bunt durch einander gekampft. Diese Angabe wird durch die assprischen Denkmäler widersegt, welche von einer durchaus geordneten Kriegführung schon in sehr früher Zeit Zeugniß geben. Die Beränderung, welche Rhaxares im Heerwesen vornahm, mag darin bestanden haben, daß er zuerst die Wagen besseitigte oder doch unterordnete und die Wassen des Fußvolkes und der Reiterei in hauptsächliche Unwendung brachte. So gerüstet, beeilte er sich, die von den Asspriern erlittene Niederlage zur Rache für seinen Bater und zur Vernichtung des assprischen Reiches zu benutzen.

Mit der gesammten Macht seines Bolles und seiner Provinzen zog er gegen Rinive, bestegte die Affprier in einem Treffen und umslagerte die Stadt. In dieser Noth mochte dem Chiniladan kein Ausweg bleiben, als die Hülfe der stythischen Nomadenhorden, welche damals am Kautasus und in Südrußland zu großer Macht gelangt waren. Unaufhaltsam brachen ihre Gewalthaufen über den Kautassus und vom kaspischen Weer her mit einem Mal über Asien herein, sowie es geweissagt der Prophet Habatut: ") "Sehet euch um unter den Völkern und schauet; denn ein Wert errichtet der Ewige in eueren Tagen, ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt wird. Denn siehe, ich lasse ausstehen die Chasim, \*\*) das Bolt, das erbitterte und ungesstüme, das nach den weiten Räumen der Erde zieht, Wohnste zu erobern, die nicht sein sind. Schrecklich und furchtbar ist es; denn von ihm selber ausgehet sein Recht und seine Hoheit. Und schneller

(1)

<sup>\*)</sup> Der allgemeine Brethum, ale ob biefe Beiffagung fich auf bie Babplonter beziehe, ift wieberlegt von 3. v. Gumpach, Beitrechnung etc. G. 18 ff.

<sup>&</sup>quot;) Statt bes fehlerhaften Chasbim, f. unten im folgenben Abichnitt.

sind als Parder seine Rosse und reißender als Abendwölfe und aus breiten sich seine Reiter; aus der Ferne kommen sie, fliegen herbei, wie ein Adler, der zum Fraße stürmt. Es treibt Spott mit Rönigen, und Fürsten sind ein Spiel diesem Bolk, es lacht jeglicher Beste und wirft Erdwälle auf und hat sie eingenommen. Dann braufet es bahin, ein Sturm, und ist er vorüber, so ist Alles wüst; diese seine Kraft beimessend seinem Gott."

So brachen bie Stythen ein in bas medifche Reich, welches fich bamals bereits weit gegen Norben ausgebehnt hatte. 216 Ryarares bie Botschaft erhielt, ba blieb ihm nichts Anderes übrig, als bie Be lagerung Ninives aufzuheben. Er marfchirte mit feinem Beere ben Reind entgegen, erlitt aber eine furchtbare Nieberlage. Das Meber reich ging in Trummer und bie Stythen breiteten fich fiegenb und erobernd aus über gang Westaffen. Im breigehnten Jahre bes Konigs Joffa, 627 v. Chr., mar es, als ber Prophet Jeremias, jum erften Mal auftretend, Palastina's Berheerung durch die Sorben von Die ternacht her weiffagte \*): "Erhebet bas Panier nach Bijon bin, flüchtet, wartet nicht, benn Unglud laffe ich fommen ans Rorben und großes Unheil. Es fleigt herauf ber Lowe aus feinem Didicht mb ber Bollerverheerende bricht auf, tommt heran von feinem Orte." Die Erfüllung folgte ber Bertundigung auf bem Fuße. Gang Spriet ward bie Beute ber Stythen. "Bor ihnen her zehrt Feuer," fagt bit Prophet Joel \*\*), "hinter ihnen ber brennt bie Flamme; wie ein Gar ten Eben ift bas Land vor ihnen, hinten eine obe Bufte und Richts entrinnt ihnen. Berheert ift bas Gefilb, ber Boben tranert, ju Cham ben ber Moft, verwelft bas Del."

Ueber diesen Einbruch ber Stythen im palästinischen Sprien be richtet auch Herodot\*). Als sie Egypten gleichfalls mit dem Schick sal Asiens bedrohten, kam ihnen ber König Psammetich entgegen und bewog sie durch Bitten und Geschenke, sein Land zu verschonen. Auf

. . .

<sup>\*)</sup> Berem. 1, 3. 14; 4, 6. 7; 5, 15 ff.

<sup>&</sup>quot;) Joel 1, 10 ff. 2, 3.

<sup>\*\*\*) 1, 105.</sup> 

bem Rückzug plunderte ihr Nachtrab noch ben Tempel in Ascalon. Dann warfen fie fich von Neuem auf Westasien und machten es ginds bar lange Zeit. Wo fle felber fich festfesten, ba herrschten fle mit graufamen Uebermuth; außer bem regelmäßigen Bins mußten bie Unterjochten noch willführliche Auflagen tragen und auch bies genugte nicht. In Saufen jogen bie Gtuthen burch bie ganber und raubten, mas noch übrig mar \*). Eine folche Gewaltherrichaft fonnte nur turgen Bestand haben. "Benn auch ber weintolle Rauber, ber rafende Mann, ber feine Beimath tennt", fagt ber Prophet Sabatut (II, 5 ff.), "ber weitaufgethan, wie bas Grab feine Bier, und ber gleich bem Tobe nicht fatt wirb, unterjocht hat alle Boller, und fich zusammengebracht alle Nationen; werben nicht biese alle einen Spruch über ihn erheben und eine Gleichnifrede, Rathfel auf ihn? und man wird fprechen: Webe bem, ber aufhauft, mas nicht ihm gehort! Merben nicht plotlich auffteben beine Beiniger und erwachen beine Qualer? und bu wirft ihnen jur Plunberung. Denn bu haft beraubt viele Bolfer, fo beraube bich ber gange Reft von Bolfern, wegen bes Blutes ber Menschen und ber Gewaltthat an bem Lande, ber Stadt und all ihren Bewohnern!"

Das erste Land, welches sich von dem Joche dieser Barbaren besfreite, war Medien. Kyarares benutzte ihre Bollerei. Er lub einen ihrer Sewalthausen zu Gaste, machte ihn trunken und ließ dann Alle zusammenhauen c. 620 v. Thr. Dann benutzte er die verzweiselte Lage aller benachbarten Bolker, um als ihr Befreier zugleich die alte Herrschaft wiederzugewinnen und noch weiter auszudehnen. Als er Armenien und Kappadolien unterworfen hatte, begegnete er hier am Halps einem mächtigen Reiche, welches ebenso gegen Osten sich auszubreiten strebte, wie Wedien gen Westen.

Als Syges den letten Nachkommen ber affprischen Herrscherfamilie in Ly dien gestürzt und durch Vermählung mit dessen Gattin sich legitim gemacht hatte, befestigte er sein Ansehen noch mehr, indem

(, ,

<sup>\*)</sup> Derobot 1, 106.

er bie Bestätigung bes belphischen Drakels fich erwarb. Dann unterwarf er bas benachbarte Dyffen und etliche ber griechischen Ruftenftabte, Milet und Smyrna vermochte er aber nicht zu bezwingen. Sein Nachfolger mar Arbys (681-632). In bie letten Jahre feiner Regierung fiel ber große Stytheneinbruch. Die Treren, ein kimmerisches Bolt, fielen, nach herobots Bermuthung von ben Stothen vertrieben, in Lubien ein und eroberten felbft bie Sauptftabt Sarbes. Nur bie Burg tounten fie nicht bezwingen. Sabyattes, Sohn und Rachfolger bes Arbys (632-620) befreite fein Land wieber und behnte seine Herrschaft weiter aus. In ben letten feche Regierungejahren führte er Rrieg gegen Dilet. Er flegte überall auf freiem Relde und vermuftete bas Bebiet, fonnte ber Stadt felbft aber nichts anhaben. Sein Sohn Alpattes (620-563) gab nach langen fruchtlofen Rampfen enblich ben Gebanten an eine Bezwingung ber machtigen Stabt auf und wendete feine Dacht gur Sicherung und Erweiterung feines Reiches im Often an. Daffelbe umfaßte ichon bie stammvermandten Bolfer ber Myffer und Rarier, außerbem Lytien, Phrygien und alles land bis jum Halysfluffe. hier an der jahrhundertejährigen Grenze bes affprifchen Reiches fließ er nun auf die Macht ber Meber.

Die Hauptkraft bes lydischen Reiches lag in der Arefflichkeit seiner Reiterei, worin es alle anderen Länder, selbst die Meder übertraf. Bon Wagenkämpfern ist also auch in Rleinasien nicht mehr die Rede. Der Arieg, welcher nun zwischen Aparares und Alpattes ausbrach, soll nach herodot\*) die Weigerung des Alpattes zur Beranlassung gehabt haben, eine aus Medien zu ihm geflüchtete Stythenschaar auszuliefern. Wir werden später noch darauf zurücktommen. Der Arieg dauerte fünf Jahre lang 615—610 v. Ehr. und ward mit wechselndem Glücke geführt. Im Jahr 610 endlich kam es am halps zu einer Hauptschlacht, welche durch eine plöpliche Gonnensunsterniß besendigt wurde. Der König von Kilitien und Nabopalassar, Fürst von

(1)

<sup>&#</sup>x27;) I, 73.

Babylon, benutten ben abergläubischen Schreck beider Parteien, eine Friedensvermittlung zu Stunde zu bringen. Der halps ward als Grenze beider Reiche bestimmt, Asthages, der Sohn des Kharastes, erhielt eine Tochter bes Lyderkönigs, Nebukabnezar, Sohn Rabopalassars, aber des Kharastes Tochter Ampitis zur The.

Die Urfache, weßhalb Babylon wiederum feinen unabhängigen Fürsten hatte, lag ebenfalls im Einbruch ber Stythen. Als namlich 626 v. Chr. Chinilaban gestorben war, sandte beffen Rachfolger

Sarat ober Sardanaval (626-606 v. Chr.).

nach bem Bericht bes Eusebios, einen feiner Großen, Rabopas laffar mit Ramen nach Babylon, um biefe Stadt gegen bie Dos maben zu vertheidigen 625 v. Chr. Der neue Statthalter benutte aber bie Gelegenheit bagu, fich fur unabhangig ju erflaren. Gleich bem alten Belitan ftrebte er nun, im Bund mit den machtigen Debern bas affprifche Reich zu vernichten und seiner jungen Berrschaft ungefahrbeten Beftand ju fichern. In ber That gelang es ihm, bie Meber nach Beendigung bes libbischen Krieges für feine Plane zu gewinnen. Rnarares rudte, burch biefe Bunbesgenoffen verftartt, mit feinen Franiern aufs Reue vor Rinive. Rur Gulfe von Angen, wie zwanzig Jahre vorber, tonnte Ninive retten. Diesmal mar es Egypten, bas fich feiner gegen einen Feind annahm, ber jugendfraftiger und also gefährlicher mar, als Alfyrien selbst. Im Jahr 608 v. Chr. marschirte Pharao Recho in Gile über bie Grenze. Der jubifche Ronig Joffa warf fich ihm entgegen, als dem Freund feines Todfeinbes, ward aber in ber Schlacht bei Degibbe befiegt und getobtet (II. Ron. 23, 29. II. Chron. 35, 20). Doch hatte fein Wiberftanb" bas egyptische heer so geschwächt, bag Recho seine Absicht nicht erreichen konnte. 216 er heranrudte, fandte ihm Rabopalaffar von Rinive aus ein Armeetorps unter feinem Gobn Rebutabnegar entgegen, um ihm den Uebergang über ben Euphrat zu verwehren. Bei Rarchemisch trafen beibe Beere auf einanber. Necho mart gefchlagen und jum Ruding genothigt. Die Belagerung jog fich nun

(1)

noch zwei Jahre hin. Im Jahr 606 v. Chr. enblich erfüllte fich bas Schickfal ber gewaltigen Stadt. Sarat fand feinen Lod in ihren Trummern, fast anderthalb Jahrtausende nach der ersten Grandung Minive's burch Minos, 630 Jahre nach ber Rengrundung von Chalah, 974 nach ber erften Zerftorung Ninive's burch Arpag. Go ward erfult bas Wort bes Propheten Zephanja. (2, 13-15) : "Der herr ftredt aus feine hand gegen Mitternacht und vernichtet Afchur und macht Rinive gur Debe, jur Durre wie bie Bufte. Und es lagern barin Beerben, alles Gethier in Schaaren; Pelitan und Rrote herbergen in ihren Rnaufen; Stimmen fingen in ben Wenftern, bie Pfosten find gerftort, bas Zebergetafel entblößt. Dies ift bie Stadt, die jubelreiche, die ficher gewohnt hat, die in ihrem Bergen fprach : 3ch bin es und feine mehr. Wie ift fie zur Buftenei geworben, Lagerplat bem Gewild! Jeglicher, ber an ihr vorüber giebet, gifcht und ichuttelt bie Sanb." Go lag bie einftige Beltgebieterin viele Jahrhunderte lang in Erummern, fo erblickte fle Xenophon auf bem Rudgug ber Behntaufend, ale eine "verlaffene Stabt" ohne felbft ihren Namen zu erfahren. Menschenhande hatten fie gerftort, bas Uebrige vollbrachte bie Zeit. Als eine Richterin war Rinive geset über viele Nationen, nur zu oft aber ward fie ihre Buchtruthe. Go verfündeten bie Propheten, vor allen Nahum, "ber Stadt bes Blis tes" ihre Zerftorung ale gerechten Bohn für fo viele Diffethaten. "Ueber bich verhangt ber Ewige", fagt Nahum, "tein Same beis nes Ramene bleibebir fortan. Aus bem Saufe beines Gottes tilg' ich gehauene und gegoffene Bilber; ich mache bir ein Grabmal, bag bu verachtet gewesen bist." Wie fann eine Wahrsagung vollstän-Diger in Erfullung geben, als bies mit Ninive geschehen ? Rann es für ein stolzes und ruhmfüchtiges Bolt eine furchtbarere Zuchtis gung geben, ale baß fein Tobfeind Iran es nicht blos vertilgte, fonbern felbst feinen Nachruhm ihm raubte, feine Geschichte erhielt, aber nur um ben eigenen, iranischen Ramen mit ihren Großthaten gu schmuden? Funfundzwanzig Jahrhunderte hatte jener Fluch auf ben Trümmern geruht. Die Lehmmauern ber Tempel und Pallafte hatten

(1

sich gelöst in formlose Massen und hügel gebildet, von benen Niesmand ahnte, daß eine Weltstadt unter ihnen verborgen liege. Da war es gerade jene Schrift, in welcher ber Fluch Jehovahs ausgessprochen ist, die den Bann wieder löste. Der Wunsch, durch das Zeugniß der heiden selbst die Worte der Bibel bestätigt zu sehen, war es, der die Engländer antried, mit der Zauberruthe europäischer Wissenschaft jene merkwürdige Kultur aus ihrem Grabe wieder zu erswecken. So möge denn der Rame Ninives in seine Rechte eintreten auch in jenem Buche, das vor Allen noch Kunde gibt über die Thaten und Leiden der assatischen Urzeit. So mögen denn die Minotscher, die Rawus, die Khosrev als afsprische Kaiser wieder eintreten in die Weltgeschichte, und die unsterblichen Klänge, mit welchen die Feindesnation sie als eigne Fürsten geseiert, seien die gerechte Entsschädigung für die lang erlittene Undill.

#### Die Sage von Bufchtasp.

In den Erzählungen des Schach-nameh von Rhodrevs Ende an macht sich eine bemerkenswerthe Charakterverschiedenheit gegen die früheren geltend, während sie dagegen mit den ersten von Rajos mord die Feridun mannigsach übereinstimmen. In diesen ersten und letten Stücken tritt nämlich das zoroastrische Element weit stärker hervor. Wie es scheint, bildete der mittlere Haupttheil von Feridun dis Lohrady ursprünglich ein eigenes Epos. Er hat nämlich einen sesten inneren Zusammenhang und eine gemeinsame Grundidee, welche mit der Gesammtidee von Rampf zwischen Licht und Finsterniß zwar leicht in Einklang gebracht werden konnte, aber für sich selbst schon ein poetisches Werf zu beseelen und zusammen zu halten geeignet ist. Es ist die Idee der Blutrache, welche auch unserem Risbelungenlied zu Grunde liegt. Die Kämpse zwischen Iran und Tus

ran bilden nämlich eine zusammenhängende Rette, in welcher gewiffe Blutthaten von beiben Geiten die Glieber bilben. Den Anfang berfelben und alfo bes ursprunglichen Epos bilbet Feridun's Bertheis lung bes Reiches unter feine brei Gohne und bie Ermorbung bes unfculbigen Gredich burch Tur. Auf Diefe Grauelthat bezieht fich Die gesammte folgende Geschichte, indem Iredich und Zur Ramengeber und gleichsam Reprasentanten ber beiben feindlichen Nationen finb. Den Tob feines Ahnheren Brebich rachte hierauf Dinoticher burch bie Ermordung Tur's; die lettere ward gefühnt burch Afrafab, indem er Minotscher's Gohn Ruber enthauptete und Iran unterjochte und verheerte. Sal und Rufthm aber vergalten ihnen mit gleichen Bermuftungen. Schon icheint ber rothe Faben in ber Regie rung bes Rawus abzubrechen, als mit einem Dal burch bie Ermorbung bes ebeln Gija wufch ber alte Rachetampf in feinen leitenben Erinnerungen und Ibeen scharfer ale je ju Tage tritt. Rufthm gieht gegen Turan, ermorbet mit eigner Sand ben Gohn bes Afraffab und macht Turan gur Bufte. Balb aber vergilt Ufrafiab burch einen furchtbaren Ginbruch in Gran. Endlich erscheint Rhosrev und bringt ben Jahrhunderte langen Rampf burch feine völlige Unterjochung Turans gu Ende und enthauptet ben Afrafiab mit eigner hand "jur Guhne fur Brebfch, Ruber und Gijamufch." Darnach folgt unmittelbar feine Bertheilung bes Reiches an bie Großen und fein Berfchwinden. Es ift hier ein fo fcharf martirter Abschnitt im Schachenameh, bag bie barauf folgende Untnupfung bes Lohrasp an Die früheren Raifer nur geeignet ift, nicht blos bas hiftorifche, fom bern auch bas afthetische Gefühl zu beleidigen. Der tiefe Ginbrud, welchen bie vorhergebenbe Gjene, Rhodrens Abichieb und ber Untergang feiner Belben hinterlaffen, wird baburch gewaltfam gefdmadt. hierzu tommt noch, bag an bie Stelle unferer feitherigen Lieblingshelben Rufthm, Guberd, Thus ic. 'gang neue Ramen treten und namentlich ber erftere nur am Enbe noch erfcheint, um burch feis nen Tob bas gange Epos in feiner fpatern Form abzufchliegen. Es geht hieraus alfo flar hervor, bag ein, wiewohl bebeutenber Geift ein

Epos aus ber heibnischen Zeit vorfand und auf eine geschickte Weife, burch hinzufügung ber Urgeschichte bis jum Anfang und ber fpate ren Geschichte bis jum Enbe ber 3000jahrigen Periobe bes Rampfes zwischen Demugd und Ahriman, baffelbe bem goroaftrifchen Religiones fustem auf bas engite ampaste. An historischem Gehalt mußten bie fpateren Theile bes Schachenameh ichon begmegen bebeutenbe Ginbufe leiden, weil fie bie Entstehung und ben Sieg ber joroaftrifchen Religion barftellen. Selbst bie Saffanibenzeit bot baher Alles auf, um bie Beschichte ber Saupthelben, inebesonbere bes Buschtaep, burch ben Reig ber Poeffe zu verschönern. Der Wetteifer ber goroge ftrifchen Ganger mit benen ber beibnischen Zeit ift jugleich ein völlig bewußter. Es tritt bies namentlich in bem Bestreben hervor, ben Saupthelben ber neuen Religion, Alefendiar, burch ben Glang feiner Thaten felbit Rufthm verbunteln ju laffen. Bum Behufe beffen erlaubten fich bie parfischen Dichter nicht blos Ausschmudungen wirklicher Begebenheiten, sonbern felbft willfurliche Erfindungen, welche fich als folche leicht nachweisen laffen. Go ift z. B. ber Zug bes Asfenbiar nach ber Erzstadt Rewindes lediglich eine Berschmelzung breier Abenteuer Rufthme, namlich 1) feiner Eroberung von Gie penb, 2) feines Zuges nach Masenderan burch bie Bufte, 3) ber Befreiung Bischen's aus beffen Gefangenschaft in Turan. Wir werben bies feines Ortes genauer begründen. Diefe Ausschmudungen geschahen hauptfachlich in ber Gaffanibenzeit. Es ergibt fich bies namentlich barans, bag gerabe in ben Gagen von Guichtasv und Abfendiar die schon in der Einleitung erwähnten germanischen Clemente vortommen, inebefondere aus unferer, ursprünglich jedens falls ibentischen Balber- und Siegfriedefage. " Abfenbiar, ber bi-

<sup>\*)</sup> Bon biefer burch Nebertragung erzeugten Sagenverwandtschaft ift bie ursprüngliche in der Ureinheit aller arischen Stamme begründete wohl zu unterscheiben und laßt fich auch unterscheiben. So eriftirt auch jene gers manische Balbersage in der That auch in den früheren Theilen des Schachenameh, aber so, daß die gegenseitige Ursprünglichkeit ganz unverstenndar ist. Wir werden uns an einem andern Orte naber darüber aus sprechen.

storische Smerbes, erscheint im Schach-nameh gleich Siegfried als Drachentobter. Weil Zoroaster bas heilige Wasser über ihn gegossen, ist er unverwundbar, bis auf die Augen, welche er dabei geschlossen hatte. Bekanntlich war Siegfried durch ein Bad im Drachenblut unverwundbar geworden bis auf eine Stelle am Rücken, auf welche ein Lindenblatt gefallen war. Balder war unverwundbar, weil alle Wesen von den Göttern in Sid genommen waren, ihn nicht zu tödten. Nur eine Mispel war vergessen worden und aus dieser verfertigte Lote den Pfeil, womit er durch den blinden hoder Balder en tödten ließ. Es ist dies offenbar dieselbe Sage, wie die von dem geseiten Ulmenzweig vom Meere von Tschin (Lobnorr), welchen Simurg dem Rusthm gab und den dieser alsdann dem Assendiar durch das verwundbare Auge schoß.

Auffälliger noch ift biefe Sagenübertragung in ber Ergahlung von Guschtasp, welche an historischem Gehalt baburch zwar viel einbuft, bagegen in anderer Sinficht fur und Teutsche an Intereffe ge winnt. Lohrasp hatte zwei Sohne, Guschtasp und Gerir. Bon ihnen mar jener ber beffere, aber vom Bater vernachläffigt. Darüber gefrantt, entschloß fich Guschtasp, ben battrifchen Sof ju verlaffen und nach Indien zu entfliehen, nach d'Dhffon 640 v. Chr. Gein Bruder Gerir holte ihn aber mit einer Reiterschaar noch gludlich in Rabul ein und bewog ihn burch Bitten und Berfprechungen jur Umtehr. Da Lohrasp aber in feiner Abneigung gegen ihn verharrte, entfloh er jum zweiten Mal und zwar nach Westen. fam fern im Reiche Rum an bas Meer, offenbarte fich bort bem Zolleinnehmer Bebeschwi und ward von biesem nach ber hanptftabt bes Reiches übergesett. Als er feine Baarschaft hier aufgezehrt hatte, zwang ihn bie Roth, fich feinen Unterhalt felbft zu suchen. Er wandte fich an bie Rathe bes Ryfar (Raifer) und erbot fich jum Staatebienft - fie wiesen ihn ab. Da tam er jum hirten bes Raifers, ber aber feine Heerben feinem Fremben anvertrauen wollte; hierauf jum Rameelhuter, biefer fand ihn ju vornehm endlich gur Werkstätte eines Schmiebes, mit Ramen Burab. Da

Suschtasp aufmerksam ber Arbeit zusah, ward bieser neugierig und bes fragte ihn barum. Der Königsohn gab sein Verlangen kund, Arbeit und Unterhalt zu finden. Da legte ber Schmied ein gewaltiges Stück Sisen auf den Ambos und gab ihm den Hammer in die Hand, um Kraft und Geschick zu erproben. Guschtasp fing an zu hämmern und schlug der Art brauf los, daß Eisen, Ambos und Hammer in Stücke sprangen. Das war dem Schmied viel zu theure Arbeit und er wies ihn ebenfalls ab. Endlich, der Verzweislung nahe, fand Guschtasp gastfreundliche Anfnahme bei einem Manne der Stadt, dem er seine Roth klagte.

Nun hatte der Kysar eine wunderschöne Tochter, Kutajun mit Namen. Da sie gerade im Alter der Bermählung stand, berief er eine große Bersammlung von Bornehmen und Geringen, damit sie einen Gatten sich wähle. Ein Strauß, dem Erforenen zugeworfen, sollte das Zeichen ihres Willens sein. Bon ungefähr kam auch Guschtasp hin und setzte sich in seinem Kummer still in einen Winkel. Als Kutajun ihn erblickte, erstaunte sie, denn solch einen Jüngling hatte sie im Traum als ihren Erwählten gesehen. Sie warf ihm den Strauß zu. Ueber diese geringe Wahl zurnte der Kysar und nur mit Mühe kounten seine Räthe ihn bewegen, seiner Tochter den Guschtasp zu geben, aber ohne Mahlschaß. Kutajun solgte auch so freudig dem Geliebten. Sie hatte kostdare Geschmeide genug, so daß sie von der ein Ertrag Beide leben konnten. Außerdem verlegte sich Guschtasp noch eisrig auf die Jagd. Bei solch einer Gelegenheit sand er einst auch den Bebeschwi wieder.

Bald geschah es, baß Mebrun, ein Großer bes kandes, beim Rysar- um dessen zweite Tochter anhielt. Dieser versprach sie ihm, wenn er im Walde Masesun einen furchtbaren Wolf mit Hörnern und Ebergahnen erlege. Mebrun wandte sich in seiner Noth an Bebeichwi, und dieser beredete den Guschtasp leicht, daß er für Mebrun die That vollbrachte. Als der Lestere dem Ansar die Tödtung des Ungeheuers durch seine Hand anzeigte, ließ dieser das Ungeheuer mit Ochsen herbeischleisen, gerieth in Erstaunen über dessen Größe

und gab dem Mebrun seine zweite Tochter. Run hatte der Kysar noch eine dritte. Um diese hielt ein anderer Großer, mit Namen Ahren, an. Auch diesem trug der Kysar ein schweres Werf auf. Auf dem Berg Test ile hauste ein gräulicher Drache. Diesen sollte er erlegen. Ahren wandte sich an Mebrun um Rath, der ihm unter dem Siegel des tiefsten Geheimuisses offenbarte, wer der eigentliche Besieger des Wolfes gewesen sei. Durch Vermittlung Bebeschwi's gelang es auch dem Ahren, den Guschtasp für die That zu gewinnen. Nach surchtbarem Kampf erlegte Guschtasp den Lindwurm und steckte dessen Jähne zu sich. Ahren aber ließ ebenfalls das Ungehener durch eine Wenge von Ochsen vor den Kysar schleppen und erhielt die Prinzessin zur Ehe.

Nun geschah es, daß einst der Kysar Spiele und Wettkämpse versanstalten und überall ansenfen ließ. Kutajun vermochte den Guschtasp, daran Theil zu nehmen. Durch seine Geschicklichkeit im Ballschlagen und Bogenschießen that sich der Königssohn der Art hervor, daß ihn der Kysar zu sich rusen ließ und um Stand und herskunft befragte. Guschtasp gab sich als seinen Schwiegersohn zu erstennen und sagte, er sei es, welcher jenen Wolf und den gräulichen Lindwurm getödtet. Als er zum Beweise dessen die Zähne der Unthiere vorwies, entschuldigte sich der Kysar selber wegen seiner Härte, holte Kutajun zu Hose, setzte den Guschtasp neben sich auf den Thron und gebot, daß ganz Rum seinen Besehlen gehorche.

Ueber biese Sage spricht sich Görres folgender Maßen aus\*): "Der Athem eines neuen Geistes, der von Westen gezogen kömmt, beginnt hier zum ersten Mal die Dichtung anzuwehen. Der Jüngling, der beim Schmied Eisen, hammer und Ambos miteinander bricht, ist Sigurd in Mimer's Schmiede, die Königstochter Autajun, die in die Bersammlung alles Boltes geht und sich bort den Gatten wählt, ist von keinem orientalischen Frauengemach ausgegangen; im Streit mit dem Ungeheuer im Walde und mit dem Drachen

<sup>\*)</sup> Belbenbuch von Iran I, S. CLXXXXI.

auf bem Berge Teftile ift er wie ein fahrenber Ritter aus bem Occibent. Alles zusammen find nordische Anklänge, die die Perfer von ihren Feldzügen in's europäische Stythenland unter Darius mitgebracht."

Wenn wir Görres beipflichten mußten in Bezug auf Die norbische Berfunft biefer Sage, fo ift boch bie Bermittlung burch einen porübergehenden Keldzug nicht wohl annehmbar. Wenn die Stuthen als Bermittler gelten burfen, bann fonnte fie viel eher burch ben großen Stytheneinbruch geschehen fein, ber genau zu berfelben Beit geschah, in welche bie perfifche Chronologie bie Anwesenheit bes Gufchtasp im Westen fest, namlich 631-605 v. Ehr. Wie wir fogleich feben werben, find fogar über biefe Ereigniffe noch ausbrudliche Berichte in ben perfifchen Quellen vorhanden. Doch thun wir beffer bie Beit ber Saffaniben und alfo ber Bolfermanberung für biefe Sagenübertragung anzunehmen. Offenbar haben wir nämlich die ffandinavische Form ber Ribelungensage vor und. Die Gemablin bes Drachentodtere Gufchtasp-Siegfried tragt einen unperfichen Ramen Rutas jun, ber offenbar aus Rutrun, bem norbischen Ramen ber Chriemhilde, verstämmelt worden. Eine Einwauderung standinavijds germanifcher Sagen tounte leicht burch bie Bothen gefchehen fein, welche befanntlich ursprünglich aus Standinavien getommen waren und im vierten und fünften Jahrhundert unferer Zeitrechnung einen großen Theil ber oftromischen Beere ansmachten. Durch bie bestanbigen Rriege zwischen Byzang und Perfien gur Gaffanibenzeit, tam eine Menge von Gothen als Befangene nach letterem Land, welche ihre heimischen Sagen und Lieber gewiß nicht vergeffen hatten. Diefe Herleitung ergibt fich auch aus ber Ergablung bes Schach-nameh felbft. Gie fpielt in Byzang und ber Anfar ift gang ein bnzantischer Raiser, der bei der Berheirathung seiner Tochter nicht auf fürstliche Geburt Rudficht nimmt, fondern felbft feinen eignen Unterthanen fie vermählt. Dag biefe Umgestaltung jum großen Theil bem Firdufi felber guguschreiben ift, geht baraus hervor, daß biefelbe Sage in meit urfprunglicherer Form bei b'Dhffon verhanden ift, mobei weber ein Rysar von Rum, noch ein Byzanz erscheint, sonbern Ramen und Dertlichkeiten, welche ben ursprünglichen historischen Gehalt ber Sagen noch beutlich ertensnen lassen.

Rach b'Dhffon flob Gufchtafp unter bem angenommenen Ramen Ferruth-fab 631 v. Chr. nach Garfan oder Carbes, ber haupt. ftadt des lydifchen Ronigs Parfus. Der Bolleinnehmer Bebefchwi ift bei ihm ein Gunftling bes Ronige mit Ramen Beifchu. norbische Rame Rutajun fehlt bei ihm bagegen gang und ber grundverschiedene Rahibeh tritt an feine Stelle. 216 Rahibeh bei ber öffentlichen Wahl burch eine gugeworfene Pomerange ben Buichtafp jum Gemahl erforen hatte, murbe bas junge Paar von Dar fue reich ausgestattet, aber verftofen, 623 v. Chr. und jog fich auf ein Landbaus jurud. Ferruthfab todtete nun für Dirin (Debrun) den Wolf im Wafbe von Naffefun (Mafefun) und fur Ahren ben Drachen auf bem Gebirge Satila (Teftile). Als bei bem etwähnten Rampfipiele fich Ferruth-fab ale Besteger ber Unthiere gu erkennen gegeben, ftellte ibn Parfus an bie Spige feines Rathes und Deeres, und burch Weisheit und Glud in feinen Unternehmungen gewann Guichtasp bald die Liebe aller Unterthanen des Reiches. Um diese Beit brachen vom Rantasus her die Chafesetataren in die Staaten bes Ronigs von Lydien ein. Biele Rathe beffelben ftimmten für ben Frieden. Ferruth-fad aber berief fich auf die Chre und Macht bes Staates und erbot fich, felber biefe rauberifchen Romaden gu gudtigen. Der Ronig ftimmte ihm bei und ftellte ihn an bie Spite Rach brei gludlichen Feldzügen entschied Gufchtafp des heeres. endlich 608 v. Chr. burch eine lette Schlacht über bas Schickfal ber Chases. Iliad-Raimas, ihr Fürst, wurde gefangen, fein Land unterjocht und Ferruth-fad jog nun mit vielen Gefangenen und unermeglicher Beute im Triumph in Sarbes ein.

Daß diese Chafestataren die Stythen der Griechen find, welche in berfetben Zeit 631-608 v. Chr. Lydien, Medien und ganz Weilsaffen überschwemmt hatten, fieht man auf den ersten Blick. Bon

Wichtigfeit ift ber Rame Chafes beghalb, weil er und in ben Stanb fest, die Urfache ju erkennen, weghalb im Buch Sabatut die Stythen Chasbim genannt find. Im hebraifchen mußte namlich jenes Chafes Chafim lauten und hierans haben bie Abschreiber offenbar ihr bekannter flingendes Chasbim gemacht. Der Rame ift uralt, Bei ben Inbern heißen bie Bewohner ber boben Tatarei im Quellengebiet bes Tarim (Sochturan) Khasa offenbar eine mit ben Casii ber Alten. Der Rame Scheint alfo eine Bedeutung zu haben, entweder Nomaden ober noch eher Bergbewohner. Im Wort Kaw-kass, wie ber Raufafus bei feinen Bewohnern noch jest heißt, bebeutet nämlich bie zweite Gilbe offenbar "Berg". Denn bie Perfer neunen ben Rautafus bis auf biefen Tag Rafedagh, b. i. Rafegebirg. Dagh ift bie perfifche Uebersetung bes Rag in Ram-Rag. In ber Bibel heißen bie Rolchier nach bem Zengniß ber Geptuaginta Ras - luch im, ber zweite Theil ift fansfrit, lokhu = gand, jener Rame bebeutet alfo Berg : land. Ben. 10, 14 erfcheinen mit ben Raseluchim in engfter Berbindung bie Raphetoreim. Das Raphetor ber Bibel ift Raphe taur, die wortliche Ueberfegung jenes Ram-Rag, Raf-bagh, Raf. gebirg ins Gemitifche; benn taur heißt befanntlich in biefem Sprachstamme Bebirg. Diefe Berleitung bes Ramens Chafes burfte um fo mahricheinlicher fein, ba nach herobote ausbrudlichem Beugniß die Stythen über ben Raufafus her in Affen einbrechen und auch jener perfifchen Rachricht zufolge bie Chafes vom Raufafus berfamen. Richts auf ber Welt aber ift mahridjeinlicher, als bag bie ranberischen und frieglustigen Raufasier fich mit Freuden an bie Efothen auschloffen und in beren Deer eine hervorrageube Rolle fpiclten. Bon bem Ramen bee Stythentonige Iliad-Raimas mag ber lettere Theil wirklich einen Sorbenführer bezeichnet haben. Der Rame Ilias bagegen fommt als befonderer Rame und in richtigerer Korm auch im Schachenameh als Alias vor. Diefer Alias beißt bier zwar auch Fürft von Chafer, ift aber fein Romabentonig. Der Ry far fanbte gu ihm und gebot, entweder Schapung gu gahlen, ober jum Streite ju tommen. Alias mahlte bas Lettere, marb aber von

Bufchtasp besiegt und gefangen. Dir faben oben, bag gur Zeit ber Stythenherrschaft über Lydien Alnattes (620-563 v. Chr.) Ronig mar, welcher lange Zeit Rrieg mit Ryaxares von Debien führte. Diefe beiben Ramen find gang offenbar identifch mit bem Allias und bem Ryfar \*) bes Firbuft. Woher jene Berwechslung bes lybischen Ronigs mit bem Stythenführer tommt, barüber gibt und herobot Auffchluß. Er ergablt namlich (I, 73), jur Beit bes Meberfonige Rnarares fei eine Ochaar Gtythen ale Gafte bes Ronigs in Medien gewesen, wohin fie eines Aufruhre megen ents wichen maren. Ryarares hielt fie gut und ließ feine Gohne burch fie in ihrer Sprache und im Bolgenschießen unterrichten. Mußerbem gingen fie fleißig auf die Jagd und brachten immer Etwas mit beim. Als fie einft mit leeren Sanden gurudtamen, gerieth Ryaxares in Born und schalt fie. hierüber erbittert, richteten fie einen ihrer Boglinge ale Wildpret ju und ließen ben Ronig, feinen Bater, bavon effen. Dann entwichen fie nach Cardes gum Ronig Alnattes. Ale ber Lyberkonig bie Auslieferung ber Flüchtlinge verweigerte, griff Ryaxares zu ben Waffen. Fünf Jahre lang bauerte ber Rrieg mit wedyselnbem Glud. Enblich tam es im Jahr 610 v. Chr. am Saly 6 gu ber ichon (S. 878) ermahnten Schlacht, welche burch eine Sonnenfinsterniß beendigt murbe. Aft pages, ber Rronpring von De bien, erhielt nun bie Tochter bes Alnattes; Nabopalaffar bagegen erhielt die Amnitis, b. i. die Rahideh bei b'Ohffon, zur Ehe. Da Rhaxares dem Alpattes ben Krieg erklarte, wie ber Ryfar bem Mlias, ift eine Bermechstung und Berichmelgung bes lybifchen Rrieges mit bem flythischen offenbar. Da Algattes aber feinen Rrieg jum Schut ber ju ihm geflüchteten Stythen unternahm, begreift es fich, wie er in ber perfifchen Ueberlieferung felber als Farft ber Chafes

( 1

<sup>\*)</sup> Rharares heißt in ben persischen Inschriften (Kava) Ewakhsbatara. Bon biesem unbehülflichen Namen ift ber Derobots jedenfalls eine pospulare Abfürzung, wie Frige von Friedrich. Auffallend ift, baß wir hier schon die neupersische Form Rep ober Rp bes Königstitels vorfinden, ber im Bend Rava tautet.

ericheinen fann. Bugleich ergibt fich ans Allem, bag bas Reich, in meldes Buichtafp geflüchtet, fein anberes ift, als bas mebifche. Der Ronig Parfus bei b'Dhffen ift eine Perfonifitation von Pars ober Perfis. Deber und Derfer fonnten von den Baftriern, befonders fpater nach bem Untergang bes medischen Ramens, ebenfo gut mit einander verwechselt werben, wie bies von ben Griechen fo haufig geschieht. Die Jagben ber Stythen und bie Jagben bes Bufchtafp has ben wahrscheinlich eine thatsächliche Unterlage. Auch bei Berobot hat fichtbar eine fagenhafte Entstellung ftattgefunden. Dahibeh, die Tochter des Ryfar, ift die Ampitis (Synkellos) Tochter bes Ryarares. Bei Eufebios beißt bie lettere Umnheg. Beide Namen jufammen, ergeben ale Urform Amphibe, mas mit Rahibeh mohl verwandt ift. Bur Gemablin bes Gufchtafp marb Amphibe beghalb, weil nach bem Zeugniß bes Rteffas bie hauptgemahlin bes Ryrus benfelben Ramen (Umptis) führte, Ryrus aber in ber Dys naftie Bufchtafp mitbegriffen ift. Der Rame Feruth-fab bes Guichtasp erinnert an Arphath-fab, ben Bibelnamen für Phraortes. Eine fichere Bemahr für die historische Unterlage unserer Busch tafpfage ift endlich noch bie Uebereinstimmung ber Chronologie. Wir haben für die lette Schlacht bes Rufar gegen Alias und bie Stythen bas Jahr 608 v. Chr. Jene Schlacht am halps zwischen Ryaxares und Alpattes fand aber, wie aftronomisch genau berechnet ift, 610 v. Chr. ftatt. Die Differeng von zwei Jahren ift an und für fich unbebentend und fann noch bagu auf einer Berwechelung ber Stythenfriege mit bem lybischen beruhen, fo bag die affatische herrschaft ber Raufaffer und Stythen erft 608 v. Chr. ihr völliges Enbe erreicht hatte. Der Anfang fiele alfo, wenn wir bie 28jahrige Dauer, welche Berobot ber Stythenherrschaft gibt, ale begrunbet aunehmen, auf 636 v. Chr. Mar Duncker \*) fest ihn 634, Eusebios und Sputellos 632 v. Chr., mas alfo bis auf menige Jahre ftimmt.

<sup>&#</sup>x27;) Gefch, bes Miterth. 11, G. 459.

Eine genaue Uebereinstimmung wird man schon deshalb nicht verlaus gen, weil für die Begränzung einer folchen Epoche verschiedene Ereignisse angenommen sein konnten.

### Zweite (fünfte) Periode.

Wiederherstellung des Kaiserthums und Unterjochung Westasiens durch die Familie der Uchämeniden. (606 – c. 500 v. Chr.)

> Das haus der Achameniden und seine Ginsetzung in Baftrien.

Ein wichtiges historisches Element der Guschtaspfage ist bas erste Emportommen der nachmals so mächtigen Achamenidenfamilie. Rach den übereinstimmenden Angaben der großen Keilinschrift in Behistun und Herodots \*) ist die Genealogie derselben folgende:



<sup>&#</sup>x27;) 3. Benfen, perfifche Reilinfchriften, S. 17 ff. Derob. VII, t1.

Bir haben oben ichen angebeutet, bag ber Rame Guichtafp biefes gange Saus ber Achameniben bis jum Enbe bes Darius Spftaspis umfaßt. Unftreitig ift ber Gefammtname bem Bater bes Letteren Bashtaspa ober Syftaspis entlehnt. Doch bilbet auch Chishpish, bei Berobot Telibpes, einen bemerfenswerthen Unflang und trug vielleicht jur Bahl nicht wenig bei. Chifh pifh mares, unter welchem fich bas haus in zwei Linien theilte, bie perfifche und bie battrifche. Beibe bilben regierenbe Fürstenhäuser. Denn Darius fagt in feiner Inschrift nach Aufgahlung ber obigen Ramen ausbrücklich und wieberholt: "Bon Altere ber find wir machtig, von Altere ber mar unfer Stamm Ronige. Acht meines Stammes maren vor mir Ronige; ich bin ber neunte; in langer Folge find wir Ronige." Wenn wir auf ben oben berührten Anklang an Guschtasp einen Werth legen burfen, dann ift wohl Chifhpifh ober Teispes eins mit jenem Helden Guschtasp ber neuversischen Sage und eine Bermählung mit einer Tochter bes Rvarares nichts weniger als unwahrscheinlich. Die Art und Weise, wie Buschtasp auf ben battrifchen Thron gelangte, ergablen bie perfifchen Quellen folgender Dagen.

Der Ruf der Thaten des Guschtasp verbreitete sich über ganz Assen dis nach Baktrien hin. Dieses Reich war damals durch innere Unruhen in übsem Zustande. Die Auranier wußten dieselben wie ehedem zu benußen und wurden in ihren Verwüstungen diesesmal noch durch die Shases unterstüßt. In vier glücklichen Feldzügen hatte Ardschafp von Auran die Mißhandlung seiner Borfahren gerächt, sein kand vom Aribut befreit und kohrasp tief gedemüthigt. Da mahnte Guschtasp ben Kyarares\*), nicht nur sich der Oberscheit Baktriens zu entziehen, sondern selbst Aribut zu verlangen. Kyarares gab ihm Gehör und schiefte einen Gesandten, mit Ramen Kalus, nach Balth, um diesen Austrag auszurichten. Lohrasp empfing ihn und erschrack über die Botschaft. Er fragte den Ge

<sup>\*)</sup> Wir überfegen jest natürlicher Weife bie Namen Apfar und Rum mit Kparares und Webien.

sandten: "Wie kommt es, daß bein Herr, welcher einst so schwach gewesen, jest von allen kandern Tribut verlangt und sie unterjocht?" Da antwortete Ralus: "Ein Jüngling steht an der Spise seiner Heere, der an Gestalt und Ansehen deinem Sohne Serir gleicht. Diesem verdankt der Kysar Sieg und Ruhm." Da erinnerte sich kohrasp seines entstohenen Sohnes. Er gebot dem Serir, an der Spise des baktrischen Heeres an die Gränze zu ziehen und sich um Guschtasp zu erkundigen. Im Fall dieser nicht sein Bruder sei, möge er den Krieg mit Macht beginnen, erkenne er ihn aber wieder, dann solle er sich selber ihm, als seinem Herrn, unterwersen und bas Heer ihm übergeben.

Serir that so. Er brach auf mit seinen Streitern und ließ das Reichsbanner vor sich hertragen. Als er an die medische Granze gestommen war, ging er selber als Gesandter des Lohrasp an das hofe lager des Knarares, sah seinen Bruder neben dem Throne des Wedertonigs und überbrachte dem Letteren die Kriegserklärung des Baters.

Gufchtafp erhielt hierauf Befehl, mit ben Medern bem Feinde zu begegnen. Als er biefem gegenüberstand, erschien mit einem Mal etne battrifde Gefanbtichaft, an ber Spite fein Bruber Gerir, bie ihm bie Unterwerfung bes heeres ankundete und ihn bann feierlich gum Ronig von Battrien ausrief. Bufchtafp begab fich felbst hierauf jum heer feines Batere und ward von bemfelben mit Inbel empfangen. Ryarares horte bavon, fam herbei, erblidte feinen Schwiegerfohn unter Rrone auf einem Thron von Elfenbein und vernahm, bag er ein Gohn bes Lohrasp fei. Da erfannte er ihn als beffen Rachfolger an und ichlog einen Bund mit ihm, wonach er weber Tribut von ihm begehren, noch je Streit an ihm fuchen wolle. Dann entließ er mit reichlichen Geschenken auch feine tonigliche Tochter nach Baltrien. Alls ber neue herrscher bort anlangte, empfing ihn Alles mit Jubel; ber alte Lohrafp flieg herab von feinem Thron, feste bem wiedergefundenen Sohn mit eigner Hand bie Krone auf und jog fich in ben berühmten Tempel Nev Behar jurud, mo er bie übrige Zeit feines Lebens im Gebet und in frommen Uebungen verbrachte. Dies

geschah im Jahr 605 v. Ehr. und Guschtasp regierte von ba an 120 Jahre. Unmittelbar nach ber Zerstörung von Rinive 606 v. Ehr. war es also, baß Ryaxares sich auch gegen Often wandte und ber Dynastie ein Ende machte, welche sich für die rechtmäßige Rachfolgerin Asspriens in der Herrschaft über Iran ausgeben mochte.

Die Berbindung bes Guschtasp mit Lohrasp ift offenbar erzwungen und hat ben doppelten Zwed, einestheils ber Achamenidenherrschaft eine rechtliche Begründung zu geben, durch Herleitung von einem durch Rhosrev eingesetzen Fürstenstamme, anderntheils den Abfall des baktrischen Heeres und Boltes von der alten Dynastie zu versichleiern, der sich sonst in der Erzählung des Schachenameh deutlich ausgedrückt sindet und in dem verwahrlosten Zustand des Reiches und in dem Bedürfnis eines Schutzes gegen die Turanier seine volls gültige Begründung findet.

Es lagt fich aus ber Gufchtafpfage noch recht beutlich ber Gifer ertennen, ben Ruhm bes mebifchen Ronighaufes burd, ben ber Achameniben zu verdunkeln, indem man fogar bie Thaten bes Ryarares einem Fürsten Diefes Gefchlechtes jufdrieb. Gin mertwürdiges Licht fallt hierburch auch auf die Ryropadie bes Zenophon. Es ift befannt, bag im Widerfpruch gegen alle übrigen hiftoriter Xenophon bem Ryrus einen Dberherrn Ryaxares, angeblichen Gohn bes Afthages, gibt, in beffen Dienft er feine Thaten verrichtet. Diefer Ryarares kann unmöglich ein anderer fein, als ber medische König gleichen Ramens, ba viel von feinen Rriegen gegen bie Affprier erzählt wirb, bie in ber Geschichte bes Ryrus feine Begrundung haben. Außerbem berichtet Tenophon von Jagben bes Ryrus auf bem Gebiet bes affprischen Ronigs und in Armenien, welche fehr an bie Thaten bes Den Walb Mafefun, in welchem ber lettere Suschtafp erinnern. eines ber Ungeheuer erlegte, fonnte man auf bas armenische Balbgebirg Maffis beuten. Chenfo bietet ber Bug bes Ryrus nach Sarbes mit bem Triumpheinzug bes Guichtafp bafelbft eine Parallele. Aus Malebem geht hervor, bag ichon Xenophon Sagen vorgefunden unb benutt haben muß, auf welchen auch bie bes Schachenameh beruhen.

Bei Herobot und Ktestas sinden sich ebenfalls Anklänge. Jenem zufolge ließ Ashgages den Sohn des Harpagus schlachten und dem
Bater als Gericht vorstellen; es erinnert dies an seine Erzählung von
der Tödtung eines Sohnes des Kyaxares durch die Stythen, welche
ihn ebenfalls dem Bater als Wildpret auftischten. Ktestas aber sagt,
Kyrus habe des Ashgages Tochter Amytis (Amyhide) zur She genommen und sei hierauf gegen die Baktrier gezogen. Lange war die
Schlacht unentschieden. Als die Baktrier aber von seiner She mit
Amytis vernahmen, ergaben sie sich mit einem Mal an Kyrus.
Oben\*) fanden wir eine Amytis oder Amyhide als Nahideh unter
ganz ähnlichen Umständen wieder. Guschtasp, Gatte der Rahideh,
zog gegen die Baktrier, welche mit aller Macht ihm entgegen rücken,
aber dann plöslich zu ihm übergingen.

Um aller auffälligsten verwandt ist aber bie Darftellung bes Ritolaos Damastenos von ben erften Zeiten bes Ryrus\*). 3hm zufolge mar ber große Eroberer Gohn eines Mebers Atradates, ber fich burch Raub ernährte, und einer Hirtin Argoste. Anfangs war Ryrus felbst ein hirt; seine Mutter schickte ihn aber später nach Etbatana, bamit er bort ein Unterfommen fuche. Erst warb er Ansfehrer im Pallast bes Afthages, bann Lichtträger und endlich Mundichent. Wegen feiner Geschicklichkeit im Ginschenken fam er in die nachste Umgebung bes Konigs, ward beffen Liebling und bewirfte, baß biefer feinen Bater Atrabates jum Statthalter in Perfien machte. Afthages betrante ben Kyrus fogar zulest mit bem Dberbefehl in einem Felbzug gegen bie Rabufier. Ryrus aber fandte feinen Bertrauten, ben Perfer Debares nach Perfien und mahnte feinen Bater, Die Gelegenheit zu benuten, um fich felber bie Berts schaft zu verschaffen. Dann erlangte er vom Alftyages felbft Die Er-- laubnif, feinen Bater in Perfien git befuchen. Gine Bitherfpielerin verfpottete barum ben Ronig, baf ber Lowe den Eber auf die Beibe

(1

<sup>\*) ©. 391.</sup> 

<sup>&</sup>quot;) In Drelli's Ausgabe fehlt biefes Fragment; es findet fich aber bei Dulter. S. Max Dunder, Gefch. b. Alt. 11, S. 473.

entlassen habe, wo er sich masten und starten werbe, um zulest ihn zu besiegen. Besorgt sandte Afthages bem Kyrus eine Reiterschaar nach, welche dieser jedoch niedermachen ließ und bann offen die Fahne ber Empörung erhob. Asthages sammelte ein großes heer, brang in Persis ein, schling den Kyrus in zwei Schlachten, nahm seinen Bater gefangen und verfolgte die besiegten Perser die nach Pasargadae. Dier aber erlitt er durch einen plöslichen Ueberfall eine furchtbare Riederlage. Kyrus eroberte das medische Lager, sehte sich auf den Thron des Asthages und ergriff unter dem Zujauchzen aller Perser sein Stepter. Debares aber, der den Kyrus zuerst zur Empörung bewogen hatte, sehte ihm das Diadem des Asthages auf das Haupt und rief ihn zum König über die Meder aus.

Diefe Ergahlung weicht von ber herobote bebeutent ab, indem nach Letterem Rhrus ein Achamenibe, Perfer von Geburt und Tochtersohn bes Alfnages war. Dies wird aber burch bie Inschriften ent-Schieden bestätigt. Offenbar ift bei Mitolaos die consequent burchgeführte Berwechslung mit bem im Schachnameh gefeierten Uhnherrn bes Ryrus, ben wir in bem Chishpifh ober Teifpes ber Genealogie vermuthet haben. Der Schachenameh ergablt, Bufchtafp fam an ben Sof bes Rysar, d. h. Ryaxares in Etbatana und fuchte hier Dienste, erft beim hirten bes Ronigs, bann beim Rameelhuter, hierauf bei einem Schmied und warb zulest Jager. Durch feine Geschicklichfeit gelangte er an bie Spige bes Graates und führte einen gludlichen Rricg gegen bie Chafes. - Rach Rifolaos tam Ryros, Unterhalt fuchend, ebenfalls an ben hof bed Debertonigs in Etbatana, war ber Reihe nach in verschiedenen niedern Diensten und marb endlich wie Gufchtasp Liebling bes Königs. Bulett fandte ihn berfelbe in einen Rrieg gegen bie Cabufier, welche mit ben Chafes um fomehr gn verwechseln find, ba auch bei Synfellos die Stythen e mari (sc. Caspio) hervorbrechen. Run verschmilgt ber Grieche ober seine poetifchen Gewährsmanner in Perfien offenbar bie weitere Gefchichte bes Rpros mit ber bes Gufchtalp und fest Perfis fur Baftrien. Aftnages macht ben Bater bes Apros gun Statthalter über

Perffen, wie bem Schach nameh gufolge Lohrafp, ber angebliche Bater des Guichtafp, Ronig in Baftrien mar. Ryros erbittet bie Erlaubniß, ju feinem Bater nach Perfis entlaffen zu werden; Gufchtafp mahnt ben Ryfar, ihn mit einem Beer gegen feinen Bater nach Baftrien ju fchicken. Ryros erhalt bie Erlaubnig, mirb von gang Perfis mit Jubel empfangen, ichlägt ben Meberfonig, fest fich in beffen Lager auf ben Thron, nimmt bas fonigliche Stepter gur Sand und wird von Debares jum Ronig ausgerufen; Bufchtafp gieht mit Erlaubnig bes Anfar gegen bie Baftrier, wird von bemfelben mit Jubel empfangen, entthront ben alten Lohrafp, fest fich nach ber and brudlichen Ergahlung bes Schachenameh im Lager auf ben Elfenbeinfeffel unter Rrone und wird von Gerir jum Ronig ausgerufen. Der Rufar tommt hierauf felbft in bas Lager, fieht ihn auf bem Thron figen und ichließt mit Buichtafp einen Friedensvertrag, ber biefem bie Gelbsiftandigfeit sichert. (Apros und Aparares bei Xenophon!). Wenn wir ben Ryros bes Rifolaos nach ben ermahnten Momenten feiner Geschichte ale ibentisch mit Chifhpifh annehmen, bann ift fein Atrabates eine mit Safhamanifh. Der Rame Atrabates bebeutet "Feuergabe" und ift ficher Beiname und fpateren Urfprungs. Bir werben unten noch einmal darauf gurudtommen. Wir hatten bemnach in den von der Geschichte bes wirklichen Rpros abweichenden Bugen in ber Ergahlung bes Nitolaus - bie Entfiehungsgeschichte bes Achamenidenhaufes. Das hathamanifh früher ein Rauber gewefen, ift burchaus nichte Unwahrscheinliches. Das Rauberhandwert ift bei roben Boltern eberehrend, als entehrend. Im heutigen Griechenland find die Thaten ber Rlephten hauptgegenstand bes Boltogefanges, ber Uhnherr bes jegigen Fürftenhaufes in Gerbien, Rara Georg, war Unfange auch Schweinhirt und Rauber, felbit in China mar einer ber größten Raifer und Stifter ber langherrfchenben Ming-Dynaftie, hong-wu (1368-1398), erft Schweinhirt, bann Rauber, um als ein wirklich glormurbiger, gerechtigkeiteliebenber Großherricher feine Laufbahn zu schließen. Wenn wir alfo einen ehemaligen Rauber von einem Meberfonig gum Statthalter von

Persien gemacht sehen, so burfen wir une nur ber Worte bes Propheten\*) erinnern, der die Madai als ein Bolt schilbert, das kein Erbarmen kennt, das die Mutter würgt und das Kind nicht schont in ihrem Schoose; um auch bei ihnen eine solche herkunft nicht uns glaublich zu finden. Daß auch Abel und Raubhandwert sich nicht streng einauber ausschließen, lehrt uns die Geschichte des Mitstelalters.

Der mabre Gachbestand ergabe fich aus ber Bergleichung beiber Ergablungen bemnach als folgender: Chifhpifh, Gobn bes Sathamanisb tam in feiner frühen Jugenb an ben bof bes Ronigs Rnarares von Mebien. hier in Efbatana fcmang er fich burch Beschick und Berftand empor, so bag ihn ber Ronig julest felbst an bie Spige bes Beeres ftellte und ihm eine Tochter gur Che gab. Go bewirfte er, daß fein Bater ale Unterfonig in Perfie eingefest murbe und bort unter Aftnages biefe Wurde als erblich behauptete, indem er fie feinem Entel, Chifhpifh Gobn Rabnia (Rambufes) hinterließ, beffen Gohn Rhurufh ober Ryrus war. Chifhpifh felbft aber ward von Ryaxares ein Jahr nach ber Zerftorung von Ninive gegen Baftrien geschickt, um biefes land ben Debern zu untermerfen. Die des alten Regimentes muben Battrier giugen gu ihm über und riefen den Achameniben zu ihrem Ronig aus. Chifbpifb aber entthronte ben letten Regenten ber früheren Dynaftie und erlangte von Rharares feine Beftatigung. Da gebn Jahre fpater ber fchmache Aftnages ben mebischen Thron bestieg, benutte bies Gufchtafp, um Battrien von Medien unabhangig zu machen und baber tam es, bag man ibn mit Ryrus verwechfelte, ber aus feinem Saufe mar und fich gegen benfelben herrscher Afthages emporte.

<sup>\*)</sup> Zesaias 13, 17-19.

### Das Reich Babylon.

Sowie die gentrale Stromebene von Bestasien feine ftreng ein heitliche ift, sondern burch zwei fast gleich machtige Strome gebilbet wird, ebenso offenbart fich auch in ber Beschichte ein Dualismus, hervorgerufen burch bie Rivalitat ber beiben uralten, bie beiben hanptftrome beherrichenben Stabte, Minive am Tigris und Babulon am Suphrat. Gin Rangstreit icheint ichon über ihren gegenfeitigen Urfprung stattgefunden zu haben. In der Bibel heißt es, bag Afchur aus Babylon gefommen fei, um Ninive ju gründen, nach Rteffas war Rinive bie altere. In feiner Ergahlung für fich allein pragt fich bie afte Rivalitat beiber Stabte ichon aus; benn um ihren Gemahl Rinos burch bie Große ihrer Thaten ju übertroffen, grunbete Gemiramis bie machtige Euphratftadt. Gowie bie große Ronigin ihren Gemahl überlebte und feinen Ruhm zu überbieten trachtete, fo überlebte auch Babylon zweimal ben Alfchur, indem es als feine Er: bin auch nach beffen Macht ftrebte. In ber That scheint es beim Berfall bes alt affprischen Reiches und nach beffen Untergang eine nicht unbebeutende Rolle gefpielt zu haben. Die Ruinen in Chaldaa von Tempeln und Pallaften, wie von gangen Stabten geben nach Ramfinfon theilweise bis in bas 20fte und 19te Jahrhunbert gurud. Much auf ben egyptischen Dentmalern wird Basbesli oftere ermabnt. Durch Chala marb es aber wieder unter bie affprifche Berrichaft gurudgebracht. Gine Periode vorübergebenber Gelbftftan bigfeit hatte es bei ber allgemeinen Berwirrung und Auflosung unter Ruber und ben folgenden Raifern. Den Ramen bes bamaligen Ronigs lieft Rawlinson Merodach-aban-athi. Bon ihm rühren groß artige Bauten her. In ber Folge erscheint Babylon als affprischer Bafallenftaat. Der Schachenameh nennt es immer Bagbab und bas Fürftengeschlecht, welches über bie Chalbaer herrscht, beißt bei

ihm Genfeh, Gohn bes Schaweran. Unter Tiglath Dilefer fcheint Babplon bie fchweren Rriege, welche ber Raifer Damale mit Enran gu führen hatte, jur Erlangung bebeutenber Souveranetate. rechte benutt ju haben. Rabonaffar machte bamale feinen Regierungsantritt, 747 v. Chr., jur Epodje einer fortlaufenben Mera, welche fich burch bie bobe Bebentung, welche Babylon bamals für bie Aftronomie gewann, eine allgemeine Geltung verschaffte. Schon Ramus foll ber Chronit b'Dhffone gufolge in Babylon bie erfte Stermwarte angelegt haben und feitbem blieb es auch Sauptfig ber Sternfunde. 216 im Jahr 725 v. Chr. Gran vom affprischen Reich abfiel, erwachte auch in Babylon bie Sehnsucht, fich vom Joch ber verhaften Rebenbuhlerin ju befreien und es entstand ein Jahrgebnte langer beftiger Unabhangigfeitefrieg. Er enbete bamit, baß Sancherib mit Merobach Balaban bas alte Fürftenhaus gang befeitigte und Chalbaa unter bie unmittelbare Botmagigfeit feines eignen Saufes brachte, 699 v. Ehr. Go blieb es, bis ber Stytheneinbruch bie Ginfegung eines befonbern Statthaltere nothwendig machte und baburch nicht blog ben Abfall Babylone, fondern felbft ben Untergang Rinive's bewirfte.

Rabopalaffar, 625-604 v. Chr., befestigte Babplon, Anfange mohl gegen bie Stythen, bann aber gegen Rinive felbft unb baute es theilweise um. Richt viele Infchriften find von ihm vorhanben. Bei ber Berftorung Rinive's tam er mit Rharares bahin überein, bag biefer alle nördlichen Berglande, Rabopalaffar bagegen Mesopotamien und überhaupt die gesammte Cuphrate und Tigrisebene betam. Die Freundschaft zwischen beiben Großmachten follte ber Chebund gwifden Amphibe, ber Tochter bes Ryaxares, und bem talentvollen Gobne Nabopalaffare befestigen. Rebufabnegar befam bald Gelegenheit, feinen Muth und fein Relbberrntalent ju zeigen. In Egypten herrichte namlich feit lange wieber jum erften Dal ein fraftiger Pharas, berfelbe Necho, welcher bas Mittelmeer mit bem rothen Meer burch einen Rangl verbinden und Afrita umfchiffen ließ. Im zweiten Jahr feiner Regierung, 608 v. Chr., unternahm er jeuen 26Rruger Affpr. Gefdicte.

heerzug gegen Rorben, in bem er Rinive retten wollte, \*) aber von Rebutabnezar bei Rardjemifch am Enphrat geschlagen wurde. Die Juben hatten fich ihm bamals wiberfest, obgleich er ausbrucklich er-Mart hatte, feine feindliche Abfitht gegen fle ju haben. Alle er von Suphrat jurudfehrte, rachte er. fich, inbem er ben Ronig Joachas einsperete und ben Jehojatim ale egyptischen Bafallen an feine Stelle fette. Auch Sprien bis aber hamath himme gehorchte bamals den Eguptern (II. Ron. 23, 38). 2118 aber Minive im Jahr 606 v. Chr. gerftort worden, rudte Rebufabnegar mit ber babplonifchen hauptmacht über ben Euphrat.") Bang Sprien fel in feine Sande und fichen im Jahr 605 b. Chr., im britten Jahr Jehojafine nahm er Juba weg und fanbte ben Ronig nebft vielen Bornehmen, unter ihnen auch Daniel, nach Babylon in bie Gefangenschaft, \*\*) Go hatte er ben Egyptern alle ihre Eroberungen abgenonunen und fcon bis gu ihren Grengen fein Reich ausgebeint, †) ale er auf bie Radricht vom Tobe feines Baters, 604 v. Chr., wieber gurudfehrte. Zwei Jahre später gab er ben Jehojakim frei und sette ihn fogar als Vasallenkönig wieder über Juda, 602 v. Chr. ++) Wenige Jahre nach feiner Rudtehr bachte Jehojatim fchon auf Abfall von Babylon. Bergeblich warnte und brobte ber Prophet Jeremins. Der König ließ ihn bafür in's Gefängniß werfen und schlug auf die Rachricht, daß Egypten rafte, gegen Babhlon los. Rebutabuegar fandte erft bie Truppen der fleinen benachbarten Romabenvolfer, Moabiter, Amoniter ic. gegen Juba + [+] und jog bann mit feinen Chalbaern felbft gegen Jerufalem. Die hoffnung auf egyptische Bulfe erwies fich als eitel.

Jehojatim ftarb und fein Cobn Jehvjachin übernahm bie

<sup>\*)</sup> Die falfche Folgerung, welche man aus ber Stelle II Kon. 23, 29 gezogen bat, bağ er namlich gegen Affprien gezogen fei, ift gebührenb wiberlegt in v. Gumpachs Beitr. ber Bab. u. Affpr. S. 146 ff.

<sup>&</sup>quot;) Plav. Josephus ant. X, 6, t.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Dan. 1 ff.

<sup>†)</sup> II Kon. 24, 7.

<sup>++)</sup> S. Joh. v. Gumpach a. a. D. S. 152.

<sup>†††) 11</sup> Kon. 24, 2.

Regierung in berfelben Zeit, als Rebutahnmar bie Belagerung anhub, 597 v. Ehr. Bald barauf unterwarf sich Jehojachin. Rebus fabnezar feste an feiner Statt ben Bebefia ein (597-586 v. Chr.) und führte jenen mit ben Schagen und 7000 Rriegern, Prieftern und Gewerhetenten, ber Bluthe bes lanbed, nach Babulon weg. Rur bie Maffe bes Boltes blieb unter ihrem neuen Konige Zebelia gurnd, bem Obeim bes Jehojachin. Obgleich unn ber Rern bes Bolles, alle Baffen und felbft Baffenfenniebevon ben Babuloniern weggeführt worben, gab das hartnactige Balt immer nochnicht alle Soffnung auf Befreiung auf. Falfche Propheten bestartten biefen Bahn. Go weiffagte Chananja, Gott werbe bas 3och Babylons gerbrechen. Beremige aber trat ihm entgegen, fprach gegen ben Berführer und weiffagte feinen Lob noch fur baffeibe Jahr. Und wirflich ftarb Chananja, nach feinem Bort. \*) Auch uach Babulon schrieb ber Prophet, um bie Weggeführten zu beschwichtigen und fie vor Berschwörungen zu warnen. "Cowie abgelaufen fint für Babel flebengig Jahre." lagt er in feinem Brief Jehovah fagen, "werde ich euch bebenten, und werbe erfullen an euch meine gute Berheisung, euch zurudzubringen an biefen Ort." Alle Ermahnungen biefes Propheten blieben aber fruchtlos. Die Phonifer fuchten im Angeficht ber brobenben Gefahr nach Bunbedgenoffen und reinten bie Ammoniter, Moabiter und Juben jum Abfall. Als nun auch in Egypten ein neuer Pharao, Sophra, den Thron beflieg, ba faumte Zebefia langer nicht und fiel ab. Rebutabnegar rudte auf bie Nachricht von ber allgemeinen Berichwörung und Emporung beran, unterwarf bie phonififden Stabte bis auf Torne und legte fich bann por Jerusalem, 588 v. Chr. 3mei Jahre baperte bie Belagerung, da gelang es den Babyloniern, ein Thor zu erstürmen.\*\*) Bebefia verfuchte es, mit einem Theil ber Befatung fich burch Flucht ju retten. Die Chalbaer holten ihn aber ein und führten ihn vor ben Ronig. Jeremias hatte mabrent ber Belagerung Alles aufgeboten,

<sup>&#</sup>x27;) Jer. 28, 17.

<sup>&</sup>quot;') Fer. 39, a.

um ben Ronig und bas Boll von ihrem thorichten Biberftand abgtbringen. Der Pobel verfolgte ihn aber und fchrie über Berrath. Rur mit Mahe war ber Prophet bem Tob entgangen. Jest erfebte er ben traurigen Triumph, bag feine Musfpruche bennoch in Erfultung gim gen. Rebntabnezar, erbittert über ben Bruch bes Gibichwurd, melchen Bebetia ihm bei feiner Ginfegung geschworen hatte, ließ beffen Cohne vor feinem Angeficht abichlachten, ihn felbft aber bleuben. Die gefammte Einwohnerschaft von Jerufalem nebft ber Daffe bes Landvolls aber murben nach Babplonien abgeführt und theils am Chabor in Mejopotamien, theile auch in ber hauptftabt felbft angefiebelt. Den Sobepriefter aber mit ben Bornehmften aus bem Priefter, Rriegers und Bargerftanb lief Rebnfabuegar binrichten, bie Stadt und ben Tempel verbreunen, 586 v. Chr. Die Schate bes fonig lichen Saufes und bes Tempels manberten nach Babylon, wie es ber Prophet Jesaias 115 Jahre vorber bem Ronig histia geweiffagt hatte. Die Babylonier zeigten fich Beremias gewogen und ftellten es ihm in ben Dillen, ob er frei mit nach Chalbaa gieben ober guradbleiben wolle. Jeremias jog bas lettere vor, bichtete auf ben Runen von Berufalem feine tiefergreifenben Rlagelieber und weiffagte ben Untergang Babylone burch ein heer vieler Rationen, bas einft von Dften und Rorben über Chalbaa fommen werbe. \*)

In dem veröbeten Land ließ Rebutaduezar einen Statthalter, Gedalja, zurud und wandte fich dann gegen Tyrus. Unfähig, der Königin der Meere auf ihrem Element zu begegnen, mußte sich der König damit begnügen, sie durch Absperrung vom Land zur Unterwerfung zu zwingen. Dreizehn Jahre lang dauerte aber diese Art der Belagerung (585—572 v. Chr.) Endlich erkannten die Tyrier die Oberhoheit Babylons an, welche aber doch kaum mehr als ein Schattenbild sein mochte.

Die Rube, welche hierauf folgte, benutte Nebutabnezar jum Ausbau feiner hauptstadt. Die großartigen Werke, welche theilweise

<sup>&#</sup>x27;) Berem. 50, 3. 9. 51, 27, 57 u. f. w.

fehon jur Beit bes alt-affprischen Reiches von Gemiramis und fpater errichtet worden, bann aber in Berfall gerathen waren, ftellte er wies Der her und vermehrte fie burch eigne Bauten. Ranale gur Bemafferung burchfchnitten balb bas gange lanb, fo bağ burch fie ber Guphrat felbft erschöpft wurde. Damme schützten gegen bie Aluthen des Stromes jur Regenzeit. Bum Schut gegen Ueberichwemmungen und als Sammelbeden ber Gemaffer gur Befruchtung ber umliegenben Lanbereien hatte Semiramis fchon einen großen Gee oberhalb Babylon ausgraben laffen. Rebufabnegar lieg benfelben ernenern, baute auch ben verfallenen Beltempel wieber um und grundete auf bem linten Euphratufer eine neue Stadt. Um meiften verwendete aber Rebufabnegar auf die Befestigung ber Stadt und bes gans bes, in Borausficht ber Gefahren, welche feinem Reich von bem nun unter einem Stepter vereinigten Iran broben murben. Zwischen Tigris und Euphrat ward inbrblich von ber hauptstadt eine machtige Berichangung aufgeführt, welche von bem Reinb, gegen ben fie fchüten follte, bie mebifche Dauer genannt wurde. Die Boliwerfe Babylone felbft maren von unglaublicher Sohe und Breite, zweihunbertundfunfzig Thurme bienten ihnen gum Schut, hundert Thore mit herrlichen Thorgebauben öffneten fie, ein breiter und tiefer Ballgraben, vom Euphrat mit Waffer verfeben, umfaßte die gange Stadt. Auf ben Ruinen berfelben fteht jest bie Stadt Sillah. Man hat jene in ber neuften Zeit unterfucht, besondere bie frangofische Erpebition, an beren Spige ber tentiche Gelehrte Op pert ftand. Oppert nahm forge fältige Meffungen vor. Nach benfelben hat fich ber Gefammtumfang ber Stadt mit Warten zc. ale etwa gleich groß mit bem von Paris ergeben ; Die eigentliche Stabt bagegen füllte blog 20 - Rilometer ans, etwa brei Biertheile bes Kladenraums ber europaifchen Großstabt. Ramlinfon hat fich befonders mit Erforschung der Runft- und Inschrifteurefte beschäftigt. Diefelben find fehr reichhaltig, aug ter Beit Debutaducgar's namentlich; mertwürdiger Beife geben fie faft gar feinen Aufschluß über hiltorischen Thatsachen. Gelbft bie Rriege in Sprien und Palaftina werben gar nicht ermahnt. Dagegen ift über

das Familienleben, über die Rechts und Staatseinrichtungen, sowie über die Banten in den Backteinurkunden ein sehr reiches Material erhalten. Dasselbe ist um so schähderer, da die affyrischen Dokumente in dieser Hinsicht sehr mangelhaft sind. Die Backteine, welche das Material zu fast allen Bauten lieferten, sind durchgängig mit dem Ramen des jedesmaligen Königs gestempelt und zwar bei weitem die Mehrzahl mit dem Nebukadnezars oder Nabukudurn surch, wie sein inschriftlicher Name lautet. Eine reiche Sammlung von Backkeinen und Thongylindern mit Inschriften besindet sich bereits in den Museen von London und Paris. Eine kostdare Gendung ist neulich unweit Basra von den räuberischen Arabern überfallen und in das Wasser versenkt worden. Möchte sie bald durch andere Entdeckungen erseht werben!

Rebutabnezar ftarb im Jahr 561 v. Chr. Sein Sohn Evil, merodach befreite den unglücklichen Zedetia aus seiner Kerkerhaft, das Augenlicht konnte er ihm aber nicht wiedergeben. Evilmerodach war übrigens ein Tyrann und lüstling, der schon 559 den Tod fand durch seinen Schwager Rergal-Sharezer (559-555 v. Chr.). Dessen kleiner Sohn ward bei Seite geschafft. Rabonit, ein Babylonier von niederer Hertunft schwang sich auf den Thron und regierte von 555-538 v. Chr. Er war ein träftiger Monarch, vermochte aber nicht sein Reich gegen die Macht zu schüßen, welche zu seiner Zeit sich furchtbar erhub und nach und nach sast ganz Westassen verschlang. Die Festungswerte, welche Rebutadnezar bereits in so großem Maaßstabe begonnen und theisweise ausgeführt hatte, vollendete er. Auch die Stromseiten schüßte er durch Wälle und Mauern.

# Boroafter's Erfcheinen.

Bur Zeit Nebukadnezars fand im fernen Often ein Ereiguiß statt, bas zwar nicht mit dem meteorähnlichen Glanze, wie seine und ander rer Weltstürmer Kriegsthaten am himmel der Geschichte aufstieg, aber mit seinen tiefeingreisenden geistigen Folgen und Wirkungen zu den merkwürdigsten Begebnissen der Weltgeschichte zu rechnen ist. Es war dies die Stiftung der Lichtreligion burch Zoroaste'r.

Befannt ift, bag bie Lebendzeit biefes Religionestiftere immer noch ben größten Streitigkeiten unterliegt. Rhobe fest ihn jenseit bes 22ften Jahrhunderte v. Chr., weil im Zendavesta meder Minive noch Babylon genannt werben, bie folglich ju feiner Beit noch nicht eriftirten. Prof. Raffen fagt von Boroafter : \*) "Geine Beit ju bestimmen, wird nie möglich fein, ba es fur bie Geschichte ber Rajanier gar te is nen dronologischen Saltpunkt gibt; am wenigsten fonnen baju die Rachrichten ber Allten verhelfen, ba von ihnen mehrere 30roafter aus verschiedenen gandern und Zeiten genannt werden und aus ihnen hervorgeht, daß die gelehrteften Manner unter ihnen über feine Beit zu feinem ficheren Ergebniß zu gelangen mußten." Riebuhr \*\*) ibentifizirt ihn mit einem mebischen Eroberer Babylons aus bem 23ften Jahrhundert v. Chr. beffen Namen burch Berofos in Boroafter verstummelt worben. Die neueste Meinung ift bie von Mar Dunder, ber ihn in's 13te Jahrhundert v. Chr. fest. Alle biefe Sypothefen waren ganglich unnut; benn eine wenigstens annahernt richtige und einfache Meinung ift ichon langft ausgesprochen. Die Tyrannei aber, welche ber einseitige Rlaffizismus feither auf die Entwidlung ber Miffenschaft ausgeübt hat, verfagte leider ber Stimme bes gesunden Menschenverstandes ben Sieg. Da man einmal gewohnt ift, bie hin-

<sup>&#</sup>x27;) Indifche Alterthumelunde 1, S. 754.

<sup>&</sup>quot;) Rieine Schriften 1, S. 200.

terlaffenschaft ber Griechen und Romer als ben ausgebrofchenen Maizen, bie ber übrigen Bolter aber als bas ausgebroschene Strob bes Alterthums zu betrachten, fo tonnte es auch nicht fehlen, bag man bie einstimmigen Rachrichten ber Perfer über bie lebenszeit bes Urhebere ihrer Religion und Gefete verachtlich bei Seite Plining fest ben Boroafter 6000 Jahre bor Plato, anbere 5000 vor den trojanischen Krieg.\*) Die Griechen hatten fich nach ihrer Beife oberflachlich bei ben Perfern erfundigt. teren glaubten aber buchftablich an ben Gap: "Im Unfang mar bas Bort." Schon vor Erschaffung ber Belt eriftirte nach ihrem Glauben bas Gefeg bes Zendavefta und burch Zoroafter warb es nur ben Braniern offenbart. Darum fagten fie ben Griechen: "Unfer Gefes ift alter als 6000 Jahre", b. h. alter als bie halbe Beltbauer. Die Griechen bagegen, welche - wir betonen es - in hiftorifchen Dingen ganglich bornirt und urtheileunfahig find, mifver ftanben biefe Ungaben und freuten fich, ihrer erstaunten Lefewelt bie Radricht auftischen zu fonnen, Borvafter habe vor fechstaufend Jahren fchon gelebt. Da es nun in ihrer Manier lag, bag einer bem andern wie ein Papagei nachschwatte, mas biefer ihm vorerzählte, fo vererbte fich biefe lacherliche Tradition von Antor ju Autor, indem gerade ihre Bundersamteit bas Lebenselement mar, welches fie erhielt. Die "gelehrteften Danner" bes Alterthums find aber fur uns burdaus teine Autoritat, fonbern bie Unhanger Boroafters werben mohl am beften felber m ffen, wann ihr Prophet gelebt hat. Daß fie aber Traditionen über fein Leben noch in reichlichem Maage befagen, hat schon Anquetil Duperron, ber bie Religion bes Boroafter in Mfien felber erforschte, bezeugt und nachgewiesen \*\*). Geine 211gabe flutt fich theilweise auf eigne Combination. Bongeiner noch eristirenben positiven Zeitrechnung ber Perfer mußte er Richts. Co

<sup>\*)</sup> Diefe und andere mehr ober minder "flaffifche" Albernheiten f. gefammelt in Mar Dundere Gefch. bes Alterth. It, S. 315 ff.

<sup>&</sup>quot;) S. "Untersuchungen über bas Beitalter! Boroafters" in Rleuter — An: quetils Benbavesta Banb I, unb "Leben Boroafters," ebenbafelbfiBb III.

tam es, baß er nach etlichen, von ihm aufgefundenen Zeugnissen in der Bestimmung der Lebenszeit sich um 16 Jahre irrte \*). Dr. Röth, der auch hier wieder sich als ächter Weister der Wissenschaft bewährt, tam der Wahrheit um 10 Jahre näher. Da aber sein Wert leiber in das "Fach" der Philosophie einschlägt, so wird es fast nur von Leuten gelesen, deren "Fach" eben auch Philosophie ist. Und boch enthält es des Lehrreichen soviel auch für Philosopen und Historiker!

Mgathias (c. 550 n. Chr.) fagt, man tonne bie Beit bes 30roafter nicht genau angeben, bie Perfer fagten, er habe unter Suftaspes gelebt, es liefe fich aber nicht bestimmen, ob er bes Darius Bater ober einen andern buftaspes bebente. Diefe Frage ift burch unfere feitherigen Untersudjungen ein für allemal entschieben. Gufchte afp ift teine einzelne Perfon, fonbern eine gange Dynaftie, bereu Beginn in bas Jahr 605 v. Chr. faut. Die biefem Ansgangspunft verpflichten wir uns, feine Lebenszeit burch anberweitig geges bene perfifche Daten genau zu bestimmen. Wenn nun bas Ergebniß mit unferer eigenen Chronologie genau übereinstimmt, bann durfen wir es als fichre perfifche Ueberlieferung betrachten; aber nur noch ale perfifche, noch nicht ale hift orifche. Lestere wird erft bann gewiß, wenn es uns gelingt, auch eine genaue Uebereinstimmung mit ben von ben Griechen une überlieferten anberweitigen Daten nachzumeifen. Rofen wir biefe unfere Aufgabe, bann wirb bie Lebenszeit bes Boroafter ein fur allemal jebem Streit enthoben fein.

1) Der Bundehesch setzt die Gesetzannahme in das 30ste Jahr des Guschtasp. Daß unter diesem Datum nicht die Annahme des Gessetz durch König und Reich, sondern durch Zorvaster von Drmuzd zu verstehen ist, geht aus d'Ohsson hervor, der die Gesetzannahme in

£ ( , ,

<sup>\*)</sup> Doch hatte er Renntnif von der Eriftenz ber perfifchen Chroniten, von welchen b'Dhifon fpricht. Er fagt: "bie Beitrechnungen find wenisger gefallend und ftugen fich auf Perfiens Jahrbucher, bie von Perfern (Parfen?) felbft gefchrieben und von Muhamedanern überfest find. (S. a. a. D. III, S. 42.)

bas 20ste Jahr bes Guschtasp versetzt, während aus seinem Einzels batum als gewiß hervorgeht, daß das Austreten Zoroasters barunter verstanden ist. Der Zahl des Bundehesch für Guschtaspe Gesammtregierung (120) zufolge, welche wir adoptürt haben, beginnt Guschtasp seine Regierung 605 v. Chr. Das 30ste Jahr ift also das Jahr 575 v. Chr. Da bei d'Obsson Guschtasp nur 110 Jahre zählt, regiert er 595—585. Sein 20stes Jahr ist also 575.

Diefes Jahr 575 v. Chr. ist nach unserer Chronologie bas Datum für Zorvaftere erstes Auftreten.

2) Anquetil Duperron und nach ihm Roth \*) gitiren folgende Angabe einer religiösen Parfischrift;

"In welchem Jahre nahte sich ber heilige Zoroasier Espenteman zu Ormuzb? — Im 30sten Jahre. Zehn Jahre blieb er baselbst und empfing bas Gesetz. Darauf lebte er noch 37 Jahre. Das macht zusammen 77 Jahre.

575 v. Chr. - Boroaftere Ericheinen.

+ 30 Jahre feines bamaligen Lebensalters.

= 605 v. Ehr. - 3 oroaftere Geburt.

- 77 Jahre : Daner feines lebens.

= 528 v. Chr. Boroafters Tob.

Es ergibt sich also hierans, daß Zoroaster im ersten Jahre ber Dynastie Guschtasso geboren ward, ein Jahr nach bem Tob bes Aprus starb. Unsere Chronologie bietet hiefür keine Einzeldaten, wohl aber die persischen Quellen Geschichtserzählungen über Ereignisse, welche auch die Griechen berichten. Da wir nun von den letzteren die genanen Daten berselben wissen, so läßt sich ohne Mühe entscheiden, ob die persischen Daten richtig sind oder nicht. Daß ersteres nicht der Fall ist, werden wir nachweisen, sobald wir an die Darstellung jener Ereignisse selbst kommen werden.

3) Im Jahr 846 n. Chr. ließ ber Rhalif Motawadel eine riefige Inpresse umhauen, welche Zoroaster nach Betehrung bes

<sup>\*)</sup> Gefch. unserer abenbland. Phil. I, S. 346. Aleuter - Anquetil III, S. 40.

Guschtasp gepflangt, nachdem sie 1450 Jahre gestanden hatte. Anquetil Duperron berechnet bieselben als Mondjahre und bestimmt darnach als Zeit der Pflanzung die Jahre zwischen 562-558, herr Koth aber genau auf 560 v. Chr.

-Rach unsever Chronologie geschah die Bekehrung bes Guschtasp im Jahr 553 v. Chr., also in genauer Uebereinstimmung wit ben obigen Daten kurz vor ber Pflanzung der heiligen Zupresse.

4) Eine Bestätigung vieser chronologischen Daten ift, bag bei ben chinefischen Parsen bas Jahr 559 v. Chr. Ausgangspunkt ihrer gesammten Beitrechnung ist — ber nur ein bebentendes religibses Erseigniß zur Ursache haben tann \*).

Orbnen wir biefe Angaben mit benen unserer Chronologie, so bes tommen wir folgende hauptbaten für bas Leben Zoroaffers:

|     | minn save las Danna d'incheamagn lue an | U 1141  | " NY  | Asels | ***            |    | _    |
|-----|-----------------------------------------|---------|-------|-------|----------------|----|------|
| 1)  | Boroafters Geburt                       |         | •     |       | 605            | b. | Ghr. |
| 2)  | Annahme bes Gefetes von Ormu            | dinn d  | erst  | eß    |                |    |      |
|     | Auftreten                               | •       |       |       | 575            | ** | **   |
| 3)  | Guschtasp aufmertsam auf ihn .          | +       | •     |       | 570            | "  | **   |
| 4)  | Beroaftere flebenfahrige Befangenfc     | aft     |       | 570   | -5 <b>\$</b> 3 | "  | "    |
| 5)  | Enbe ber 10jahrigen Periobe feiner      | Bergü   | đung  | en    |                |    |      |
|     | gum Thron Ahnramazba's. (Be             | endigu  | ng b  | eğ    |                |    |      |
|     | Benbeavesta.)                           | •       |       | •     | 565            | #  | **   |
| 6)  | Befchrung bes Gufchtafp .               | •       | •     | •     | 563            | "  | "    |
| 7)  | Pflangung ber beiligen Inpresse von     | Refd    | mir   |       | 5,60           | "  | **   |
| 8)  | Epoche ber Mera ber chinesischen Par    | rfen    |       | •     | 559            | "  | **   |
| 9)  | Arbichafp, Konig von Turan, jur B       | efehru  | ng ai | ıf=   |                |    |      |
|     | gefobert                                |         |       |       | `555           | "  | "    |
| 10) | Schlacht bei Mera. Gieg ber Feuer       | religio | 11    | •     | 554            | "  | "    |
|     | Ansbreitung ber Religion Zoroaftere     | 3.      |       |       |                |    |      |
| 11) | Zoroastere Tob                          |         | •     | •     | 528            | "  | "    |
|     |                                         |         |       |       |                |    |      |

<sup>\*)</sup> S. Roth a. a. D.

# Boroafters Seben und Sehre. \*)

Joroaster war ber Gohn eines Bürgers von Urmiah am herrlichen Urmiahse in Abserbibschan. Seinen Bater Purschasp leiten die Perser aus dem Geschlecht der alten Könige ab. Zoroaster selbst soll vor seinem Auftreten Jetenteman geheißen haben\*\*). Das Wort Zaratusthra scheint soviel als Prophet zu bedeuten. Denn schon in graner Borzeit hatte ein Prophet Hom eristirt (von Firdust mit Abraham verwechselt), welchen die Perser den ersten oder großen Zoroaster nannten. Dieser hom ist in den Zendschristen hochgeseiert; eine heilige Pflanze, Haoma, welche in dem religiösen Ritus der Parsen eine große Rolle spielt, ist sein Sundisd. Auf seine Lehre derief Zoroaster sich vorzüglich, als er zuerst als Eremit auf dem Gebirg Ardebil auftrat, 575 v. Chr., eilf Jahre nach der Zerstörung Ierusalems durch Redukadnezar.

Der Grundzug seiner Lehre war ber Glaube an ein einziges heiliges Urwesen, Zernane Aterene, b. i. die ungeschaffene Zeit, die Ewigkeit — als Urgrund aller Dinge. Hr. Spiegel meint, ber Zernaneglaube sei kein ursprünglicher, indem er nicht zum System der Lichtreligion passe. Dieser Behauptung muffen wir entschieden widers sprechen. Der Begriff des Lichtes und der der Zeit haben unter ein ander nach dem Geist der zoroastrischen Lehre den innigsten Zusam-

<sup>\*)</sup> Die nachfolgenben Abschnitte iftellen zum ersten Mal bie Religion Boroafters in ihrem inneren Busammenhang und ihrer tosmologischen Bebeutung bar. Am aussuhrlichsten ift ber Gegenstand bis jest bei handelt von Rhobe (heitige Sage und Religionsspstem ber alten Battrier, Meber und Perser), am vorzüglichsten von Roth in seinem mehrges nannten Buch. Das Neueste gibt M. Dunders Gesch, bes Alterthums, Bb. II. Das herr Dunder bas Roth'sche haupt werk nicht benust hat, ift hier, wie namentlich in seinem Abschnitt über die egyptische Religion, seinem Wert ein bedeutender Rachtheil. Ausgezeichnet in demselben ift übrigens die Darstellung bes Ritus und bes-religiosen Lebens ber Parsen.

<sup>&</sup>quot;) Rach b'Dhffon.

menhang. Denn alle enbliche Beit hat ihren Grund im Rampf zwischen Licht und Finfternis, im Bechfel von Tag und Racht. Ebenfo wird auch ber Minter als Wert Uhris mans angesehen und hat feinen eigenen Dem. Run ift aber ber Rampf grwischen Drumge und Athriman, gwischen Licht und Finfterniß, Tag und Racht, Commer und Winter nicht immer gewesen, fonbern in bie Grengen einer bestimmten enblichen Weitbauer eingeschloffen. Diefer enblichen Beit fteht nun bie unenbliche Beit - Bernane Mferene - burchaus nothwendig gegenüber. Innerhalb ber Unenblichfeit befindet fich alles Endliche, innerhalb ber emigen Beit bewegen fich bie begrangten Beitraume. Daber ift Bernane Aterene bas MIlumfaffenbe, Emige - ift Gott. - Bor ber endlichen Beit eriffirte fcon bie unenbliche, nach ber enblichen wird bie unenbiiche noch fein. Daber ift die erftere nur ein Musffuß, eine Schopfung ber letteren. - Da für Bernane Aferene ferner fein Bechfel von Tag und Racht, Commer und Minter, alfo tein Rampf gwifchen Aburamajba und Ahriman ftattfindet, fo find in ihm, in ber Ewigfeit, all diefe Gegenfage vereinigt und Zernane ift fo in Wahrheit ber Urgrund aller Dinge, ift wieberum - bie Gottheit.

Die persische Lehre ist also, gleich ber assyrischen, in gewisser Hinscht ein System ber Emanation ober richtiger ber Entfaltung. Die unenbliche Zeit spaltet sich in die 12000jährigen Weltperioden, diese wieder in vier Weltjahreszeiten und zwölf Weltmonate, diese in 1000 gewöhnliche Jahre, die Jahre in die sechs guten Monate und in die sechs schlechten, die Monate in 30 Tage, die Tage in 24 Stumben. All diese Zeiteintheilungen sind in der Religion Zoroasters wirkliche Götterwesen. Innerhalb der großen Weltperiode herrschen Demuzd und Ahriman, auf deren Kampf die einzelnen Zeiteintheilungen beruhen; innerhalb der Monate kämpsen die sechs Amschaspands mit den sechs Dasva's, welche Ahriman ihnen entgegen setzt. Ebenso ist jeder der 365 Tage göttlicher Wesenheit; am meisten verehrt wurden die 6 Epagomänen. Ebenso sind die 24 Izeds lediglich die Personisstationen der 24 Stunden des Tages. Diese Wechselbeziehung zwis

fchen Zeit und Licht hat man bieber überfeben; fe gibt aber ben Schluffel gun gangen Spftem.

So können mie jest begreifen, wie Ormuzd die 6 übrigen Amschaspands erschafft, Ahrinan dagegen die 6 Gegen-Amschaspands. Das Jahr thekt sich in zwei Gegensähe: Gonner und Winter, gut und schlecht, Ormuzd, Ahriman. Die gute Dätste spaltet sich in sechs gute Monate, — Ormuzd erschafft die sechs Amschaspands. Die bose Halste spaltet sich in sechs schlimme Monate — Ahriman erschasst die seshs Dews, welche mit den Amschaspands kämpsen. Daher solgt auch der Wechsel von gutem und schlechtem Wetter lediglich and diesem Weltkamps, indem bald der eine, bald der andere könnpsende Theil die Oberhand gewinnt.

Der Rame Amegasquenda bebeutet soviel als: die unsterblichen Heiligen. Einem jedem von ihnen und ihren Gegendind\*) entspricht ein himmelszeichen. Sie theilen sich der Art in die Herrschaft, daß ein jeder von beiden Parteien zwar vorzugsweise einen Monat und ein Beichen reziert, daß babei sedoch innerhalb desselben immer neben einem Amschabpand stets ein Dasva, neben einem Dasva immer ein Amsschabpand als Gegner steht. Folgende Tabelle möge dies veranschauslichen:

| Drmugb.  | Camm . Stier . Swillinge. Krebs . Löwe . Xehre .     | 20. Máry .<br>20. April<br>21. Mai<br>21. Iuní<br>21. Iulí<br>23. August . | Umeçasçpenda.<br>Bahman<br>Arbibeheicht<br>Schariwer<br>Sapanbomad<br>Thordad | Daeva.<br>Liuman.<br>Ander.<br>Gavel.<br>Nataed.<br>Larif.<br>Zaretfch.<br>Ameça = çpenba. |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ahriman. | Bage . Storpion. Schiqe . Steinbod. Eimer . Fifche . | 22. Rovembep                                                               | Afuman                                                                        | Bahman.<br>Arbibehescht.<br><b>Chariver.</b><br>Sapandomad.<br>Khordad.<br>Amerdab.        |

<sup>\*)</sup> Das griechische deifolog, b. i. Berlaumber, hat ficher burch bie Einwirtung bes perfischen dueva seine fpatere Bebeutung gewonnen.

- 1) Bahman bedentet Gutherz, und fteinmt alls schon burch seisnen Ramen zum Zeichen bes Lammes, wie die Perfer den Midder benennen. Er ward verehrt als Genius der Thiere, die heerden heißen nach ihm "Bahmand Boll". Dennvom 20. Mitrz die zum 20. April ift in Persen die beste Weidezeit. Sein Gegendin Afunan ober Schlechtherz beherrscht die Zeit vom 28. September die 28. Oftober, eine schlimme Zeit für die Heerden.
- 2) Arbibehescht (aça-vahista b. i. "die beste Reinigkeit".) Er heißt "Zeuger aller Wesen", "heiligmacher" und ist lauter Licht und Glang. Gein Zeichen ist der Stier, desen Urin bei den Persern als vorzügliches Reinigungsmittel galt, was und komisch erscheint, aber durch seine Berbindung mit Ardibehescht seine religiöse Erkärung sindet. "Zeuger aller Messen" heißt er, weil vom 20sten April bis Listen Mai die Hauptzeit bes Wachsehums ist. Sein Geguer ist Auder. Er regiert im Spütherbst vom 23. Sept. bis 23. Det., alse in der Zeit, voo die Ratur abstirbt.
- 3) Scharimer, b. i. herr bes Manscheuswurdigen. Er ift Genius ber Lebensguter und bes Reichthums. Die Zwiflinge find fein Zeichen. Er regiert vom 21. Mai bis 21. Juni, die Zeit ber Blumen und erften Fruchte. Ihm entgegen steht Savel.
- 4) Sapandomad (Zend: "cpenta-ar-maiti, d. i. ber heilige Weisheitbesiter) erscheint im Zeichen bes Arebses vom 21. Juni bis 21. Juli. Er ift besonderer Schutzeist der Erde, der Fruchtbarkeit unh des Ackerbau's. Gegen Dew ist Nakaed oder auch Astuiad, der Dew des Todes, der das Zeichen des Steinbocks, 21. Dez. bis 21. Jan., also die Mitte des Winters beherrscht.
- 5) Rhordab (haurva-tat, der Alles hervorbringende), der höchste Schutzeist des Wassers, regiert vom 21. Juli bis 23. Aug. im kömen. Daß er "zu bestimmten Zeiten" die Erde mit Wasser bes gießt, deutet auf die wohlthätige Wirfung der sommerlichen Gewitter. Sein Segen-bew ist Tarik, "der Allzerstörer", weil er im Sommer durch Gluth und Hagelwetter, im Winter (Wassereimer oder Wassersteiner alles verheert,

£ (' '

6) Amerdab, b. i. ber Unsterblichmacher, ift erster Schutzeist bes Pflanzenreichs, Gebärer ber Grundleime und regiert im Zeichen ber Aehre (Jungfrau) vom 23. Aug. bis 23. Sept., wo die Früchte reisen, um in Samen und Kern eine kunftige Schöpfung zu erzeugen. Sein Gegner ist Zaretsch, der Berheever und Erzeuger der Hungersuch, und regiert vom 18. Februar bis 20. März im Zeichen ber Fische, wenn die Herbstvorrathe zu Ende gehen und Hunger au seine Stelle tritt.

Ueber diesen Ameça-spenda's und Dasva's herrschen nun Ahuramazda und Angramainjus. Daher sind die drei ersten oder Deetage in jedem Monat dem Ormuzd heilig. Außer ihm heißt auch Bahman als der erste in der Reihenfolge — "König der Amschaspands." Als Beherrscher der Monate sind die Letteren zugleich Sonnengötter, sie repräsentiren die Monatsonnen. Daher heißt Bahman "der große Amschaspand, dessen Körper die Sonne ist", Khordad — "der Regler der Zeiten" n. s. w. Unter diesen einzelnen Amschaspands stehen je vier Gehülsen, d. h. die vier Wochen des Monats mit Aemtern, welche denen ihrer Oberamschaspands entsprechen.

Ueber ben Amschaspands und ihren Dews stehen noch vier hochs verehrte Götterwesen nebst ihren Gegnern als Personisikationen ber vier Jahreszeiten:

- 1) Behram \*) entspricht bem Frühling. Dies geht klar baraus hervor, baß ihm die Zeichen bes Lammes und Stieres geheiligt find und er im Korper bes Jünglings erscheint (Jugend, Lebensfrühling).
- 2) Sommer, Mithra. Man konnte fich bieher über bas Berhaltniß beffelben zu Ahuramazda nicht klar werben, da er wie biefer
  als Sonne erscheint. Dieses Rathsel lost fich einfach badurch, daß
  er die heiße Jahreszeit unter bem Einfluß ber Sommersonne bebeutet, Ormuzd aber bas Licht überhaupt und die Sonne, insofern
  dieselbe bie höchste sichtbare Berkörperung bes Lichtes ift.

<sup>\*)</sup> Benb : Veretraghna.

- 3) Gerosch,\*) ber "König ber Tobten und Lebenbigen," ist ber herbst, "König ber Lebenbigen," weil er die Frucht erzeugt, welche alle Wesen nahrt und in sich ben Keim zu neuem Leben trägt, "König ber Tobten", weil im herbst die Natur abstirbt. Daher ist auch Nesosch, ber Dew bes Tobes, von Ahriman ihm zum Gegner gesetzt. Der Bundehesch neunt als solchen den Eschem, Dew bes Reibes.
- 4) Taschter\*\*), ber Regenspender, ift gang offenbar ber Winter, welcher in Versien hauptsachlich in unaufhörlichen Regenguffen fich tund gibt.

## Fortfegung.

## Die perfische Sehre von den Weltaltern.

Wir haben schon oben (G. 67 ff.) auf die Eintheilung ber gefammten Weltbauer in vier Weltjahredzeiten nach dem Borbild des gewöhnlichen Jahres hingewiesen.

In ber 3000jährigen Periode bes Behram und ber gleichlangen bes Mithra geht die Weltschöpfung vor sich unter ber Alleinherrsschaft bes Ormuzd, gleichwie im Frühling und Sommer alljährlich die Erde im Kleinen sich verjüngt und gleichsam neu geschaffen wird. Im Weltherbst (Serosch) herrschen Ormuzd und Ahriman gemeinschaftlich, wie Leben und Tod im gewöhnlichen Herbst. In den drei Jahrtausenden des Weltwinters endlich, der Periode des Taschter, waltet Ahriman vor oder der Tod. So bildet sich der gewaltige Weltsampf zwischen den beiden Prinzipien des Lichtes und der Finsternis, des Guten und des Bösen, des Lebens und des Tosdes, der in den großen Jahrtausende währenden Perioden stattsindet, wie in einem Berkleinerungsspiegel alljährlich, ja alltäglich wiesder ab.

<sup>&#</sup>x27;) Benb: Çraosha.

<sup>&</sup>quot;) Bend: Tistrya.

Rruger Affgr. Gefchichte.

Es liegt hier eine eigenthämtiche Ider zu Ernnde, welche in einer mertwürdigen Ahnung der Existen höherer Weiten besten kesicht. Zavoaster ninunt nämlich außerhalb unsern Weit, deren Begränzung das sich thare Fürsteungewälde ift, nach eine barüber besindtiche Götterund Geisterwelt an. Tausend unserer Jahre find für jene nur ein Monat und also 12000 für sie ein Jahr. Bon ihr ist unsere ganze Schöpfung nur ein verzüngtes Nachbild. Alles; was unter und eristiet, hat im Jenseiss sein vollfammenes Borbild, seinen Ferwer, Ormuzd selbst und der Stier und ein jeder Mensch. Plato hat diesen Gebanken in seiner so wenig verstandenen Ideensehre verarbeitet. Seine Ideen oder Urbilder der Dinge im Jenseits sind nichte Anderes, als die persischen Ferwer.

In jenem erhabenen Lichtreiche herrschte nun Bernane von Ewigkeit her; bei ihm mar keine Finsterniß, kein Leiben, kein Tod. Diese begannen erst mit bem Abfall Ahrimans vom Lichte. Denn nun entstand der Kampf zwischen ihm und Ormuzd, dem eingesborenen Sohne der Urgottheit und mit diesem Kampf entstand der Wechsel von Tag und Racht, also die endliche Zeit und die endeliche Welt.

In ben ersten 6000 Jahren erfolgte nun die Schöpfung in ber Weise, daß in den ersten drei Jahrtausenden himmel. Masser und Erde, — in den drei solgenden Pflanzen, Thiere und Menschen geschaffen wurden. Nach der etrustischen Lehre, auf deren mertwürdige Aehnlichteit mit der persischen wir schon oben (S. 68) hingewiesen, bildete der Schöpfer im ersten Jahrtausend himmel und Erde, im zweiten das sichtbare Firmament, im dritten das Meer und alle anderen Gewässer, im vierten Sonne, Mond und Sterne, im fünften nud sechsten, wie bei den Persern die Thiere und Menschen\*).

Rach Zoroaster schufen Zernane und Ormuzd gemeinschaftlich burch bas bloge Wort (Honover).

( )

Bur Ueberficht ber Weltperioben biene folgende Tabelle:

<sup>\*)</sup> C. Suidas sub voce Tuppquia.

|         | ( '              | Amschaspands<br>und Dasvas. | Danev.                  | Götten.                  |
|---------|------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| j       | i                | Bahman                      | 9508-6508 p. Ch.        | Behram,                  |
| ایر     |                  | Arbibebefct .               | 8598-7588 n             | <b>Frühling:</b>         |
| ung.    | <b>Dwillings</b> | Schaffmer .                 | 7508-6508 //            | 9408-6508 v. <b>E</b> h. |
| Drmugh  | Rrebs .          | Сарапботав                  | 6508-5508 ,,            | Mithra,                  |
|         | Bome             | Rhorbab                     | 5508-4508 #             | Commer:                  |
|         | Achre            | Amerbab                     | 4508-3508 "             | 6508-3508 p. Ch.         |
| ĺ       | Bage             | Mumen                       | 3506-2508               | Berofd,                  |
| '       |                  | Anber                       | 2508-1508 "             | berbft:                  |
| Abrimm. |                  | Savel                       | 1508-508 "              | 3509-509 v. Ch.          |
| Abr     | Steinboct        | Astuiab                     | 508 v, Ch. – 492 n. Ch. | Tafcter,                 |
|         | Eimer .          |                             | 492 n. Ch 1492 "        | Binter :                 |
|         |                  | Bauetfd)                    | 1492-2492               | 608 v. Ch2492 a. Ch      |

Beltenbe: 2492 nach Chriftus.

### 1) Beltfrühling Behram, 9508-6508 v. Chr.

Im ersten Welkmonat unter dem Zeichen des Lammes, 20 Marz dis 20 April, 9508—8508 v. Chr. schuf Ormuzd den Himmel als Hamptboliwert gegen den Feind. Ahriman vermochte diese Lichtschöpfung nicht zu hindern, sondern lag machtlos in der Tiese. Vier Sphären oder Wöldungen ungaben den Raum, welchen später die Erde einnehmen sollte, und zwar schuf Ormuzd in der er sten Woche des Weltmonats das äußerste oder unsichtbore Firmament, in der zweiten das sichtbare Firmament der Firsterne und Planeten, in der dieten die Sphäre der Gonne, und endlich in der vierten die des Mondes. Als Krieger seines Lichtheeres theilte nun Ahuramayda alle Firsterne ein in zwöff Heerdansen mit se 18 Unteradtheilungen oder Constellationen (zu 6400 großen und 24,000 lleinen Sternen); über alle aber seitengestirn, hervortritt. Unterbalb der Firsternsphäre war die der Sonne, Hvare oder Khov. Sie

selbst war eine Berkörperung von Zernane Merene und Ormuzd, weil sie durch ihren täglichen Umlauf um die Erde Tag und Racht, durch ihre Wanderung zwischen ben Wendetreisen Sommer und Winter verursacht. Unterhalb ber Sonne, die mannlich war, freiste ber Mond, die weibliche Anahid. Sie galt als Beförderin bes Wachsthums und ber Heerben und spielte in der That die Rolle einer Ant Benus, mit welcher die Griechen sie verglichen \*). Dies war bie Schöpfung bes ersten Weltmonats.

Im zweiten Weltmonat (8508 — 7508 v. Chr.) schuf Drmuzd unter bem Zeichen bes Stieres bas Wasser, welches wohl ben Raum ber späteren Erde einnahm, wie dies auch nach ber Rossaischen Schöpfungslehre der Fall gewesen. Wie oben erwähnt, heißt Ardibehescht, ber Schutzeist dieser Periode, Vater ber Meinigkeit. Das Wasser gilt als ber vorzüglichste Ansbruck dieser Tugend und die Reinigungen geschahen in der Regel mit Stiernrin. Es stimmt also Alles hier zusammen.

In den Weltmonaten Bahman und Ardibehescht wagte Ahriman sich nicht zu regen. Damals eristirte die Erde noch nicht. Die gesammte himmelstugel war im Innern hohl und vom Glanz der unzähligen Gestirne erfüllt. Da wagte der Fürst der Finsterniß zuerk in dieses Reich des Lichtes einzudringen; er stürmte gegen die Schale des Weltei's (das Firsterngewölde), durchdrach sie und tödtete der Stier (d. i. das Sternbild des Stiers) am Ende des zweiten Weltmonats 7508 v. Chr. Dieser Krieg ist zu densen als der Kampf eines Kometen gegen die Firstermvelt. Es gelang aber dem Ahriman noch nicht in die Welt einzudringen, sondern er ward bestegt. Der guten Sternbildern und Planeten hatte er aber eine eigne Schöpfung entgegengestellt, als Sternbilder den Krebs, Löwen, Storpion, Stein bock, Wassereimer und Fische, den guten Wandelsternen die Kometer oder Drachensterne und bie schlimmen Planeten. Als Ahuramazds den Feind bestegt hatte, stellte er dieselben unter Aussischt der guten.

<sup>1)</sup> herr Roth beutet Anahlel auf ben Mond, Angneill aber auf bie Benus.

Ahriman hatte ben reinen Grier getobtet. Daburch beforberte er aber nur die Weiterentwicklung ber Welt. Sterbend ließ ber reine Stier feinen Samen fallen; in der unteren Sphäre nahm Anahid benselben auf und bewahrte ihn für die fünftige Schöpfung. Aus der einen Schulter des gesöbteten Stieres entsprang ein anderer, b. h. das Sternbild des Stieres, welches ein Weltalter regiert, wurde zu dem, das alfährlich den Frühling beherrscht. Aus der anderen Schulter entsprang aber das Mannweib Gajomart; d. h. das Sternbild der Zwillinge folgte für den kommenden Weltmonat dem des Stieres. Denn die Zwillinge, welche gegenwärtig als Knaben dargestellt werden, waren im alten Orient ein Jüngling und eine Jungfran.

In biefem britten Beltmonat ichuf nun Ahuramagba unter bem Zeichen ber Zwillinge bie Erbe. (21 Mai bis 21 Juni, 7508-6508 v. Chr.). Gleich bem himmelsgewolbe ward die lete tere felbft gottlich verehrt unter bem Ramen ber Bethra. Ale bie Erbe geschaffen mar, muche in 200 Jahren aus ihr ber 216ore herbor, ber gewaltige Berg, welcher bie gefammte Belt überragt. In 200 Jahren wuchs er bis jum himmel bes Mondes, in weiteren 200 bis zur Sphare der Sonne, in abermaligen 200 bis zum sichtbaren Firmament und endlich bis zur hochsten Sphare ber Seligen, bis zum himmlifchen Urlicht. Ale er fo bie gange Belt überragte, mablte Ahuramazba mit ben himmlischen heerschaaren ihn gum Wohnsts. Auf feinen Sohen ift ewiger Frühling und ewiges Glud; niemals hat Ahriman bort Gewalt. Er heißt König ber Berge; alle Gebirge ber Welt gehen von ihm aus wie Sproffen, wie bie Zweige ber Burgeln. Er ift ber Ernahrer ber Belt, benn auch bie größten Strome leiten von ihm ihren Urfprung ab. Bon ihm, bem Gotterberg in Sochasten, geht täglich bie Sonne, "ber helb und Glanglaufer," geht ber Mond mit allen Gestirnen aus. Dies mußte bie westlicheren Branier noch weit eher in der Berehrung biefes Götterberges bestärfen, als die Inder, benen ihr Mern nördlich lag. Aber Indus, Banges, Drus, Jaxartes und Zarim leiten ihren Ursprung von ber-

( ' '

haben Gebiegemaffe ab, als beren König ber Abors ober Meru gebacht wurde. Um den Weltberg heram schuf nur Domings die I Alschwers ober Welttheile, welche den gleichzähligen indischen Dwipa's entsprechen. In der Mitte von Allen lag Ahnmesets ober Westaften \*). Bom Albors aber bis zum himmelsgewöllte sebaute Drungd eine Brade Tschinewab ober die Milch fleasie. Un den Inf derselben sehre er als Wächner den hand Sura oder den Stern Sirins im Sternbild des großen handes am einen Ende der Milchstraße. Under diese Brade Tschinewad muffen alle Geelen, welche in den himmel eingehen wollen. Die Wisen werden darüber hinab gestürzt in den höllenschland Dugath, der sich unterhald der Brüde befand und am Beginn des Weltherbstes von Uhriman geöffnet ward.

### 2) Beltfommer Mithra, 6508-3508 v. Chr.

So war in ben brei ersten Weltmonaten bie Schöpfung des him mels, des Wassers und der Erde vollendet. Die brei folgenden Monate widmete nun Ahnramasda auf seinem erhabnen Thron auf dem Albors als Mithea der Ausbildung der Erde und zwar fchuf sein Wort im ersten Wonat die Pflanzen, im preiten die Thiere, im britten die Menschen. Die Tödtung des Stieres durch Ahriman und die baranf solgenden Schöpfungen sind dargestellt auf den soge nannten Withras benkmälern, deren Bedeutung man seither nicht verstanden hat, aber durch unsere bisherigen Resultate sich seicht enträthseln läßt. Man sindet diese Mithrassteine durch das gange ehemalige Kömerreich zerstreut, selbst in Ungarn und am Rhein, webenzüglich deshalb wichtig, weil sie die im Bundeheich mitgetheilte Weltschöpfungslehre auf das entschiedenke bestätigen und als sehr

s (' '

<sup>&#</sup>x27;) Der Bunbeheich rechnet namlich ju Rhunnerets auch Gur ober Affprien und Arabien.

alt bekunden. \*) Rach benfelben entwickelte fich namlich bas gange Pflanzenreich aus ber Leiche bes Stieres und mar aus dem Schwanze die Getreidearten, aus dem Mart die Baumgattungen, aus dem Hornern die Früchte, aus dem Blute die Weintrauben. Sam so die Mith ras fteine. Sie zeigen ums das Vild Ahrimans, wie er auf dem Stiere kniet und ihn ersticht. Auf der einen Seite sind die Dewsthiere: köwe, Schlange und Storpion; auf der andern die Thiere des Ormuzd: Hund und Hahn, nebst der Schöpfung des neuen Stieres. Aus der Leiche des Stieres wachsen, genau der Lehre des Bundehesch gemäß, die Pflanzen hervor. Darüber sind Sonne und Mond als Scheiben oder in menschlicher Gestalt, auf vierspännigen Wagen fahrend. Die Bedeutung dieser Denknäler ist offenbar eine astronomische.

Dag fie bem Mithras geweiht finb, erffart fich jest einfach baburch, bag bie Schopfung bes Pflangen- und Thierreichs, fowie ber Meufchen mahrend bes Beltfommers gefchah, beffen Perfonifitation Mithra ober bie Commersonne ift. Die Infchrift ber Steine lautet: Deo Soli, invicto Mithrae, b. h. bem Gonnengott, dem une bestegten Mithra. Unbefiegt heißt er, weil im lichten Sommer die daeva's feine Gewalt erhalten gegen bie Welt, fonbern die Schopfung ungehindert von fatten ging und im Meinen noch jest geht. Run fand aber bie Tobtung bes Stiers burch Ahriman noch im Weltfrühling Behram ftatt. Daber ift auf ber einen Geite ber Sahn abgebifdet; benn Behram nahm oft bie Geftalt eines Sahnes an\*\*). Reben bem letteren ericheint ber Sunb, welcher bas gleichbenannte Sternbild barftellt. Der fleine Sund, wie ber große, befenben fich befanntlich unterhalb bes Sternbilbes ber Zwillinge ober bes Gajomart, ber nach bem Bunbehefch und ben Mithrasbentmalern aus ber einen Schulter bes getobteten Stieres hervorging. Anf ber anbern Seite bes Stieres befin-

(1)

<sup>&#</sup>x27;) S, Röth a. a. D. S. 414 ff.

<sup>&</sup>quot;) S. Rotha. a. D. S. 415.

den sich die Ahrimansthiere: Schlange und Storpion. Dies sind die beiden gleichnamigen Sternbilder, welche genan 180 Grade vom Stier entfernt, auf der entgegengesetten himmelsseite stehen, so daß sie die Rachts oder Ahrimansseite bilden muffen, mahrend die ersteren sich auf der Tagseite besinden. Bei diesen beiden Ahrimansthieren steht noch ein drittes — der Löwe, die Ursache, weshalb, kann man aus unserer sobigen Tabelle (S. 419) ersehen. Der Mittelmonat des Weltsommers Mithrawird nämlich vom Zeichen des köwen regiert. Auf den Mithrasdentsmälern sucht dieser die Schöpfung der reinen Thierwelt zu verhindern, welche unter seinem Zeichen vor sich ging. Die Denkmäler stellen dieselbe dar als die Entstehung des Stieres Goscherun aus dem Samen des Urstiers.

Wir haben fonach bie perfifche Weltschöpfungelehre und folgenber Wagen ju benten:

Ahriman tödtete ben Stier, ber Stier ward zur Erbe unter dem Zeichen bes Gajomart oder der Zwillinge. Dann wuchsen aus dieser Erbe, als aus dem Leichnam des Stieres unter dem Einfluß des Mithra oder der Sommersonne im vierten Weltmonat (6508—5508v. Shr.) die Pflanzen hervor und zwar in der ersten Woche aus seinem Schwanze die Getreidearten, in der zweiten aus seinem Mark die Baumgattungen, in der dritten aus den hörnern die Früchte und in der vierten aus dem Blute die Weintrauben. Der Amschaspand dieses Weltmonates ist daher Sapandomad, der Schutzeist des Ackerbaues.

Unter dem Zeichen des komen (5508—4508 v. Chr. geschah nun die Schöpfung der Thierwelt. Bei der Tödtung des Stieres hatte Unahid den Samen desselben aufgefangen und bewahrt. Aus ihm schuf Ahuramazda einen Stier und eine Ruh, von welchem Paar alle reinen Thiergattungen der Welt herstammen. Dieser vom Mond bewahrte Stiersaamen ist wohl nichts Anderes als der nächtliche Than, der vom himmel auf die Erde, scheinbar aus heiterem himmel im Sommer herabfällt und von ungebildeten Bölkern häufig der Einwirtung des Mondes zugeschrieben wird.

£ ( , ,

Im britten Monat enblich (4508-3508 v. Chr.) unter bem Schut Amerbate, b. i. bes Unfterblichmachere, und bem Zeichen ber Aehre reifte bie ebelfte Frucht.

Mus bem Stierfamen, welchen Unahib bewahrte, entfproß ein Baum, welcher gebn Menfchenpaare trug. Unter ihnen wurben Defchia und Defchiane (b. i. Menfch und Denfchin) bie Stammaltern bes gefammten Menfchengeschlechtes. Die Perfer bachten fich, gleich ben Egyptern und alten Grieden, ben Denichen breiwesentlich aus Beift, Seele und Leib bestehenb. Der Rorper mit fammt ber Scele, welche nur die Triebe und Leidenschaften in fich fchließt, gehören ber Erbe an, ber Beift aber, ber rove, ift hoberer Ratur. Aus bem himmel fteigen bie Ferwer nieber, um fich mit ben irbifden Rorpern gu verbinben, und ihre Bestimmung ift, nach vollbrachtem Erbenfauf auch wieber nach ihrer erften Beimath gurudge febren. Bu biefer Berleitung bes Beiftes vom himmel trug ber Inblid ber Sternichnuppen bei, welche blisschnell am himmel auftanchen, jur Erbe nieberfturgen und fo fichtbar ichon bie Untunft eines Menfchengeiftes verfunden. Die Ratur eines folden ift bem gangen Suftem gemäß Licht und ein Ausfluß bes Urlichtes über ber vierten Sphare.

Anfangs waren Meschia und Meschiane rein vor Gott und ohne Sünde. Mit Reid sah es der Fürst der Holle und beschloß, sie zu verderben. Durch Milch und Früchte, welche er ihnen vorhielt, gelang es ihm auch, und sie sielen deshalb der Hölle anheim bis zur Auserstehung. Hier offenbart sich ganz unverkennbar ein jüdischer Einstuß, der sich historisch leicht begreisen läßt. Zoroaster war jüngerer Zeitgenosse des Propheten Ieremias. Die Zerstörung Ierusalems und Wegführung der zwei Stämme geschah im 20sten Lebensjahre Zoroasters (586 v. Chr.). Außerdem waren von der affprischen Gesangenschaft her noch eine Menge Israeliten über das ganze ehemalige affprische Reich verbreitet, dem Buch Tobiä zusolge bis nach Ragha in Wedien. Daß nun Zoroaster, der selbst in Badylon studirt haben soll, von dieser merkwürdigen, damals einzig dastehens

ben Religion teine Rotig genommen habe, ware wiberftunig angu-

Die perfifche Mythe hat eine fufturhiftvrifche Bebentung. Defichia und Meschiane waren unfchufdig im Naturzustand; Die Ganbe bogenn erft mit ber Rultur. Die Berführung burch Dilch unb Arüchte bebeutet nichts Anderes als ben Uebergang bes Menfchengefchiedites aus bem Raturguftand gum hiertenleben und Aderbau. In ber beiligen Schrift ift bies noch wiel Marer ausgebrucht. Der Mpfel, welcher bie erfte Beraulaffung jum Ganbenfall gab, ftammt vom Baum ber Erfenntnig bes Gnten und Des Bofen. Ohne bie Doglichbeit ber Unterfchefbung gwijchen Gutem und Befem ift auch bie Ganbe nicht moglich. Das Rind und ber Raturmenich tonnen besthalb nicht fanbigen, weit fie ungnrechnungefabig find. Daber ift bie erfte Sandlung nach bem Gunbenfall - namlich bie Belleibung ber Radtheit, auch ber erfie Mortfchritt jur Rultur. Was aber ber Verfer gugleich bem frietenleben und Aderbau gufchreibt, laft bie Bibel nur von bem letteren gelten. Die Berführung gefchieht nicht burch Dilch und Früchte, foubern blog durch bie Frucht. Dies pragt fich icharf aus in ben beiben Gohnen ber erften Menfchen: Rain mar ein Aderbauer, Mbel aber ein hirt. Abel war ber Fromme, Rain ber Tobtichlager. Betannt ift, bag all' biefe Bibelnamen allegorifth find und eine Bebentung haben. Dag bie Bibel inebefonbere unter Rain, ber Berfonififation bes Stanbes ber Acerbaner, feinen einzelnen Menfchen verfieht, geht ichon barans berver, buß fie ihn eine Stabt bauen lagt (gen. 4. 17), was von bem alteften Sohn bes erften Menfchen verftanben, foinen Ginn gabe. Der Lobtschlag Abele burch Rain bebentet Die Berbeungung einer nieberen Rufturftufe burch eine höhere, ber hirtenwolfer bard bie Anterbannationen. In ber Bibel fpricht fich jene 3bee einer größeren Reinheit bes hirtenlebens besonders noch in ber patriarchatischen Schifberung ber Erzvitter and und reicht berab bis uuf Mofes.

Das Dogma von der Erbfünde und der Erlöfung erhalt hiernach

feine Begrundung burch bie Bernunft. Die Ganbe erbt fort von Geburt zu Geburt, weil eben bie Buftanbe forterben, welche bie Erbfunbe bebingen. Da nun ber 3wiespalt in ber Unterscheidung zwifchen gut und bofe beiteht, fo folgt von felbit bie Pflicht, bas Bute gut thum, bas Bofe ju nieiben. Die Samptenaf ber Menfcheit war aber in ben früheren Sahrtaufenben bie Ungewißheit, was gut fei und was fehlecht. Darum erfdien zwerft Mofes als Prophet gerabe gu ber Boit, wo bie Juben in ber enwytfichen Rnechtschaft nus bom Zuffand bes Dertenfebens in ben bes Auferbans übergegangen waren und lofte bie Frage burch fein Gefet. Aber feine Gebote maren, randche nur für feine Ration als erwähltes Boff berechnet und pafften untr für gang begrungte Buftanbe. Diefes fablte Mofes felber und bie Propheten nach ibm, und fie wiefen beghalb auf ben bereinftigen Deffias bin. Diefe Aluft moffchen bem Gefet und ber Bieflichteit mußte immer gruger werben, fe mehr bie Ruftanbe in ber Beitem entwicklung ber Menfchheit fich anberten; fie mußte ben Gipfel erveis den, ale von Weften ber mit ber herrichaft bes romifchen Beitreiches gigfeich eine gang neue Ruftur, gang verschiebene Gitten und Dentungeart einbrangen. Darum erneuerte fich jener qualvolleguftanb ber Ungewißteit, indem bas Wefet Moffe nicht mehr genügte, mib baber wurde die Gehnfucht nach bem vom Propheten feibft verbeißenen Messtas farter, als je zwor. Diefelbe Ibee, nur in etwas anberer Form, liegt and ber perfifchen Religion gu Gennbe.

Bon bem sundigen ersten Menschenpaar stammte bas Menschengeschlecht: zuerst Simal und Beschat mit 6 underen Paaren, von
jenen Freval und Frevalein, welche nun 15 Paare erzeugten als
Stammältern aller Bölfer. Die Arier verdanken dem Hosching und
der Goadsjeh ihren Ursprung, die Araber dem Taz und der Taz
zeh. Neun Paare sesten über das Meer und bevölkerten die Inseln
und fernen känder. Daß die Namen gleich denen in der Bibel geos
graphisch sind, erhellt schon daraus, daß Mazen der an und
Tschinestan unter den Kindern Frevals vorkommen.

#### 3) Weltherbft Gerofch, 3508-508 v. Chr.

So war der Weltmonat der Aehre zu Ende gegangen und es kam ber der Wage. Da athmete Ahriman auf und gedachte wieder an den Kampf. Mit seinen Schaaren von Dews brach er hervor ans der Aiese und einer Schlange gleich (als Komet) mischte er sich unter die Gestirne. Bom himmel stürzte er auf die Erde und durchdrang Alles, dem Guten das Schlimme beimischend. Er drang ein in das Fener und mischte es mit Rauch. Mit glübend heisem Wasser verssenzte er die Bäume und brammte mit Gluthwinden die Erdecke weg. Rachdem 90 Tage und 90 Rächte der Kampf gewährt hatte, stürzte Ahriman vom himmel herab und durchbrach die Erde.

Es ist bies bie Andentung auf einen Bultan und zwar ben Demawend mit seinem Schlenschlund, ber bei ben Persern als Fürft ber Ahrimansberge im Diwland Masenberan ebenso einen Gegensatz gegen ben heiligen Albors bilbet, wie Ahriman gegen Ormuzb.

Eine bedeutende Abweichung der historischen Sage von der oben mitgetheilten heiligen besteht barin, daß jene den Rajomors und hosching oder huschent zu ersten Königen der Menschheit, die heilige Sage sie aber zu Stammvätern des Menschengeschlechtes macht. Der Bundehesch widerspricht sich übrigens selber. In seiner Chronologie macht er nämlich Meschia und Meschiane zu Kindern des Kajomors und wirft den huschent ganz heraus\*), ein andermal gibt er solgende Genealogie:

Rajomorts.

Meschia.

Siahmes.

Frevat.

<sup>\*) 3.</sup> oben 3. 78.



In biefem Rall mußte Die Menfchenschöpfung in bas Beltalter Gerofd, alfo nad bem Rampf Ahrimans mit Drmugb fallen. Dies wiederlegt aber ber Bundehefch wiederum, indem er ben Abris man beim Beginn bes Rampfes fagen lagt: "Gift will ich ausgießen in diefem Rrieg über reine Menfchen und arbeitende Rins der."\*) Die gange Bermirrung fcheint entstanden gu fein burch Bermechelung bes Rajomore mit jenem Gajomart, bem Sternbilb ber Zwillinge, bas aus ber Schulter bes getobteten Stieres entsprang, um fo mehr, ba in beiben Rallen von einem Uhrimansfrieg bie Rebe ift. \*\*) Der Benbibab berichtet von Jima ober Dich emichib, baß er Die Erbe bevolfert habe mit Menschen und Thieren. Dasselbe mas hier von Dichemichit, wird aber im Dabiftan von einem Patriarchen Ma ha-Abad ergablt, bem Bater bes Menfchengeschlechtes, welcher am Unfang ber gegenwartigen (jegbianifden) Beltperiobe, viele taufend Millionen Jahre vor Rajomore lebte. Maha-Abad lehrte feine Rinder zuerft Gotteeverehrung, Runfte und Aderbau. Er pflanzte einen wunderschönen Garten an, wohin er Blumen, Früchte und Baume aus allen Weltgegenden fammeln lief. Dies entspricht burchans ber Ergahlung bes Benbibab vom Ban bes Ber. And bie Grundung von Stadten, Dorfern ic. und bie Ginführung ber vier Raften wird im Dabiftan bem Maha-Abad, im Benbidab bem Jima jugefdrieben. Bir haben oben icon bie beutlichften Beweife für das Alterthum ber jegdianifden Ueberlieferung gefunden und muffen ihr vor ber parfischen um so mehr ben Borgug geben, ba fle mit ber historifchen Cage ber Perfer felbft burchaus übereinstimmt. Denn

<sup>\*)</sup> S. oben S. 100.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 78.

auch im Dabistan ist Kajomore wur ber Stifter eines neuen Konigstammes und seine Nachfolger Syamet, Huschent, Thamurs sind
lediglich berühmte Könige. Woher ber Irethum ber späteren Parsen
tommt, ist leicht zu erklären. Sowie sich nämlich die alten Abelegeschlechter ber Germanen auf den Odin, die der Griechen auf den Herakles, viele im Mittelalter auf Karl d. Gr. zurückleiteten, ebenso
auch die Fürsten- und Abelsgeschlechter Persiene auf den husch enk.
So trat dieser mit seinen nächsten Borfahren Syamet und Kajomors an die Spisse aller historischen Stammkisten. Alls in der Folge
das Fendalwesen untergegangen war, verlor man das Berständnis
jener Geschlechtslisten und hielt sie für Stammregister des gesammten
Menschengeschlechtes.

Ahriman hatte durch seinen Angriff auf die Welt 3508 v. Chr. zwar nicht die Aleinherrschaft gewonnen; Ormuzd mußte aber von nun an die Gewalt mit ihm theilen, indem der bose Feind der guten Schöpfung seine eigne entgegengeseth hatte. Den Lämmern, Stieren und Rossen, welche Ahuramazda dem Menschen zum heile geschassen, gab Ahriman Wölse, Bären und Löwen zu Fainden, den lieblichen Schmetterlingen und Lerchen und Rachtigallen, seste er Kröten, Molche, Unten, Nachteulen, Naubvögel und Schlangen entgegen. Sowie Ormuzd liebliche Blumen, nährende und heilende Kräuter, so schief Ahriman Unkraut und Gistpflanzen. Wenn der Parse sagt, der Teusel säe Unkraut zwischen den Waizen, so versteht er dies nicht bildlich, wie wir, sondern im eigentlichen Sinne des Worts. Das Feuer war von nun an nicht mehr rein, sondern mit Rauch erfüllt, alle Körper warsen Schatten, Bulkane und Erdbeben drohten Sinsturz den guten Bergen — Berwüftung den Fluren.

Das hauptziel seines Strebens aber war für Ahriman bie herrsichaft über ben Menschen; ihn sucht er nun auf jede Weise zu umsgarnen. Der Kampf gegen Ahriman und seine Genossen, die Dims, gegen die schwarzen Bölker bes Gudens und die Feinde bes Lichtglaubens im Norden ift nun der Gegenstand jenes großen Epos, bas unserer gegenwärtigen Geschichte zu Grunde liegt. Das Urbild

des Schach-wanneh bildete jedenfalls abenso einen Theil der heiligen Schriften der Perfer, als der Bendidah oder von der Bibel die historisschen Bücher. Er wochte auch ursprünglich eine Kosmogonie enthalten. Noch jest sinden sich deutliche Spuren hiervon in dem Bausgebicht des Firdust, wo in einem Anruf an Gott der Weltschöpfung und der ersten Dinge gedacht wird, aber natürlich Alles muhamedanisstet ist.

Comie bas exfte Dultalter von Bebram, bas zweite von Mitbra regiert morben, fo ber Beltherbft von Gerofch. Daber fpielt biefes Bottermefen im Schachenamen, beffen achter Theil bie Gefchichte biefes Weltalbers (2508-508 v. Chr.) umfaßt, bie Sauptrolle. Meberall erfcheint Gers fch, mahnt jum Rrieg gegen bie Dires, warnt vor Angriffen, ertheilt Rath, Sulfe und Beiftand. Go erfdien er bem Gyamet, ale Ahriman ein Deer unreiner Dipe gefammelt hatte, um dem Rajomors bie Krone zu nehmen. Go brachte er bem Thamurd Kengftrick und Roff, um bie Dime ju untermerfen. Im Beichen bes Storpians gelang es bem basen Keind, ben Bohak Ronig ber ichmargen Boller bes Gubene, jum herricher über bas Lichtland zu machen. Da aber ftand Feridun auf, und wiederum war es Cerofch, ber auf bem Bug gegen ben Feind ihm troftenb erfchien. Ale in fpater Zeit Afraffabe heere ben Boben Irans verheerten, erfcbien ber Schutgeift bem Bim im Traum, baf er ben Rhodres aus Dichin zurudbringe, und als Rhodren, alt. und lebensmube geworben, ju Gott um Beimholung flehte, erschien ihm Gerofch, brachte ihm Troft und ben Befehl, Reich und Schate unter bie Surften au vertheilen, ben lohrafp aber ihnen jum Saupt zu geben. Ebenfo war er ber Mittler gwifden Ormugb und Boroafter. Bum Rampf mit Ahriman bedurfte ber Meufch Starfung burch lebre und Beis fpiel. Darum hatte ichon in grauer Borgeit unter Dichemichibe Bater Bivanghvat Dom fich ale Prophet bes Sochften gezeigt, ber Stifter ber Lehre ber Pischbabier ober ber Altglaubigen. Aber unter ben Rejaniern hatte ber Dir Efchem ober bes Reibes Plat gegriffen und bas Reich Abrimans fich ansgebehnt. Da erfchien Gerofch

bem Zoroaster, damit er die Menschheit von Reuem lehre und warne. Um so nothwendiger war deffen Sendung bei'm nahen Eude des Kampfalters, wo bald nach dem ewigen Willen des Zernane Ahriman selber die Herrschaft in der Welt gewinnen und die Guten unterbrücken sollte. So trat Zoroaster auf und gab sein Gesetz.

Grundgebot besselben ist: Ewiger Rampfgegen alles Ahrimanische Lehren, Gedauten, Thaten, gegen die ganze Schöpfung Ahrimans. Wer ein Raubthier oder Ungezieser töbtet, wer Untraut ausjätet, wer Giftpflanzen vertilgt, thut ein gutes Werk. Darum spielen im Schachenameh die Jagden eine so große Rolle, und nach den Berichten der Griechen wurden in Persen von Reichswegen alljährlich große Treibjagen zur Bertilgung der Raubthiere abgehalten, an beren Spipe der König selber fland.

3m Wegenfag baju follte ber Diener bes neuen Befeges bie gange Schopfung Aburamagba's ju erhalten und gu pflegen fuchen. Ber ein muftes Feld urbar macht, vertilgt nicht blos bie Saat Ahrimans, fonbern burch bie Befaung mit ber reinen Frucht, bie Drmugb geschaffen, mehrt und erhalt er beffen Reich. Ebenfo ftanden bie guten Thiere bes Ormuzb unter bem Schut bes Gefetes und genoffen zum Theil einer merfmurbigen Berehrung, fo namentlich ber Stier, fo der hahn, ber ben Menfchen morgens jum Gebet erwedt, fo ind besondere ber hund. Wer eine fdmangere Sündin tobtet, wird felber mit bem Tobe beftraft, wer ihr Schaben gufügt, foll taufent Beifelhiebe erhalten. Bas unter ben Thieren bie eben ermahnten, war unter ben Pflangen hom, es war bie Speife ber Geele und warb fast gottlich verehrt. Offenbar trug zu biefer hochhaltung gewiffer Pflanzen und Thiere ihre Beziehung zu ben Sternbilbern viel bei, ber Stier, ber hund, ber hahn werben oft unter ben Beftirnen ermahnt. Es wirft bies jugleich ein helles Licht auf ben egyptifchen Thierbienft. Die munberlichen gowen- Schlangen- und hundegotter find jebenfalls nichts Anderes, ale Sternbifber. In unferem fruberen Schriftden glauben wir ben Sauptgott Rneph, ber in Schlangengestalt die Weltfugel umringt, ale Wilchstraffe nachgewiesen zu haben.

Bor Allem aber marb auf Meinheit ber Sandlungen gesehen. Namentlich Lugen und Schulbenmachen war fcon nach bem Bericht ber Griechen ben alten Perfern ein Grauel. Bon ber burch überves Dantifche Gefete gebotenen Reinlichkeit ift bei ben hentigen Parfen in ber Umgegenb von Bombay bei all ihrer Rechtglaubigfeit auch nicht bas Beringfte gu bemerfen. Unter allen Gelten und Bolfern find fie bas fcmutigfte; ihre Rleiber legen fie nicht ab, bis fie ihnen vom Leib faulen. Ja felbft gum Baben behalten fie bie Rleiber an und laffen fie bann auf bem Leibe trodnen. Bur Reinigung bient ihnen nur noch Ochfenurin und Erbe, weil fie fich scheuen, bas beis lige Baffer Ahuramazba's zu beschmußen. Bu Dienftleistungen find ffe untauglich, weil es bei ihnen Gunbe ift, ein Feuer gu lofchen. Mis Gohn bes Ormind fteht bas Feuer in größter Berehrung. In jeder Parsiwohnung wird beständig Tag und Racht eine Flamme unterhalten, gumeilen mit ben toftbarften und mohlriechenbften Bolgern. 3m Beift bes Stiftere war bas Fener bloge Sichtbarwerbung bes gottlichen Beltlichtes. Spater aber warb bie einzelne Rlamme felber wie ein Gott betrachtet und eine ursprünglich reine und erhas bene Religion artete zu ftupibem Gogenbienft aus. Das reine Gefet Ahuramagda's ift feinen Betennern jest gur größten Plage geworben, und bag fie es barunter auszuhalten vermögen, beweift nur bie Wahrheit bes Sages, bag ber Mensch fich zulegt an Alles gewöhnen fann. Das Gebet ift zu blogem gebantenlofem Berplappern von Litaneien und Formeln geworben, welche bie Beter felbft gum großen Theil nicht verstehen. Für jeben Schritt und Tritt, für jebe Beit und Stunde und Belegenheit, find Bebete vorgefchrieben. Gelbft für ein nachtliches Umwenben ift ein Gebet erforberlich.

Sonderbar ist die parfische Art ber Todtenbestattung, die Leichen werben nicht verbrannt, um das Feuer, nicht begraben, um die heislige Erde vor Beeunreinigung zu bewahren; sondern man sett sie nacht auf einem hügel ober Thurm ber Sonne aus, wo sie von Raben und Geiern verzehrt werden. Die Leiche selbst gilt für außerst unrein und Niemand darf sie ohne Sunde mit bloßer Hand anrühren.

Da Ahriman die zerstörende Kraft der Ratur repräsentiet, so ift es natürlich, wenn ihm auch die Berwesung zugeschrieben wird.

Ein hauptmittel gur Ausbreitung bes Ormugbreiches fint bie Stodprügel, mit welchen im Geles außerft freigebig verfahren wirt, und die im Benbibab von Ahuramagba felber biftirt merben. Daß biefe Prügelpvaris nur bagu beitragen fonnte, bas Bolt bes Aburamagba ju einem niebertrachtigen, feilen, friechenben Beichlechte gn machen, bag insbesonbere jenes mechanische Berplappern unverftanbener Gebetformeln allen Beift ertobten mußte, verfieht fich von felbft. Go barf es une auch nicht munbern, bag bie Boller Abrimans balb ein geiftiges Uebergewicht über bas Lichtvolf gewannen. muß man jeue Borfdriften nur als Confequengen bes Boroaftrifchen Sufteme betrachten, welche von einem heer fleritaler Dogmatifer ber Folgezeit gezogen wurben, und nicht als Gebote bes großen Stiftere felber. Unders aber ift es mit ber philosophischen Grundlage. Diefeift offenbar nur bas Bert eines einzigen Beiftes; benn es ift eine folde innere Ginheit, Sarmonie und Folgerichtigfeit in bem Gangen, bag an ein allmabliges Entfteben beffelben gar nicht zu benten ift.

#### 4) Beltwinter, Tafchter, 508 v. Chr. - 2492 n. Chr.

Boroafter erschien also gegen Eube bes Weltalters Serosch; swanzig Jahre nor bem Beginn der Herrschaft Ahrimans starb er. Er selber weissagte das Weltende auf 3000 Jahre nach seiner Zeit. Da nach der späteren Lehre der Weltwinter 508 v. Chr. beginnt, so siese das Ende der Welt hiernach in das Jahr 2492 v. Chr. Der Diener Ahnramazda's, welcher dieses Zeitalter beherrscht, ist, wie wir sahen, Taschter oder Tistrya. Er ist zugleich ein Planet und spielt im Kampf gegen Ahriman eine große, aber unglückliche Rolle. Wenn er in Gestalt eines Stieres, eines Pferdes ze. erscheint, so bedeutet dies seinen Stand in den verschiedenen Sternbildern (Stier, Pegasus ze.).

Die Ibee, daß die gegenwärtige Welt eine vorwiegend schlimme sei, findet sich befanntlich anch bei ben Indern, beren Ralijuga ober Weltalter ber Verschlechterung schon im 14ten Jahrhundert v. Chr. beginnt und noch jest fortbauert. Ihren merkwürdigken Ausdruck hat sie aber bei der oben \*) schon berührten Sette der Jezibi ober Teufelsandeter auf den Ruinen des alten Rinive gestunden. Die Jezibi schenen sich auf das Höchste, den Ramen Gatan auszusprechen, oder gar ihn zu schmähen, weil er gegenwärtig die Welt regiert und jeden Schimpf rächen wird.

3m Berlaufe bes Meltwinters, mahrfagte Borogfter, werben bie Buftanbe auf Erben immer trauriger, Abriman gewinnt immer mehr Raum, die Bosheit ber Menichen nimmt überhanb. Darum wird Ahuramazda Boroasters Radstömmlinge Ofchebermah und Ofcheberbami erftehen laffen, um ale Lehrer und Propheten bie Menfchheit auf ben beworftebenden Weftuntergang vorzubereiten. Enblich mirb Cofipfd (Caociant), ber Siegeshelb, ale größter Prophet erfcheis nen, um im Ramen Aburamagba's Gericht ju halten. Dann wirb ber Ctaub' fich wieder beleben, und bie Tobten werben auferfteben, somie fie nacheinander bas Licht ber Welt erblickt. Sofiosch aber wird bie Guten von ben Bofen trennen, "Bater von Mutter, Bruber bon Schwester, Freund vom Freunde" und wird Alle richten nach Berbienft. Die Gerechten werben über Die Brude Tichinemab jum himmel eingehen, wo Gorotman ober Behefcht, bas Parabies, fie gu ewigen Freuden empfängt, Die Bofen bagegen werden wieber in Die Solle Dugath gurudgeworfen, beren Brand alebann bie gefammte Belt ergreift. Die gange Erbe wird eine einzige glübenbe Metallmaffe, innerhalb welcher Ahriman, alle Dasvas und bofen Denfchen durch die fürchterlichste Pein bestraft und gereinigt werden. Aber schon nach brei Tagen und brei Rächten ift bie Reinigung vollbracht und die Welt ausgebrannt, bann werben alle bofen Geifter und Menschen rein sein vor bem Ange Aburamazba's und in bas him-

<sup>\*)</sup> Ø. 60 ff.

melreich eingehen. Selbst Ahriman wird bekehrt und begnabigt. Die Leiber aber werden von atherischem Stoff sein und sortleben auf einer neuen schöneren Erde, auf welcher kein Leid mehr herrschen wird. Ihre Unsterblichkeit bewahren sie durch den Genuß des Lebens-wassers aus dem Safte des Hombaumes und dem Urin des reinen Stieres Heidiawesch. Die ganze Menschheit bildet alsdann ein einziges Reich vollsommen glücklicher Menschen mit einerlei Sitte und Sprache. Ahriman selber wird Hohepriester des Ahuramazda und unter ihm Serosch dessen Stellvertreter.

Rady Bollenbung aller vier Beltalter ruht bann Bernane und feiert eine Weile, nach Theopomps Ausbrud: \*) "zwar nicht unbetrachtlich, aber boch nicht zu lange; für ben Gott, wie gleichfam für einen Menfchen, ber fich zur Rube legt, maßig." Diefe Rube ber Urgottheit erffart fich aus bem gangen Guftem auf leichte Weife. Da bie 12000 jährige Periode ein Abbild bes gewöhnlichen Jahres von 12 Monaten ift, also von 12×30=360 Tagen, so folgt mit Nothwendigfeit, daß die fünf Schalttage, wie im gewöhnlichen, fo auch im Weltjahr eine Rolle fpielen mußten. Run murben bie fünf Epagomanen alljährlich von ben Parfen hochgefeiert und maren Ruhetage. Mus obiger Stelle bes Theopomp bei Plutarch ergibt fich alfo, bag wie in ber Bibel Jehova nach ben feche Tagen ber Schöpfung, fo auch bei ben Perfern bie Urgottheit Bernane nach Bollenbung bes Beltjahres bie 5 überschuffigen Tage rubte. Diefe 5 Welttage mit 12,000 multipligirt, ergibt 60,000 Menfchentage ober 166% gewöhnliche Jahre. Alfo für bie Gottheit weber aubetraditlich, noch zu lange. Darnach begann benn wieber mit einem neuen Beltjahr auch eine neue Schöpfung; bem fonft hatte bie zeitweilige Ruhe ber Gottheit feinen Ginn.

Betrachten wir biefes ganze großartige Spftem in feiner Grunds Ibee, fo finden wir als folche lediglich ben Monotheismus. In

<sup>&#</sup>x27;) Plut. Isid. et Os. Roth a. a. D. S. 436.

feiner Ausbildung ift es gleichfam nur ein einziges ungeheueres poctifches Bild jur Berfinnlichung bes gottlichen Schaffens und Wirtens, ein Epos, bas bie gange Welt umfaßt, und in welchem ber Schach-nameh bei all feiner Große nur eine Episobe ober vielmehr ein einziger Gefang ift. Wie burch ein jebes poetifche Meisterwert, fo gieht fich aber auch hier eine einzige 3bee ale rother Faben hindurch: Es ift bies Die Ibee ber gottlichen Ginbeit. Benn es heißt Behram ichafft, fo ift bies nur ein poetischer Ausbrud fur ben Gebanten : Die Gottheit (Bernane) ichafft innerhalb ber Beit Behrams, b. h. bes Frublinge. Darum find auch Ormuzd und Ahriman nur zwei verschiedne Musbrude und Thatigfeiteweifen ber einen Urgottheit, fie perfonifigiren lediglich bie Schopfunge- und Berftorungefraft berfelben. Daber fommt es auch, bag Ahriman nicht blos urfprünglich in Bernane enthalten war, fonbern auch nach bem Beltenbe wieber gu ihm gnrudlehrt. Er ift, finnlich ausgebrudt, Richts weiter, als ein Wertzeug ber Gottheit felbst zur Beforberung ber Beltentwicklung. Geine Thaten find an und fur fich fchlecht, fie fuhren aber Alle gum Guten. Er tobtet ben Stier, aus beffen Leiche bann bie Erbe entsteht; er verführt bie erften Menschen und gibt fo Beranlaffung, daß burch Tugenbübung die Reinheit ber Guten um fo herrlicher an's Licht trete; er führt endlich die gange Belt bem Berberben gu, verschafft jeboch eben baburch all ihren Bewohnern die ewige Geligfeit. Go tann uns auch Die Schöpfung burch bas Wort nicht fo fonberbar und unverftanblich vortommen, wie ben früheren Forschern. Wenn Boroafter fagt: Mithra schafft, fo ift dies gang baffelbe, wie wir noch heute poetisch uns ausbruden tonnen: Der Fruhling, ber Commer ichafft. Wenn Boroafter bas ichaffende Wort perfonifigirt und als "reines Wort Honover" anruft, fo ift bies nichts Unberes, ale wenn wir gur gotts lichen Allmacht, ober sonft einer personifizirten Gigenschaft ber Gottheit rufen. Das Bort honover ift lediglich ber Bille, Die Schöpfungefraft, Die eregysen ber Gottheit, ift baffelbe, mas Die Inber burch ben Lingam, die Pelasger burch ben Phallos in rober Weise verfinnlichten. Indem er diese Ratursymbolit mit dem alten

Bogendienft überhaupt beseitigte, verbantt bie Menschheit bem Boroafter einen bebeutfamen Fortschritt. Ueberhaupt ftellt fich bie Boroaftrifde Religion als eine wichtige Uebergangeftufe gum Chriftenthum bar. Das mahre Seibenthum, bas alte grobfinnliche Glement bes Raturbienstes hat er gestürzt, boch aber ben festeren beibehalten und nur verfeinert und vergeiftigt. Bieweilen entfteht baraus ein Wiberfprud. Go lagt fich jum Beifpiel bie Schopfung ber Erbe ans bem Sternbild bes Stieres nicht benten. Boroafter verwechfelt bier Materie vollig mit Beiftigem; es ift aber bies ein Grundcharafter feines gangen Suftenice und tritt hier nur am icharfften bervor. Gelbft ber Gottheitsbegriff ift an und fur fich abstratt und boch wieber burch Ibentifigirung von Zeit und Licht ber finnlichen Un-Ichanung naber gebracht, wie überhaupt allenthalben eine mertwürbige Bereinigung von Phantaffebenfen und Abstraftion hervortritt. In jedem Fall aber ift biefes Guftem burch bie große Mannigfaltigfelt feiner Theile, wie bie volltommenfte innere Abgefchloffenheit und Einheit eines ber großartigften Geifteswerte und muß feinen Urheber und als einen ber erhabenften Genien ber Weltgeschichte erfcheinen laffen.

# 'Fortgang und Sieg ber Sehre Boroafters.

Die Grundzüge dieser Lehre waren es also, mit welchen Zoroaster im Jahr 575 v. Chr. zuerst hervortrat. Den Griechen (Hermippos von Smyrna, Porphyrios) zufolge, \*) soll er ans Liebe zur Weisheit und Gerechtigkeit die Menschen verlassen und zwanzig Jahre lang als Einstedler auf einem Berge nur von Käse gelebt haben. Wenn auch die Dauer dieser Zurückgezogenheit offenbar übertrieben ist, so stimmt die Nachricht mit der persischen Ueberlieferung doch insofern überein, als Zoroaster bei seinem ersten Auftreten wirklich Einstedler auf

<sup>\*)</sup> G. Max Dunder, Gefch. b. Mterth. 11, G. 316.

einem Berg bei Urbebil mar. Wir haben biefe Stadt fcon in ber Gefchichte Rhobreve ermabnt gefunden; \*) burch ihre Eroberung bahnte er fich den Weg zum Thron und baute zum Andenken daran einen Thurm fur Priefter. Es icheint hier alfo eine berühmte ternmarte gewesen zu fein. Wir fanben ichon oben (S.53) positive Zeugniffe und fonflige Ungeichen bor, daß Boroafter feine Lehre bor Allem auf Grund des Sabaismus ausbaute. In ber Lehre von guten und fchlimmen Planeten maren auch hier bie Grundelemente bes Dualismus vorhanden. Das Reue an ber Lehre Boroafters mar aber bie fcharfe und confequente Durchführung beffelben und ihre Anwendung auf alle Berhaltniffe bes Lebens. Den Urftoff ju feiner Lehre von ben feche Amichaspanbs und ihren Gegnern fand er vor in bem Mythus von ben gwolf verbunbenen Gottern, welcher alleu alten Glanbenefpstemen bei ben Egyptern, Griechen, Romern, Etrustern, Germanen, Chalbaern gemeinfam mar. Diefe gwolf Gotter maren Perfonifitationen ber zwolf Mouate und hatten ihre Simmelozeichen. Gine Scheidung in gute und bofe bestand niegenbe. Boroafter erft fette ben Amschaspands bie Dasva's entgegen. Da er alfo mit einer Lehre hervortrat, wovon ihm allerbings bie Grundibee eigenthumlich, bas Material aber in bem Beift feiner Ration bereits vorhanden war, mußte er umfomehr Unflang finden, als die natürliche Beschaffenheit bes Lanbes, in welchem er guerft auftrat, feinen Lehren burchaus angemeffen und auf fie von Ginfing war. Abferbibichan ober Atropatene führt feinen Ramen "Feuerland" mit vollem Recht, ba bie feurigen Raphtaquellen hier mehr als irgenbmo ju Saufe find und auf eine burchaus vullanische Beschaffenheit bes Erdinnern beuten. Diefer Ginfluß auf Die Religion zeigt fich mertwurdiger Weise noch heutzutage in Batu am Raspifee, mo ebenfalls Raphtaquellen fich befinden und der Feuerfultus fich in Folge davon bis auf ben heutigen Tag erhalten hat. Much bie Beschaffenheit von Iran felber, bie großen Contrafte gwifchen Site und Ralte, gwifchen Bus

( )

<sup>&#</sup>x27;) S. oben S. 297.

ften und parabiefischen Wegenden, zwischen bem Frühling, ber faum irgendwo auf Erben in folder Anmuth und Fulle erscheint und bem eben fo rauben Winter war geeignet, bie Boroaftrifche Lehre vom Rampf ber beiben Pringipien auschaulich ju machen. Rreis feiner Familie heraus, von welcher vor Allem Boroafters Better Mebiomah als Erftbefehrter in ben Benbichriften gefeiert wirb, verbreitete fich bie Lehre bes Eremiten balb über bas Fenerland. Die fle verstanden, mochten burch ihre Tiefe und Klarbeit angezogen, Die fle nicht begriffen, durch ihren myftischen Reig gefeffelt werben .. Bos roafter felbft hatte bie Soble, welche er bewohnte, mit ben Gombolen ber Beltentstehung ausgeschmudt, und jene oben beschriebenen Mithradentmaler find nur Abbilbungen jur Erinnerung an biefelbe, an welchen bie Soble felbft noch deutlich zu erkennen ift. \*) Abferbibichan bilbete bamals einen Theil bes mebischen Reiches und, wie es Scheint, bulbete bie Regierung bes Aftpages bie neue Lebre nicht. Denn wenige Jahre nach feinem Auftreten ichon verließ Boroafter mit feiner gangen Familie Abferbibichan und wanberte über bas faspifche Meer nach Baftrien aus. Auch hier fuchte Zoroafter feine Lehre auszubreiten; aber auch hier hatte er fcmere Berfolgungen zu bestehen. Guschtasp ließ ihn 570 v. Chr. vor fich tommen, um feine Lehre felber gu prufen und verlangte Beichen und Munber. "Lies Bend-avefta," war Boroaftere Antwort, "es ift Bunder genug; benn es lehrt ber Sterne Lauf und ben Weg jum Guten." Gufchtafp ließ fich einen Abschnitt vorlefen. Aber nach ben Worten bes Berduscht-nameh "überstieg bie Größe bes Zenbavesta seinen Verftand." hierzu tam noch die Erbitterung ber Priefter bes alten Glaubens, und fo gefchah es, bag Gufchtafp ben Propheten greifen und in's Gefängniß werfen ließ. hier ichmachtete er fieben Jahre lang, 570 - 568 v. Chr. \*\*) Bahrend biefer Zeit breitete fich aber feine Lehre

( )

<sup>\*)</sup> S. Roth a, a. D. S. 415.

<sup>&</sup>quot;) Co fagt b'Ohffon. Rach bem Berbufchtenameh bauerte biefe Gefangens ichaft fieben Tage. (Anquet.: Rleuter, III, S. 24.) Hiermit ftimmt bie Rachricht beffer, wornach Boroafter erft im Alter von 40 Jahren, alfo 565 v. Chr. nach Battrien getommen fei.

mehr und mehr aus. Gelbst am Sofe bes Ronigs begann fie Plat ju greifen. Der Erfte, welcher fich ihr zuneigte, mar Dichamafp, ein Diener bes Ronigs mit feinem Bruber Freichofter. Dem Erfteren gelang es, feinen fdmachtopfigen Beren ger Freilaffung Boroaftere zu bewegen. Guschtafp ritt namlich einst durch bie Strafen von Baftra. Gein Pferd fturgte ohne ersichtliche Urfache und verwundete fich fchwer. hierin fah Gufchtasp eine üble Borbedeutung und befragte feine Sternbeuter barüber. Ihre Antworten waren unbestimmt und genügten nicht, feine Beforgniffe gu heben. Da benutte Dichamafp bie Belegenheit und erinnerte an ben gefangenen Propheten. Sogleich ließ Bufchtafp benfeiben vor fich tommen und erzählte ihm ben Unfall. Da begann ihm Zoroafter eine Strafpredigt zu halten. "Gott," fagte er, "warnt bich in feiner Gate auf gelinde Urt. Berharre nicht in beinem Unglauben und in Berfolgung gegen ben Berfunder ber reinen Lehre, bamit nicht noch weit größeres Unheil über bich hereinbreche." Das brang bem Konig in's Gemuth und er verlangte abermale Bunber. Boroafter erbot fich, bas franke Rof in brei Zagen zu heilen und hielt fein Wort. Dann nahm er magisches Feuer in seine Sand, ohne fich ju verbrennen, und vermochte auch ben Ronig baju. Das Feuer in feiner Sanb überzeugte nun biefen weisen herrscher mehr, ale bie Glut ber Gottbegeisterung und bas Licht in ber Lehre Zoroaftere. Er ließ bemfelben nicht bloß Freiheit, bie neue Lehre weiter anszubreiten, sondern befehrte fich felbft öffentlich zu ihr. Boroafter fam in hohe Ehren, er nahm eine Tochter Freschofters jur Che und befehrte auch Gerir, ben Bruder bes Konigs. Bald mar burch lehre und auf Befehl bes Letteren Die Lichtreligion über bas gange Reich verbreitet. Ueberall murben Feuertempel errichtet und ewige Flammen entganbet. In Reschmir im Lanbe Rhoraffan (Parthien) pflanzte balb nach Betebe rung bes Konige, 560 v. Chr., Boroafter jene ichon ermahnte 39preffe, von ber bie Sage ging, ber Prophet habe fie aus bem Paras Diefe felber geholt. Auf bie Rinde fchnitt er die Borte ein: "Gnichtafp hat bie mahre Religion angenommen." Diefer ober ein fpaterer

König ließ um dieselbe einen kostbaren Tempel mit einer Ruppel erbauen. Mit Gold und Ebelsteinen verschwenderisch ausgestattet, ward berselbe für mehr als ein Jahrtausend ber heiligste Wallfahrtsvort für die gläubigen Parsen. Als der Khalif Motawackel im Jahr Jahr 846 unserer Zeitrechnung, 1450 Jahre später, Befehl gab, die beilige Zypresse niederzuhauen, boten die Guebern 40,000 Dinars für ihre Erhaltung, aber vergeblich. Bon ihrer damaligen Größe wird Wunderbares berichtet. 2000 Ochsen hatten Plat in ihrem Schatten und 1300 Kamrese waren nothig, um die Neste wegzutragen.

Guschtasp selbst nahm fortan ben Titel hir bub, b. i. Düter bes Feners, Fenerhort an. Zoroaster schrieb seine Lehre selbst
nieber. Später wurden Kommentare bazu nothwendig, aus welchen
bas Zenb entstand, und über diesen Kommentar schrieb man noch
einen, der Pazenb hieß. Die letteren wurden von Schülern Zoroasters während der Daner der persischen Herrschaft abgefaßt. Plinius
neunt uns Dschanes, der ben Kerres auf seinem griechischen Feldzug
begleitete, als den ersten Perser, welcher Erläuterungen über die
Lehre der Magier geschrieben habe. Außerdem werden uns dis zum
Untergang des Perserreiches als "Lehrer der Magier" Astrampsychos,
Gobrnas und Pazatas von Diogenes Laertins namhaft gemacht. \*)
Es mag bahin gestellt sein, ob der Grieche nicht vom Pa-zend gehört hat und barans seinen Pa-zatas fabrizirte.

Dem Bundehesch zusolge wurde Zoroasters Sohn Esebevaster haupt der Mobeds und starb hundert Jahre nach dem Geset, also c. 470 v. Ehr. unter Artaxerres. Die Sprache, in welcher die heilisgen Bücher ursprünglich abgesaßt gewesen, war das sogenannte Zend, von Spiegel "altbattrische Sprache" benannt. In ihrer Bollständigkeit umfaßten die heiligen Schriften alle Zweige der persischen Gelehrsamkeit. Die ganze Sammlung von Texten und Kommentaren war in 21 Noste ober Bücher abgetheilt und auf 1200 Ochsenhäuten

(, ,

<sup>\*)</sup> Plinius histor. nat. XXVIII, 19. XXX, 2. Diogen. Lacrt. process. p. 2. Mar. Dunder II, S. 341.

niedergeschrieben. Schon die Schriften Zoroasters ließ Guschtasp auf feines Pergament niederschreiben. Ein jeder Tempel besaß Exemplare bavon und ein Gebot des Königs machte ihr Studinm zur allgemeinen Pflicht. Zwei Exemplare, mit goldenen Buchstaben gesschrieben, wurden eins im Tempel von Keschmir, ein anderes später in Istathar oder Persepolis niedergelegt.\*)

Rach ber Befehrung bes baftrischen Konigs verbreitete fich 30. roaftere Ruf über alle Lanber bin bis nach Indien. Sier lebte Efch engregaticha, welcher bamale unter allen Brahmanen als ber Beifefte galt. Ale biefer von ber Betehrung bee Gufchtasp horte, Schrieb er an ben Ronig und warnte ihn vor ben Betrugereien bes nenen Propheten; er felbft wolle fich aufmachen und ihn feiner Luge überführen. Befonders bem Dich amasp machte Tichengregaticha fchmere Bormurfe, weil biefer mehrere Jahre lang fein eigner Schuler gewofen war. Gufchtadp befragte jenen um Rath, und Dichamady ermunterte ben Konig, ben weisen Juber tommen gu laffen, bamit die Bahrheit bes Lichtglaubens um fo Marer an ben Tag trete. Bald erschien Tschengregatscha. Guschtasp berief eine Bersammlung und fette die beiben Beifen rechts und links von feinem Thron auf goldene Stuhle einander gegenüber. Efchengregaticha versprach bem Ronig, wenn Boroafter feine Fragen ju lofen vermoge, beffen Glauben anzunehmen, im andern Falle follte er ihn ftunblich beftrafen. Da erhob Boroafter feine Stimme und las einen Abfdmitt bes Bend-avefta, worin alle Fragen, über welche ber Brahmane feit Jahren nachgebacht, von vornherein beantwortet maren. Efdengregatich a mar bor Bewunderung außer fich, ertannte ben Boroafter ale einen Gottgefandten an und unterwarf fich feinem Gefet. Boroafter umarmte ihn und gab ihm eine handschrift von Zend-avefta. Der Ruf von ber Befehrung biefes großen Weisen verschaffte ber neuen Lehre nicht bloß in Iran hoheres Ansehen, sondern bewirfte felbst bie Betehrung einer Menge von Indern. Ueber biefes Ereignis gibt es ein

(, ,

<sup>&#</sup>x27;) b'Dhffon.

eignes Buch — Tschengregatscha-nameh. Eine Bestätigung erhält es burch die Zendbücher, welche diesen indischen Weisen lobend erwähnen, so wie dadurch, daß ber Name Tschengregatscha wirklich sand kritisch ist. \*)

### Umfturz des medischen Chrones und Wiederherstellung der Reichseinheit von Westassen durch Rnrus.

Die wichtigen Borgange im ganb ber battrifchen Achameniben tonnten nicht ohne Rudwirfung auf ben westlichen Zweig ber Familie in Perfis fein. Und in der That gefchah bie Emporung Ryrus, bei hauptes berfelben, gegen bie mebifche herrschaft brei Jahre ichon nach Befehrung bes Gufchtafp gur neuen Lichtreligion und in bem felben Jahr, in welchem Boroafter bie beilige Bypreffe in Refchmit pflanzte, 560 v. Chr. Das Land Perfis, welches im Morben an bir Bufte Ruwir, im Often an Raramania ober Kerman, im Beften an Suffana, im Guben an bas Meer grangt, bilbet gleichfam ein Bilb von Iran im Rleinen. Es vereinigt in fich gleich biefem, bem Gefammt land, beffen Theil es ift, in ziemlicher Mannigfaltigfeit Gebirge mit Cbenen, weite troftlofe Buften mit Fluren, welche gu ben fconften in Westasien gehören. Ramentlich bie Thaler seiner Binnenfluffe find reich gesegnete Gipe bes Alferbaues. Das Thal von Schiras, wird noch heutzutage von ben Gangern Irans als die eigentliche heimath ber Rofen und Rachtigallen gefeiert. Andere als Binnen fluffe hat Perfie taum. Gie munben hauptfachlich in Salgfeen, wie ben von Battegan, ber, im Bergen bes landes gelegen, für Perfis das ift, was ber Zarehsee für gang Iran. Doch beschränkt sich

<sup>\*)</sup> S. Röth a. a. D. S. 383.

Die Fruchtbarteit bes Banbes auch nur auf biefe Thaler. 3m Uebrigen geffatten weite Grasebenen und bie Gebirge an ber Granze von Mebien und Guffang nur Biehzucht, welche benn auch in ausgebehntem Mage betrieben marb. Dbgleich mit weiter Rufte verfeben, hatte Perfis bennoch nur febr geringen Geeverkehr. Denn bie Ufer find fteil und wenig juganglich, außerbem auch ob und unfruchtbar. In biefem ganb nun wohnte ein Bolt, bas von allen Rationen im damaligen Westasten noch am meisten seine ursprüngliche Kraft und Einfachheit bewahrt hatte. Die Perfer maren abgehartet gegen Strapagen, tranten nur Baffer und trugen Rleiber von leber. Bis jest scheinen fie teine befondere Rolle in der affatischen Geschichte gespielt ju haben. Wenn wir auf eine ichon erwähnte Rotig bes Schachnameh \*) etwas geben burfen, bann mar es in ber Fenbalzeit mit Mebien vereinigt, beffen hauptstadt bamale weit füdlicher lag, ale . fpater. Die erfte Ermahnung Perffend geschieht bei Gelegenheit feiner Unterjochung burch Phraortes. Unter Rharares erfolgte bie Einsetzung feines Fürftenstammes mit Sathamanifh. Deffen Entel mar Rambyfes ober Kabyia und beffen Gobn Ryrus. Rach einftimmigem Bericht aller Geschichtschreiber bes Alterthums wurde berselbe in Etbatana erzogen, ohne Zweifel, weil Asthages an ihm eine Burgichaft fur bie Treue feines Batere haben wollte. Aft ages machte burch bie Tyrannei und Luberlichkeit feines Regimentes fich balb verhaßt. Schon ju Anfang feiner Regierung hatte fich Battrien losgeriffen \*\*) und muß unter feiner jugendfraftigen Dynaftie fich weit gegen Weften ausgebehnt haben, ba wir Refchmir in Rhoraffan als battrifche Stadt tennen gelernt haben. Dieß mußte in Ryrus ben Gebanten erzeugen, mit feinen Perfern fich ebenfalls vom medischen Joch zu befreien. Aftnages mar fo unvorsichtig, ihn in sein heimathland zu entlassen. Rach ber Erzählung herodots gebot er, augeblich im Auftrage bes Aftpages, allen Perfern, fich gu ver-

<sup>\*)</sup> S. oben S. 264.

<sup>&</sup>quot;) S. oben S. 399.

fammeln. Ale fie von allen Geiten gu ihm herbeiftromten, befahl er ihnen, an einem Tage eine große Lanbstrede, welche mit Dornen bewachsen war, umguroben. 2016 fie ihr muhfeliges Tagewert vollbracht, befahl er ben Perfern, fich ju reinigen und ben andern Morgen wieber vor ihn gu tommen. Da führte Ryrus alle Rinber und Schafe feines Baters ihnen zu, ließ Wein herbeifchaffen und bewirthete fein Boll auf bas toftlichfte. Ale er Alle recht vergnügt fab, fragte er fle, welcher Tag ihnen beffer gefiele, ber geftrige ober ber heutige. Da wunderten fich bie Perfer über bie Frage und autworteten: "Datürlich beute; benn geftern hatten wir es fchlecht, beute gut." "Run benn!" ergriff Rprus wieder bas Bort, "in enerem Belieben fteht es, ob ihr immer folde Ruechte fein wollet, wie gefteen, ober frei wie beute. Darum folget mir, ben Gatt an eure Spite geftellt hat, und werfet ab bas Jody bes Aftpages!" Mit Jubel gehorchten Die Deber ihrem helbenmuthigen Fürften und griffen ju ben Baffen. Ale Aftpages bie Runde von Diefem Borgang vernahm, embot er ben Rprus zu fich, biefer aber ließ ihm fagen, er fame fchon, eht Aftanges felber es wünfche. Da sammelte ber Meberkonig ein heer, um bie Perfer mit Gewalt wieber unter feine Botmäßigkeit gurud ju bringen. Anfange mar er glucklich, erlitt aber boch endlich bei Pafargadge eine pollige Rieberlage, Ryrus rudte in Mebien felber ein und entthronte ben alten Aftpages, zwei Jahre nach bem Mub bruch ber Emporung \*). Der Meberfonig hatte fich in feinem Pallaft in Etbatang verborgen. Gein Schwiegerfohn Spitama und femt Tochter Aumtis tannten feinen Aufenthalt. Um fie gu zwingen, bet felben zu verrathen, wollte Rurus, bem Rteffas gufolge, fie foltern laffen. Da tam aber Afthages von felber jum Borfchein, um feinen

( (, ,

Die zweijährige Periode bes Unabhangigkeitekrieges folgt haraus, bas Sinige, namentlich ber Kanon, ben Kyrus im Jahr 560 v. Chr. beginnen und 81 Jahre lang regieren laffen, Andere 80 und wieder Andere 29, während sein Todesjahr gang sicher das Jahr 529 v. Chr. ift. Wir dursen daher getroft die Losreißung der Perser in das Jahr 560, die Entscheisdungsschlacht 559 und die Eroberung Webiens auf 558 v. Chr. anschen. Sine kürzere Periode anzunehmen, ift durchaus unrathsam.

Kindern die Marter zu ersparen. Kprus behandelte ihn sehr großmüthig, ließ ihn frei und wies ihm sogar das land Oprlanien\*) zur Herrschaft an. Als Spitama umgefommen war, nahm Kyrus dessen Gattin Amytis zur She, welche wir oben\*) schon mit der Rahibeh (Autajun) des Schach-nameh verglichen haben. Herodot erzählt bekanntlich, Kyrus sei Sohn der Mandane, einer Tochter des Astpages gewesen; wir haben aber bei Gelegenheit der Ahosren sage die ganze Erzählung als aus alten Sagen auf Kyrus übertragen ersannt.

Alle Rurus Debien unterworfen, wandte er fich auch gegen bie übrigen iranischen Stamme. Rteffas berichtet, er habe Baltrien fcon por feinem lybifden Feldzug unterworfen. Es ift bies burchaus nichts. Unmahrscheinliches. Gein von Rteffas ergablter Feldzug gegen big Sater ober Turanier, welcher unmittelbar auf ben battrifden folgte, wird von ben Perfern in bas Jahr 554 v. Chr. verlegt und lebiglich ju einem Rampf bes Gufchtafp mit Arbichafp von Turan gemacht. Im Schachenameh ift aber Buichtafp Collettivueme für alle Uchameniden und namentlich auch, wie wir unten feben werden, fur Rorus. Dem Raiferbuch jufolge mar ber Rrieg um Boronftere Willen guerft zwischen Zuran und Baftrien eutbraunt. Der Prophet foberte ben Guichtafp auf, von Arbichafp ben Beitritt gum neuen Glauben zu verlangen. Aber die Religion des Lichtes war viel zu abstrakt und viel zu wenig ber nebligen Beschaffenheit bes Turanierlandes angemeffen, als bag fie hier fo leicht hatte burchbringen tonnen. 216 Bufchtafp 555 v. Chr. feine Botichaft an Arbichafp entfanbte, erhielt er eine heftige Antwort. Der Turanier fonnte nicht begreifen, baß Buichtasp fich ben Taufchungen eines Zauberere hingabe und burch Sollenfünfte fich vom Glauben feiner Bater abtrunnig machen ließe. Merkmurbig ift feine Berufung barauf, bag in feinem Reich

<sup>\*)</sup> Das Bartania bes Atefias ift offenbar ibentifche mit Behrtana, bem Benbe namen von hortania ober Rertan.

<sup>&</sup>quot;) **&**. 391.

bie Conne zuerft aufgebe; benn herodot schreibt ben Daffageten einen reinen Sonnendienst zu. Bum Schlug wies Arbichafp bin auf Durans Macht und brobte, Guichtafpe gange Kamilie mit ihrer Sulfe auszurotten. Da griff ber battrifche Ronig felber zum Schwert. Boroafter befestigte an feinem Urm eine magifche Stahlfette, welche er felber aus bem Paradiefe mitgebracht und erfüllte fo fein Berg mit bobem Duth. Im Frühling bes nachften Jahres erschienen Die Deere im Feld, Turanier und Iranier zusammen mehr ale 300,000 Mann. In ber Chene von Mera am oftlichen Ufer bes Drus tam es im Jahr 554 v. Chr. jur Schlacht, welche im Schachenameh als eine ber blutigften geschilbert wird, welche jemals zwischen Turaniern und Iraniern fattgefunden. Bierzehn Lage lang banerte fie ohne Entscheidung, die edelften Belden fielen, unter ihnen besondere Gerir, ber Bruber bes Gufchtafp. Der Ronig felber ftanb mabrent ber Schlacht auf einem Berge. Bon Dichamafp, bem weifen Magier, welchen auch Zenbavefta tennt, erfragte er Runde um ben Ausgang und biefer weiffagte ben Tob vieler Belben. Aber gnlett wurde boch ber Sieg errungen burch bie Tapferteit bes Asfenbiar. Gerirs Tobe rief namlich ber Ronig feinen Gohn vor fich und verfprach ihm ben Thron ale Preis fur bie Rache bes Dheims. Der Pring fammelte nun bie ichon welchenben Schaaren ber Iranier, bilbete brei gewoltige Sturmtolonnen und brang mit ihnen unaufhaltfam in ben Feind, er felbst im Zentrum. Da brach fich bie Napferfeit ber Turanier und ihre Schaaren flohen, wie aufgescheuchtes Wilb. Unaufhaltsam brangen bie Franier hinter Arbfchafp in Turan ein und verwüsteten bas land. Da bemuthigte fich ber Ronig, erflehte ben Krieden und erhielt fein Reich von Gufchtafp zu benfelben Bebingungen ju geben, wie einft Dichuhenn von Rhoerev.

Rteffas ergahlt, nach ber Eroberung von Battrien sei Kyrns gegen die Safer oder Turanier zu Felde gezogen und habe ihren König Amorges gefangen genommen. Aber Sparethra, deffen Gattin, sammelte ein heer von 300,000 Mannern und 200,000 Franen und trug in einer Feldschlacht über Kyrus den Sieg bavon.

Unter Andern nahm fie auch den Parmifes, Bruder ber perfischen Königin Amptis mit seinen drei Sohnen gefangen und bewirkte durch ihre Freigebung auch die Entlaffung ihres Gemahls Amorges. Dieser lettere ward aber in der That Lebensmann des Kyrus, da er nach Ktestas denfelben in den lydischen Krieg begleitete.

Man wird diese Darstellung kaum viel glaublicher sinden, als die des Schach-nameh, insbesondere was die 200,000 Frauen betrifft, die mit in den Krieg zogen. Als historische Thatsache ergibt sich aus beiden Berichten, daß Kyrus im Berein mit Baktrien nach furcht-baren Kriegen Auran zwar nicht völlig unterjochte, aber doch lehenstunterthan machte. Daß übrigens dieser Turanskrieg mit dem Sakerstrieg des Kyrus identisch ist, ergibt sich aus der Zeit. Nach Ktestas fand dieser letzeve statt zwischen der Eroberung Mediens 558 und der Lydiens 548 v. Chr. Zwischen diesen beiden liegt das Datum der persischen Ehronologie 554 v. Chr. mitten inne. Auf die Bersschiedenheit der Ramen wird man, nach unserer frühren Auseinandersetzung, keinen Werth legen. Ein thatsächlicher Beweis für die Identität liegt aber in einer der obigen unmittelbar folgenden Rachsricht von d'Ohssons persischer Shronik.

Wie wir oben horten, hatte Guschtasp bem Assendiar während der Schlacht den Thron versprochen. Da berselbe seine Aufgabe gelöst und durch seine Tapserkeit den Sieg errungen hatte, konnte sich der König seinem Bersprechen nicht gut entziehen. "Nach\*) reisslicher Ueberlegung entschloß sich der Schach, seine Ehrtiebe mit seiner Zusage in Uebereinstimmung zu bringen und wählte ein Mittel, von dem er sich die Erreichung dieses doppelten Zweckes versprach. Er tieß den Assendiar als Vicekonig mit einem glänzenden Hof und der Bollmacht einer allgemeinen Aussicht über das Reich zu Balth. Er selbst zog sich nach Istathar, (Persepolis!), der alten Hauptstadt des Landes, zurück, wo er sich mit dem bloßen Ausschein der oberherrlichen Macht genügen ließ. Diese Reuerung

<sup>1) 6.</sup> b'Dbffon a. a. D.

Aruger Affpr. Befdichte.

fiel nicht nur allgemein auf, fonbern veranlaßte auch balb mande Rabalen und Spaltungen."

Dier haben wir mit einem Dal bie lofung bes Rathfels, wefhalb bei herobot buftafpes, Bater bes Darius, in Perfis lebt, mahrend Buichtafp boch nach ben perfifchen Berichten Ronig von Battrien mar. Denn biefe Ueberfiedlung nach Perfepolis ift offenbar nichts Undered, als die Thatsache, daß Aprus feine baftrifchen Berwandten nach Perfis verlette, wo er fie beffer unter Aufücht batte, als im fernen Baftrien. Usfendiar ericheint als Gohn bes Bufchtafp, indem der lettere bier ale Rorus zu faffen ift. Wir werben nämlich weiter unten nadmeifen, bag Asfenbiar eine ift mit bes Rprus jungerem Golin Smerbes ober Bartja. Bon biefem berichtet Rtefias \*) ausbrudlich, bag ibn fein Bater gum herricher über Die Baftrier, Choramnier, Parther und Raramanier gemacht batte, alfo biefelben ganber, über welche nach obigem Bericht Mefenbiar als Statthalter gefest worden mar. 3mar geichah bies nach bee Rtefias Darftellung erft bei'm Tobe bes Rprus als Bermachinft. Doch folgt aus ber Stelle nicht, bag Omerbes nicht eine abniide Stellung fcon vorher gehabt habe. Wann Usfendiar in Bactra eingesett worben, barüber geben und bie Perfer feine Ausfunft. Bwischen den Jahren 554 und 580 v. Chr. ift fein bestimmtes Datum mehr. Auch hatte Asfendiar biefe Stellung nicht unnmterbrochen inne, wie mir weiter unten feben merben.

Rach Unterwerfung der Baktrier und Turanier brachte Aprus auch das übrige Iran unter seine Herrschaft. Kur Rimens und Sabul scheinen eine gewisse Gelbstkändigkeit bewahrt zu haben. Sie spielten übrigens in keiner Weise eine thätige Rolle und beschräukten sich nur auf einen passiven Protest gegen die neue Ordnung der Dinge, zu welcher ihre historischen Erinnerungen durchaus nicht passen wollten.

Im Jahr 553 v. Chr. hatte Ryrus feine herrschaft schon von

<sup>&</sup>quot;) Persica, 8.

fernen Dften bis jum Salps ausgebehnt und bereits brobte ein Rrieg mit ber Grofmacht jenseits biefes Stromes. In Lubien mar Rros fos feinem Bater Alpattes im Jahr ber Betehrung bes battrifchen Ronigs, 563 v. Chr., in ber Berrschaft gefolgt. Unter ihm erreichte ber Staat ben Gipfel feiner Dacht und wurde feines Reichthums balber fprichmortlich. Der Sturg bes mebischen Ronigshauses mußte bie Dermnabenbynaftie um fo mehr berühren, ba Rrofos ber Bruber jener lybischen Prinzeffin Arnanis mar, welche im Jahr 610 v. Chr. mit Afthages von Medien vermählt worben. Er gehachte baber felber bas neue perfische Reich anzngreifen und ließ schon 552 v. Ehr. barüber in Delphi anfragen. Der Gott antwortete vorfiche tig: wenn Rrofos über ben Salps ginge, werbe er ein großes Reich gerftoren. Rach feinem Sturge burch Rprus ichalt ber Lybertonig beghalb ben belphischen Apollo einen Lügengott. Diefer ließ fich aber baburch nicht aus ber Faffung bringen, sonbern bemerfte gang richtig, er habe ihm ja nicht gesagt, welches Reich er zerftoren murbe, bas perfifche ober fein eignes. Durch jenes Dratel in feinem Befchluffe beftartt, wandte fich Rrofos nach Egypten und Babylon und fchloß mit ben herrichern biefer Reiche, Umafis und Rabonit, ein Schute und Trutbunbnif. Dann fette er über ben Salus, 549 v. Ehr. Statt aber herzhaft in bas Innere Mfiens einzubringen, und Die bes neuen Joches noch ungewohnten Bolfer mit fich fortgureißen, vergeubete er bie Zeit mit Belagerungen. Ryrus betam baburch Beit, fid ber westlichen Bolter seines Reiches zu versichern und marschirte bann gegen Lubien. Bei Pteria in Rappabolien warb eine blutige Schlacht gefchlagen, in welcher ber Sieg mehr auf lobischer als auf perfifcher Ceite mar. Rrofos benutte biefen Bortheil aber nicht, fondern jog fich auf seine hauptstadt gurud, weil ber Winter vor ber Thure war. Dies mar aber fur einen Ryrus tein Beweggrund gur Rube. Strade mar er hinter ben Lobern ber und ftanb mit einem Mal vor ben Thoren von Sarbes, bem Inbifden Beere gegenüber. Die Ueberlegenheit bes Letteren bestand in seiner trefflichen Reiterei. Ryrus madte fie unwirtfam, indem er in bie vorberften Reihen feines

heeres Rameele stellte, vor welchen die Pferde scheuten. Da saßen die lydischen Reiter ab und stritten tapfer zu Kuß. Die Schlacht ging aber für sie verloren. Bierzehn Tage später gelang es dem Kyrus, die Hauptstadt mit Sturm zu nehmen. So von dem Gipfel der Macht und des Glanzes mit einem Mal herabgestürzt, beschloß Krösos, gleich den Königen der Borzeit mit seiner Dienerschaft auf dem Scheiterhausen zu sterben. Aber ein Platregen löschte die Flamme, die herzusommenden Perfer hinderten sein Borhaben und nahmen ihn gefangen. Kyrus behandelte ihn so großmuthig, wie den Aftpages. Er mußte dazu um so mehr bewogen werden, da Krösos als Oheim seiner Gattin mit ihm selber verwandt war. Er führte auf all seinen Zügen ihn mit sich und bediente sich seiner Klugbeit und seines Rathes. Rach Lydien siel balb ganz Kleinasien in die Hände des Siegers und so ward, wie sieden Jahrhunderte vorher, der Archipellagus wieder Grenze eines aflatischen Weltreichs.

Die folgenden zehn Jahre verwandte Kyrus auf Ordning und Befestigung seiner Herrschaft, dann wendete er sich gegen Babylon, das wie ein einsamer Fels noch aus dem weiten Meer des persisten Weltreiches emporragte. 549 v. Ehr. begann Kyrus seine Borbereitungen. Bom obern Tigris her\*) rütte er mit seinen Heermassen, die er aus ganz Westassen gesammelt hatte, gegen die mächtige Stadt, nach dem Spruch des Propheten Jeremias\*\*): "Entweichet aus Babel und aus dem kande der Chasdim ziehet und seid gleich den Böden vor den Schafen. Denn siehe ich erwecke und bringe über Babel eine Versammlung großer Böller aus dem kande des Nordenst, und sie stellen sich gegen selbiges auf, von dort aus soll es bezwungen werden." Nabonit hatte im Jahr 555, also zu derselben Zeit den Thron von Babylon bestiegen, als Kyrus, gerade mit der Untersochung-Mediens zu Ende, sich gegen Baktrien wandte. Er hatte die Frist, welche ihm noch vergönnt war, dazu ans

(

<sup>\*)</sup> Perobot, 1, 169.

<sup>\*\*) 50,</sup> R. 9.

gewandt, Die Festungswerte Rebutadnegars möglichft zu ergangen ; namentlich bie Stromseiten ichuste er burch Mauern und Damme. Es find noch ziemlich viele Schrifttafeln und Bylinder aus feiner Regierung erhalten. Da er felbst ein Usurpator mar, suchte er bie Berrichaft feiner Familie baburd ju fichern, bag er ichon frube feinen Gohn Bel-darsegar jum Mitregenten annahm, ber befanntlich als Belfager im Buche Daniel öftere ermahnt wird. Als Aprus herangog, ließ Rabonit feinen Thronerben in ber Sauptftabt gurud und führte bas heer bem Feind entgegen. \*) Er erlitt aber eine vollige Rieberlage und rettete fich mit ben Trummern bes Beeres nach ber festen Stadt Borfippa, in die er fich einschloß. Ryrus vertagte ben Angriff auf biefe Softung und legte fich vor Babylon. In ber That maren bie Mauern fo ungeheuer, bag eine Ginnahme unmöglich schien. An Aushungern war nicht zu benten, ba die Einwohner fich auf zwanzig Jahre mit Borrathen verfeben hatten. Aber bas Genie des Ryrus mar gewaltiger, ale felbft bie Mauern von Bgbel. Jenes Beden, bas Gemiramis jur Regelung ber Ucberfchmemmung nordlich von Babylon angelegt und Rebufabnegar wieber bergestellt hatte, benutte er jum Berberben ber Stabt. Es warb ihm namlich berichtet, bag Gemiramis einen Zunnel gur Berbindung ber Pallafte auf beiben Seiten bes Enphrat unter bem Strombett habe graben laffen. Um baffelbe trocken zu legen, war bamale ber Euphrat in jenes Beden geleitet worden. \*\*) Ryrus befchloß daffelbe gu thun. In ber That gelang bie Arbeit fo vollftandig, bag beim Durchwaden bes Stromes bas Baffer nur an ben halben Manns Schenkel reichte. In ber Racht, mabrend bie Babulonier ein Reft feierten und luftig und guter Dinge maren, brang bas perfische heer unvermuthet burch bas feichte Strombett in bie Stadt. Die Mauern und Thore am Strom waren nicht bewacht und geriethen fo leicht in Reinbeshand. Die Stadt war fchon genommen, als die entfernteren

( (, )

<sup>\*)</sup> Perob. I, 190. Rawl. Athen. 1854, Nr. 1877.

<sup>\*\*)</sup> Diob. 11, 9.

Stadttheile noch feine Ahnung von ber Gefahr hatten. Der Ronig Belfager felbst frierte ein Gelag, ale bie Feinde eindrangen und ihn morbeten. Go erging bas Rachegericht über Babel, wie es ber Prophet Jeremias verfundet hatte mit ben Worten \*) : "Es vermuftet ber Emige Babel und vernichtet Alles bavon mit lanter Stimme, und es braufen feine Wogen gleich machtigen Waffern, es wird bas Tofen ihrer Stimme gehort. Denn gefommen ift über felbiges, über Babel, ber Bermufter und gefangen werden feine Belben, gebrochen find feine Bogen, benn ein Gott ber Bergeltung ift ber Ewige, er wirb bezahlen. Und ich berausche feine Burften und feine Beifen, feine Landpfleger und Statthalter und feine Belben, bag fie ichlafen ben ewigen Schlaf und nimmer erwa den." Rach bem Kall Babylons manbte fich Ryrus gegen Borfippa, bas fich nach furgem Widerftanb ergab. Enrus hanbelte auch an Rabonit großmuthig, wie an all feinen Beffegten, umb wies ihm ein kandgut in Raramanien an. \*\*)

Dies geschah im Jahr 538 v. Ehr. Kyrns ließ einen Theil ber ungeheuern medischen Mauer im Norden von Babylon schleisen, die Werke der Stadt selbst aber verschonte er. Als seinen Statthalter setzte er einen Meder mit Namen Dar jawesch oder Darius über dieselbe. Dieser König der Chasdim, den das Buch Daniel erwähnt, hat den Auslegern viele Schwierigkeiten gemacht. Man hielt ihn nämlich für einen der Chaldaerkönige, welche zwischen Nebukadnezar und Kyrns über Babylon herrschten, konnte aber dabei nicht begreifen, wie er ein Meder sei. Es geht aber aus dem Buch Daniel auf das deutlichste hers vor, daß er nur ein persischer Unterkönig gewesen ist. Kap. 9, 1 heißt es ganz ausdrücklich: Darjawesch, welcher zum König ein gessenz ausdrücklich: Darjawesch, welcher zum König ein gessetzt wurde über das Reich der Chasdim. Nachdem ferner im letten Vers des fünften Kapitels der Tod des Königs Belsazer gemeldet worden, berichtet gleich das solgende den Regierungsantritt

<sup>&#</sup>x27;) Jer. 51, 55 ff.

<sup>\*\*)</sup> Berofos bei Jof. c. Ap. 1, 20.

des Darjawesch. Auf Gleichzeitigkeit von Darjawesch mit Aprus gehen endlich die Morte (Dan. 6, 29): Daniel war glucklich unter der Regierung Darjaweschs und Koresch, des Persers. Seine Abshängigkeit von Persen erhellt überdies deutlich aus dem sechsten Kapitel (v. 9 und v. 16), wo das Gesetz von Paras und Madai nach ausdrücklichen Worten als eine höhere Macht über dem König steht.

Eine wichtige Kolge ber Ginnahme Babylons mar bie Müdfehr ber Juben aus ber Gefangenschaft. Lange hatten fie auf ben Retter gewartet, ben bie Propheten gemeiffagt. Er erichien ihnen in Ryrus, und ber Jubel, mit welchem fie feine Giege in Affen begleitet hatten, blieb ihnen nicht unvergolten. Im erften Jahr feiner Regierung ale Rouig von Chaldag, 538 v. Chr., erließ er einen Ruf, bag alle Juben hinauf gieben burften nach Berufalem, um bafelbft ein Saus ju bauen ihrem herrn und Gott. Alle Tempelgerathe aber, welche Rebutabnegar nach Babel geführt und im Tempel bes Bel nicbergelegt hatte, murben auf Befehl bes Ryrus vom Schatverwalter Mitrabat berausgegeben. In ben folgenden Jahren benutten bie Juben biefe Erlaubnig und fehrten jum großen Theil gurud, 42,360 Freie mit 7337 Rnechten. \*) Gerubabel und Jofdua, ihre Fahrer, banten ben Altar querft wieber auf jum Opfer; als fie aber auch an ben Tempel felbst Sand anlegen wollten, ba manbten fich bie Samaritaner, burch bie Abschliegung ber Juden von ihnen beleidigt, an ben Raifer und bewirften bie Burudnahme ber Erlaubniß jum Tempelbau. Biele Juden waren aber in Babylon gurudigeblieben, unter ihnen ber greife Prophet Daniel, welcher noch unter Darjameich zu hoben Chren gelangte.

Die Milde, welche die Perfer überall zeigten, im schönen Gegensfatz zu ber furchtbaren Graufamkeit ber Uffprier, bewirkte, daß sich bas ganze babylonische Reich, selbst die Phoniker und Kypern freiswillig unterwarfen. Mit dem Untergang Babylons war ber große

<sup>\*)</sup> Esra 2, 64, 65.

Rampf zwifchen Iran uub Affprien erft recht vollenbet. Denn nicht mit Unrecht werben bei ben Allten, wie g. B. von Zenophon, die Babylonier felbft oftere Affprier genannt. Gie gehörten berfelben femis tischen Raffe an, ihre gange Bildung war ber affprischen nabe vermanbt. - Durch ben Untergang Rinive's hatte bie gentrale Stromebene von Westasten also nur ihre hauptstadt gewechfelt. Der Umfang bes Reiches Babylon mar bem von Rinive in feinen letten hunbert Jahren faft ibentifch. Bas fenem im Norden baran fehlte, hatte es im Guben gewonnen. Siebengig Jahre mar es im westlichen Theile von Bestassen die hauptmacht gewesen in genauer Uebereinftimmung mit bem oben ichon berührten Prophetenwort\*). Denn mit bem Sieg Rebutabnegare über bie Egypter bei Rarchemisch, 608 v. Chr., beginnt bie Große Babylone, 538 v. Chr. ging es unter. Ebenfo lang hatte auch bie babplonische Gefangenschaft ber Juben gemahrt. Denn bie erfte Wegführung hatte Statt im Jahr 605 v. Chr., Die Rudfehr jebenfalls erft einige Jahre nach ber Ginnahme Babylons, also etwa 535 v. Chr. \*\*)

So war alfo im Jahr 538 v. Chr., hundertsiebens undachtzig Jahre nach dem Ende des assprischen Raisferthums, durch einen iranischen Rhosrev dasselbe so groß und größer als früher, wieder hergestellt und auf Iran übertragen.

### Anrus und die Religion Boroafter's.

Die Freundlichkeit, mit welcher die Juden von Kyrus behandelt wurden, mag nicht blos in seiner Politik ihren Grund haben, sondern auch namentlich in ber größeren Reinheit ihrer Religion, indem von

<sup>\*) 3</sup>er. 25, 11.

<sup>\*\*)</sup> S. Joh. v. Gumpach: "Ueber ben mabren Zeitraum ber babylon. Gefangenschaft" in beffen Zeitrechnung etc. S. 149 ff.

ihnen, wie von ben Perfern, ber Gopen- und Bilberbienft verabscheut wurde. herr Roth schreibt gwar bie Einführung ber Religion 300 roaftere bem Darius ju, gewiß aber mit Linrecht. Da ber Fenertultus wenige Jahre vor bem Ansbruch bes perfifchen Aufftanbes in Baftrien triumphirt hatte, ba er in Medien entstanden und jebenfalls hier and weit verbreitet mar, fo ift es von vornherein mahrfcheinfich, bağ jene gewaltige geistige Ummaljung und bas große pos litische Greignis ber Grunbung eines gang Bestaffen umfaffenben Weltreiches mit einander in innerem Zusammenhang fteben. Um fo mehr ift dies anzunehmen, ba beibe Ummalgungen von zwei eng miteinander verwandten Fürstenhäusern ausgingen. Daß Ryrus ber Religion bes Drmugb angehorte, erhellt ichon ans feinem Namen Agrabates, welchen Strabo ihm beilegt und ber von Ahura-bata (b. i. von Ahura-mazba gefchaffen) herzuleiten ift. \*) Bei Rifolaos Damastenos beift fein Bater Atrabates, mas "vom Fener gefchaffen" bebentet. Da bie Ramen Rhurnih und Rabyia burch Die Dentmaler und griechischen Schriftfteller fur Aprus und feinen Bater (Rambyfed) bezeugt werben, fo find bie oben angeführten Ahurasbata und Atrasbata offenbar angenommen und ente fprechen fo auffallend bem Beinamen hirbud ("buter" ober "Erhalter bes Feuere"), welchen, ber Chronit d'Dhffons que folge, fich Guichtafp nach feiner Betehrung beilegte. Lohrafp, bem Bater bes Gufchtafp, wirb ergablt, er habe fich betehrt und fei ein eifriger Feuerbiener geworben.

Wenn diese Beinamen schon Andeutungen geben, so erhalten wir hingegen Gewisheit burch bas Zeugniß zweier griechischen Schriftssteller, welche zugleich auch von dieser Seite uns über die Lebenszeit Zoroasters Gewisheit verschaffen. Es find dies Xenophon und Ristolass Damastenos. In der Kyropädie sagt ersterer von Kyrus: \*\*)

"Zu dieser Zeit zeigte Kyrus auch einen höheren Eifer für den Dienst

<sup>\*)</sup> S. Dunder, a. a. D. II, S. 479.

<sup>&</sup>quot;) S. Xenoph Cyri disc. gr. ed. Poppo, Lips. 1821, p. 473.

ber Götter, ba er mehr vom Ginde gefeguet war. Und damals wurden zuerft die Magier eingesett, um bei Tagesanbruch stets ben Göttern zu lobsingen und alltäglich denjenigen Göttern zu opfern, welche die Magier bestimmen. Und die damalige Einrichtung verbleibt bei dem jedes maligen Könige auch noch jett. \*) Darin ahmten ihm nun auch die übrigen Persser nach, indem sie glandten; auch sie würden glücklicher sein, wenn sie den Göttern dienten, gleichwie der Glücklichste, ihr Beherrscher."

Man fieht, die Ginfepung bes religiofen Rituals, wie es bei ben fpateren perfifchen Raifern bestand, wird bier ansbrudlich auf Ryrus gurudgeführt. Ebenfo fann bie Ginfebung ber Priefter fur bie Morgenhymnen und Opfer nur eine bebeutenbe religiofe Beranbernug fein, welche unter Rurus ftattgefunben. Man wird vielleicht gegen biefes Zeugnig einwenben, bag Tenophon bier einen anbern, ale hiftorifden 3wed verfolge. Wenn es auch in feinem Spfteme liegt, fein herrscheribeal von allen Geiten ber ju fchilbern, fo muß man aber barum boch nicht all feinen Mittheilungen die hiftorische Grundlage absprechen. Dag biefelbe insbesondere ber obigen Rachricht gufomme, bafür fpricht eine zweite wichtige Stelle bei Rifolaos Damastenos. \*\*) Derfelbe ergabit : ale Rrofoe auf Beranftaltung bes Aproe ben Scheiterhaufen bestiegen habe, fei ploglich ein Unmetter über Garbes getommen, fo bag bie Klammen bes Scheiterhaufens vom Regen erlofchten. Die burch ichengeworbene Pferbe in Bermirrung gebrachte Menge ergriff ein heiliger Schauber und fie erinnerten fich ber Beif fagungen ber Prophetin und ber Aussprüche bes Boroafter (. . . και οίτε τῆς Σιβύλλης χρησμοί και τὰ Ζωροάστρου λόγια εἰςήκ). Es ift befannt, bag die Berbrennung ein unerhörter Frevel gegen bie Beiligkeit des Feuers mare. Da nun in dem ploglichen Erloschen bes Scheiterhaufens burch einen Gewitterregen Die Gottheit felbft ihren Billen fund gethan, und fomit bie Lehre Boroaftere beftatigt hatte,

Office of τά τότε κατασταθέντα έτι καὶ τῦν διαμένει παρά τῷ ἀἐι ὅντι βασιλέλ.

<sup>&</sup>quot;) Ed. Or elli p. 67 ff.

mußten ber entsetzen Menge bie Aussprüche bes Propheten wohl in ben Ginn tommen. Die Griechen melden freilich, Apros selber habe ben Arbsos wollen verbrennen laffen. Es ist bies aber eine Erfins bung, um Gelegenheit für bie rührende Golonsgeschichte zu betommen, wie Dunder scharffinnig erkannt und nachgewiesen hat. \*)

Beiter heißt es bei Ritolaus; Tor 7s une Zwoodstene (addouperoc)\*) Hegau du' exelvou destrau, piers verpode naleu, pier allwein nue, nat addat touts nadearwe tordpupor tote hehausauerot.

Bu teutsch: "Aber in Gehorsam gegen Zoroaster verboten von nun an die Perser, sowohl Leichname zu verbrennen, als auch in anderer Weise das Feuer zu verunreinigen und der stätigten damals so diesen Gebrauch, welcher vor Alters bei ihnen bestanden hatte."

Diese Rachricht stimmt auf bas allergenaueste mit bem überein, was wir durch die Perser selbst von der Einführung des Zeuerdienstes wissen. Denn schon Oschemschid hatte in uralter Zeit dem Feuer Altare errichtet. Zoroaster berief sich aber bei seiner Neuerung auf die uralten Gebräuche der Pischdadier und gab vor, dieselben von den späteren Mißbräuchen reinigen zu wossen. Wir haben also von einem asiatischen Griechen, der eher von der Wahrheit unterrichtet sein konnte, als seine europäischen Stammesgenossen, ein direktes Zengnis von der Einführung des zoroastrischen Feuerstult us unter Aprus. Jenes Erlöschen des Scheiterhausens berkehrte sedenfalls die Perser nicht erst, sondern vielmehr die Ly der zum Glauben ihrer Besteger. Bei der Eroberung Aleinastens gebot Aprus sedenfalls seinen Unterthanen allenthalben die Annahme des Feuerfultus, wie wir dies von Darius aus dessen Inschristen wissen.

Außer biefen griechischen Zeugniffen find auch in ber Bibel merts wurdige Andeutungen vorhanden, daß Ryrus fein Gogenbiener

<sup>\*)</sup> X. a. D. II, S. 541.

<sup>&</sup>quot;) Begranbete Ginfcaltung Drelli's nonot. p. 197.

war, foubern vielmehr mit ben ftaatlichen Berhaltniffen Affens jugleich auch bie religiofen umfturgte. Um haufigften und Karften finden fie fich in ben Schriften bes großen ungenannten Propheten, welche in ber erften Zeit bes Ryrus in Babylon lebte und beffen tiefergreis fenbe Befange irrthumlich benen bes Jefaias beigefellt murben\*). Ale vor einigen Jahren hung. Tienete, ber Rebellentaifer und an gebliche Sohn Gottes, querft gegen bie Manbichu fein Schwert erleb und China eine Religion verfandete, beren Grundvefte bem Chriftathum entlehnt ift, ba jubelten alle Miffionare und überhaupt alle, welchen am Sieg bes Chriftenthums unter ben Barbaren geligen war, ihm entgegen. 216 fich aber in ber Kolge zeigte, in welch' we fentlichen Puntten er vom driftlichen Glauben abweicht, lief ber Enthusiasmus allmablig nach. Ein gang abnliches Gefühl mußter bie Juben in Babylon haben, als Ryrus querft bas Schwert gegen Mebien erhob und nicht blos biefes Reich, fonbern auch die alte Ro ligion über ben Saufen warf, bem gefammten Gogenbienft ben Rrig erklarte und eine ber jubifchen vielfach ahnliche Religion verfindett. Roch lebhafter und anhaltenber mußte aber biefes Gefühl fein, ba bie Juden in Ryrus den Befreier ju begrußen hatten. Dies fpricht fc auch beutlich in ben Gefangen jenes Propheten aus. Er beginnt ben Ryrns: "Ber erwedte vom Aufgang ber ben, ber ben Gieg beruft it seinem Gefolge, Nationen vor fich niederstreckt und Könige unterjecht ju Stanbe macht mit feinem Schwert, ju wehenben Stoppeln mit feinem Bogen ? \*\*) Ich erwectte ihn von Mitternacht ber und er lan vom Anfgang ber Gonne, ber meinen Ramen anruft, unber trat hin über Statthalter, wie über Lehm, und wie ber Topfer Then gertritt." Weiter: "Siehe ba mein Anecht, ben ich halte, mein Er torener, an bem meine Geele Gefallen hat, meinen Beift legt ich auf ihn, bas Recht verfündet er ben Bollern. Er schreiet nicht, er erhebt nicht und läßt nicht braußen hören feint

<sup>\*)</sup> Jefaias Cap. 40-66.

<sup>\*\*) 3</sup>cf. 41, 2.

Stimme. Gefnicktes Rohr zerbricht er nicht und bunkelnben Docht loscht er nicht aus. Er wird nicht mube und nicht entkraftet, bis er bas Recht festgestellt auf Erben und seiner Lehre die Eisande harren. Go spricht Gott, ber Ewige: Ich habe dich berufen zum Heil und beine hand gefaßt und dich gebildet und dich eingesetz zum Bunde für bas Bolt, zum Lichte von Nationen. Blinde Augen zu öffnen, herauszuführen aus dem Kerter ben Gefesselten, aus dem Gefängnißhause die Bewohner der Finsterniß. Ich der Ewige, das ist mein Name und meine Herrlichkeit gebe ich keinem Andern, noch meinen Ruhm den Got genbildern."\*)

In diesen Worten ist ber Charafter ber persischen Erhebung als einer religiösen flar angebeutet. Aus ben Worten: ber meinen Rasmen anruft, Klingt ber persische Aburamazba wieber. Der Sturz bes Gögendienstes liegt ebenso bentlich im 9. Berd: Gott, ber ben Kyrus selber berufen hat, gibt nicht seinen Ruhm ben Gögenbilbern. Ebenso auffallend in dieser Bersbindung ist das Bild von Licht und Finsterniß, welches in bemselben Rapitel noch einmal wieberkehrt (v. 16). Es ist zwar nur ein poetisches Bild, auf welches der Charafter ber neuen Lehre aber ges wis nicht ohne Einfluß gewesen ist.

Roch weit klarer tritt bies hervor im 45. Rapitel, welches jedensalls eine Zeitlang später geschrieben worden in einer Periode, wo
genauere Aunde über die neue Lehre nach Babylon gedrungen sein
mochte: "So spricht der Ewige von seinem Gesalbten, von
Koresch, den ich bei seiner Rechten halte, Bölker vor ihm niederzuwersen, und ich entgürte die Leuben der Könige, Thuren vor ihm zu
össnen und Thore, daß sie nicht geschlossen seien . . . . (5) Ich bin
der Ewige und Keiner sonst, außer mir ist tein Gott, ich rüste te
dich aus, ohne daß du mich kanntest; auf daß man erkenne
vom Ausgang der Sonne und von ihrem Riedergange, daß Richts ist
außer mir; ich bin der Ewige und Keiner sonst — der das Licht

<sup>&#</sup>x27;) 3cf. 42, 1-9.

bildet und die Finsterniß schafft, Frieden fiftet und Unheil schafft, ich, ber Ewige, thue bies Alles."

Man fieht, hier spricht fich ber Prophet nicht mehr fo unbedingt für die Lehre des Kyrus aus, wie in der obigen Stelle. Die Ursache liegt flar und beutlich im Schlußfag berfelben. Denn hier ift in wenigen Worten ber gange Inhalt ber perfifden Lehre im (fcheinbaren) Begenfat jum Jehovaglauben gufammengefaßt. Licht und Kinfterniß - Frieden und Unbeil, Gutes und Schlimmes, Drmud und Ahriman find nicht felbständige Gottheiten unter ber emigen Urgottheit, fonbern Jehova ift ber einzige und außer ihm feiner mehr. Auch im folgenden Rapitel (46) erfcheint ber Stury bes Gogenbienftes im Zusammenhang mit bem Erscheinen bes Korus (v. 1): "Zw fammengesunten ift Bel, es fturgt Rebo, ihre Goben find ben Thieren, bem Bieh übergeben, bie von euch Betragenen werben aufgelaben, eine Laft bem Ermübeten" . . . . (v. 11): "Id) rufe vom Aufgang her ben Mar, aus fernem ganbe ben Mann meines Rathes; ich bab' es verheißen, ich werbe es auch tommen laffen, ich hab' es entworfen und werb' es auch ausführen". 216 biefe Beiffagung in Erfullung gegangen und Babylon trop feiner gewaltigen Bollwerte bem Beift bes "Gottgefalbten" erlegen mar, ließ Rurns bas Befreiungewort für die Juden im Reich umber ertonen \*): "Go fpricht Koresch, Raiser von Paras: Alle Reiche ber Erbe hat mir ber Emige gegeben, der Gott bes himmels und er hat mir befohlen, ihm ein haus zu bauen in Jeruschalagim, bas in Jehuba ift." In biefen Worten ift ber Gott ber Perfer nicht allein ein perfischer, wie in ben Erlaffen bes Gantherib ber affprische blos ein affprischer, sondern er ift ein allgemeiner und mit bem ber Juben geradezu eins. Daß bies nicht etwa blos von ben Juben, Jehovah zur Chre, so vorgegeben und judisch gefarbt ift, barüber mag und eine Inschrift bes Terres belehren, welche beinabe ebenfogut driftlich fein tonnte: "Ein großmachtiger Gott ift Ahuramagda, ber Erbe, Simmel und Menfchen geschaffen, ber

<sup>&#</sup>x27;) 11 Chron. 36, 23.

ben Werres jum Konig gemacht hat, jum einzigen Herrscher von Bielen."\*)

Go mar bas Bolt Jehovas burch eine Nation von arifcher Abfunft aus ben Rlauen feiner Feinbe gerettet. Mertwürdig ift, bag die Juden fich gerade von ihren Stammesgenoffen am meiften absouberten und von biefen vorzüglich mighandelt murben. Die Milna rier, bie Babylonier, über welche am meiften ber Fluch Jehovas erging, waren Cemiten, ber Gyrier, Ebomiter und anderer Rachbarvolfer gang ju geschweigen. In ber Bibel werden bie Ranaanis ter nicht einmal zu ben Gemiten, sonbern zu ben Samiten gegabst und ichon von Noah verflucht: "Berflucht fei Ranaan, ein Rnecht ber Rnechte fei er, feiner Bruber, gepriefen ber Emige, ber Gott Cems, und Ranaan fei ein Ruecht bei ihm. Gott breite ben Japhet aus und laffe ihn wohnen in ben Sutten bes Gem, und Ranaan fei fein Rnecht!" In bicfen Worten ift bie gottliche Bestimmung und bie Andermahltheit des arifchen Bollerftammes flar ausgebrudt. Gie gingen zuerft in ber Urzeit in Erfullung, als fich einundzwanzig Jahrhunderte v. Chr. Die indo-germanischen Sytfoe über Sprien und Egypten ergoffen und Semiten, Ranagniter und Samiten Jahrhunderte lang beherrfichten. Gie erfüllten fich jest durch die Untersochung Uffpriens, Babplons und aller femirifchen ganber bes Weftens burd bie Perfer. Gie erfüllten fich weiter, als Die Romer, gleichfalle Cohne Japhete, ben letten 3meig bes verfluchten Ranaaniterstammes, Die Rarthager vertilgten, Palaftina eroberten und fich weiberum niederließen in "ben Sutten bes Gem." Mis bas Romerreich barauf zu Grunde ging, war es wiederum ein Boll von indogermanischem Bollblut, die Teutschen, welches auf feinen Trummern neue Reiche und eine Rirche grundete, in welcher ber femitische Beift, ber in ber heiligen Schrift feine Weltbestimmung erreichte, fich von Reuem mit bem arischen vermablte.

<sup>\*)</sup> Benfen, perf. Reilinfchriften &. 63.

## Asfendiars Gefangenschaft auf Schloß Renbedan.

Mis Statthalter feines Baters im Dften bes Reiches, erhielt 26: fendiar überall bas land in Ordnung; allen Gifer vermanbte n auf Ausrottung bes Gogenbienftes und Ausbreitung bes Lichtglan bene. Bon Rum bie Sinduftan ertonte fein Lob. Allenthalben verbrannten fie ihre Bogen und luben ben Ronigsohn ein, bag n ihnen Zend-avesta schreibe. "So ward bie Erbe erleuchtet von bem neuen Glauben." Gein Bater gewann ihn beghalb ftete lieber und überhanfte ihn mit Bartlichkeit. Da regte fich ber Reib im benn mehrer "Pringen von Geblut." Gie gewannen bie Bunftlinge bet Raifere und fuchten benfelben immer mehr gegen ben 26 fendiar (Bartja) einzunehmen. Befonbers war es Rire (m. \*) ein "Pring von Geblut" (Rrofos), ber bem Gufchtafp Argwohn einzuflifen fuchte, fein Cohn Asfendiar ftrebe nach ber herrschaft. Da fandte ber Raifer feinen Dberpriefter und Bertrauten Dich am afp ju 36 fendiar und gebot ibm, augenblicklich zu erscheinen. Der Pring marb bestürzt, jogerte Anfange, folgte aber bann bem Ruf und erichien in Istathar. Guschtasp empfing ihn in einer glanzenden Bersammlung. Klagte ihn im Angesicht ber Großen bes Reiches, bes Berrathes an überhaufte ihn mit Bormurfen und gebot enblich, ihn zu greifen und gefangen gu fegen. Go marb Asfendiar, auf einem Elephanten felle gebunden, nach bem Schlof Renbebah in Abferbibichan gebracht und bort an vier Gaulen festgeschmiebet. Geine vier Gohne und mit ihnen alle Anhänger bes neuen Glaubens trauerten tief um ibn. Dies gefchah im Jahr 530 v. Chr. (Jahr ber Welt 3518.)

Berobot ergahlt bie Gefchichte folgenber Dagen: Rpros 109

<sup>\*)</sup> So nennt ihn b'Dhffon, im Schachenameh beißt er Rurfem ober Gurfem.

ju Felbe gegen Tompris, bie Konigin ber Maffageten (530 v. Chr.). Er war ungewiß barüber, ob er felber angreifen, ober ben Feind ermarten folle. Auf bes Rrofos Rath aber, welcher in feinem Beere mar, befchloß er endlich bas Erftere. Dem Rambyfes, feinem erfte geborenen Gohn und Thronfolger, empfahl er alfo ben Rrofos, daß er benfelben im Sall eines Unglud's ebenfo in Ehren hielte, wie er bies felber gethan hatte. Als er nun über ben Jarartes gefest war, traumte Ryros in ber Racht, er fahe ben alteften Gohn bes Systafpes mit feinen Flugeln gang Affen überschatten. Dieser Das rius war damale 20 Jahre alt und in Perfien gurudgeblieben, weil er noch nicht bas Alter hatte, um in ben Streit zu giehen. Da ließ Ryrns ben Spstafpis vor fich tommen und gebot ihm, eilends nach Perfis ju reifen, und feinen Gohn bei bes Ryrus Rudfehr gur Untersuchung gu ftellen. "Go fagte Ryrus," fahrt Herobot (I, 210) fort, "weil er glaubte, Darius habe Bofes gegen ihn im Ginn; ber Gott wollte ihm aber bamit anzeigen, bag er felber umtommen und fein Reich bem Darius anheimfallen murbe." hpftafpes antwortete: "Wer Bofes gegen bich im Ginn hat, verbient augenblicklich ben Tob. Wenn ein Geficht bir verfündet hat, mein Gohn bereite Emporung gegen bich, fo werbe ich ihn bir übers geben, ju thun mit ihm, mas bu beschließeft." Go rebete Spftafpes und ging über ben Arares jurud nach Perfis, um bem Ryrus feinen Sohn Darins zu bewachen.

In herobots Munde ist biese ganze Geschichte weiter Richts, als ein hochst einfältiges historchen. Einmal ist die Traumgeschichte von vornherein eine rein poetische Fiktion. Einen andern Grund der Bessorgniß vor dem zwanzigsährigen Darins, der noch zu jung war, um in das Feld zu ziehen, konnte doch Kyrus wahrhaftig nicht haben, da er ja zwei tüchtige Sohne, den Kambyses und Smerdes zu Throners ben hatte. Endlich wäre es einfältig anzunehmen, daß Kyrus zur Bewachung des throngefährlichen Darins keinen besseren Wächter gewußt hatte, als bessen Bater.

Die ganze Gefchichte erhalt erft burch bie neupersische Darftels Aruger Affpr. Geschichte.

lung Sand und Ruf. Dier ift Asfendint ib. i. Bantin, Gobo bei Ryrus \*) ), Statthalter über ben gangen Often bes Rriches, brite bie Lichtreligion aus und gewinnt alleuthalben bie Herzen bes Bolles fur fich. Dun hat ibm Sufcht a fp, ber bier mit Ryous wentich if, bie Thronfolge versprochen. Dem Schachmameh anfolge mer Asim biar ein belb fonder Gleichen, beffen Rubm bie gange Belt erfülte. Much nach griechischem Bericht übertraf Bartju feinen Brubet Ram byfes an Borgugen bes Leibes und ber Geele. Ein heroifcher 3m bon ihm ift, wenn er bei Berobot von allen Derfern allein ben athis pifden Bogen fpantien konnte (III, 30). Herobot gibt foger bei Meib bes Rambyfos barüber ale bie Urfache an, weshalb er bei Smerbes aus Egypten nach Perfien beimschiefte. Da Mefendiat alfo ber Beffere von beiben Brubern war; ift es patarlich, bas n nach bem Thron ftrebte. Im Schachenameh ift Dies wieberholt mit mit ausbrucklichen Worten von Asfendiar felbft ausgesprochen. Et war eine nachhaltige Feindschaft zwischen Kambyses und ihm gang nnausbleiblich. Der Chronit b'Ohffons gufolge intriguirten mit "Pringen von Geblut" gegen ben Asfendiar, befonders einer Ranent Rirefm. hier ift gang vffenbar ber Rouig Rrofve mit Ramby fes verfdmolgen und vermedifelt. Dag Rebios ibentifch mit Rirefm, erhellt fcon barunt, bag jener bei ben Griechen über haupt als Rathgeber bes Kyrus, bei Berebet insbesondere abri in obiger Stelle als folder erscheint. Wie Rrofos wer auf ber Geite bes Rambufes fant und fo felbst mit ihm verwechselt wet ben tomte, geht ebenfalls and bet Darftellung bes Berobot have, wo Ryrus bem Rambyles ben lybifchen Erbinig im Fall feines De bes anempfiehlt. Run laft bem Schacheranteh gufoige ber Rufet ben Asfendiar ans ber Proving nach Perfopolis abhoten. In An geficht ber Großen ftellt er ihn jur Rebe und fest ihn bann gefangen.

<sup>\*)</sup> Bir muffen hier ein für allemal bemerten, bağ Bartja ber achte im fchriftliche Rame bes Brubers von Rambpfes ift, welchen Derobol Omerbes, Atefias Tanpopartes nennt und bee betanerfich auf Ber fehl feines Brubers ermorbet wurbe.

Es liegt hierin burchans nichts Umwahrscheinliches; es geht vielmeht aus Mem hervor, daß Asfendiar Führer einer exaltirten Partei der Zoroastrianer war und auf sie ehrgeizige hoffnungen baute. Mas Hervobot aber Glaubliches berichtet, ift, daß Ryrus feinen Sohn dem Hysiaspes zur Bewachung übergeben hatte; dies ergibt sich aus der Berschmelzung des Ryrus mit hystaspes in der einen Verson Guschtasp und liegt klar in der Natur der Dinge. Hystaspes war selbst ein Prinz von Geblüt, welch' lettere den persischen Berichten zusolge gegen den Asfendiar Ränke schmiedern. Außerdem war es weit anständiger, einen Königsohn durch einen Wanz von Nang und einen Verwandten gesangen halten zu lassen, als durch Jemand Anderes. Daß Assendiar an vier Säulen geschmiedet worden, ist natürlich romantische Ausschmückung; im Uedrigen ist aber herodots Vericht wohl einfältiger, aber um Richts historischer, als der persische.

Das Merfwürdigfte aber ift, daß bem Berobot gus folge fene von ihm ergahlten Ereigniffe genau in bafs felbe Jahr fallen, in welchem nach ber perfischen Zeitzrechung die Gefangenschaft Asfendiars flattgefuns den, nämlich in das Jahr 530 v. Chr. Wir haben hierin die endgültige volltommne Bestätigung unferer Chronologie burch die griechische Ueberlieferung felbst.

## Cod des Kyrns.

Nach Herodot kam Kyrus in dem nämlichen Feldzug um, während bessen et den Darius hustaspis von seinem Bater in Geswahrsam nehmen ließ. Tompris, bie seindliche Königin, hatte ihn vorher gemahnt, vom Krieg gegen ihr armes, aber heldenmuthiges Bolt abzustehen, er aber rückte beunoch über den Jaxartes. Auf des Krosos Rath zog er sich nach einigen Tagemärschen wieder zurück 30\*

und hinterließ das Lager mit reichen Borrathen und Wein. Die Maffageten fielen darüber her, berauschten sich und wurden so von den heranruckenden Persern überfallen und wehrlos niedergemacht. Ihr Anführer, ein Sohn der Königin, tödtete sich beim Erwachen aus seinem Rausche, mit eigner Hand. Da zog Tompris mit ihrer ganzen Macht zur Rache heran, es entstand eine Schlacht, welche nach herobot noch blutiger war, als je eine von Barbaren geschlagen worden. Zulest ward nach tapferem Widerstand das persische heer überwältigt und Aprus mit dem größten Theil desselben erschlagen. Tompris warf sein abgehauenes haupt in einen Schlauch, mit Blut gefüllt und ries: "Run sättige dich, Barbar!"

Mit Recht hat Dunder biese Darstellung bem einfachen und natürlichen Bericht bes Atesias zu lieb verworfen. Es ist ein Ge- flicksel verschiedener Sagen, welche zur hauptgrundlage die von Atessas erzählte Geschichte vom turanischen Feldzug des Jahres 55 i v. Shr. hat. Auch hier nimmt Kyrus den Sakertonig Amorges gefangen, wie bei herodot den Sohn der Tompris; auch hier wird er von der Königin Sparethra bestegt, wie bei herodot von der Tompris. Auf die Beranlassung zur Einreihung des Krieges in diese Zeit, werden wir später zu sprechen kommen.

Nach Ktestas jog Kyrns gegen bas Gebirgsvoll ber Derbyer ober Derbitter zwischen Indien und Baktrien. Die Inder schickten bemselben hülfe an Elephanten und Mannschaft. Kyrus gerieth mit seinem heer in einen hinterhalt, seine Reiter flohen vor den Elephanten, er selbst ward abgeworfen und durch einen indischen Wurfspieß am Beine verwundet. Es gelang aber den Seinigen, ihn noch lebend nach dem Lager zurückzubringen. In jenem Kampf waren von den Persern sehr Biele gefallen, aber auch zehntausend Derbyer. Auf die Rachricht von jenem Unfall erschien bald Amorges, König der Saler, mit 20,000 turanischen Reitern dem Kyrus zu hülfe. Die vereinigten heere der Saler und Perser schlugen die Derbyer und tödteten deren König mit seinen zwei Söhnen. 30,000 Derbyer, 9000 Perser waren in diesem Kamps gefallen, das seindliche Land

wer ward erobert. Ryrus machte vor seinem Tod ein Testament, dem jüngern Sohne Tanyoxartes (Bartja) gab er Baktrien, Shoramnien, Parthien und Karamanien zu unabhängigem Besis (arelsis öxem ras xwoqus diopisaiperos). Seinem älteren Sohn Kamsdyses aber gab er die Raiserwürde und mahnte Alle zur Eintracht, weit Berwünschungen gegen den, welcher zuerst Unrecht stiften würde. Dann starb er am dritten Tage an seiner Bunde. Seine Leiche ward reach Persepolis gebracht, wo sein Grabbentmal noch heutzutage erissirt. Wit der Erzählung des Schachmameh ist hier kein Widerspruch, denn es wird von einer Anwesenheit des Tanyoxarkes Assendiar beim Tod des Kyrus Richts gesagt. Baktrien und die Rachbarsländer konnte der Kaiser dem Smerdes Assendiar wieder übertragen, weil er sie ihm früher genommen hatte und machte so sein Unsrecht am besseren Sohne wieder gut.

## Rambyfes und Bartja.

Run folgte also anf bem persischen Thron Kamby ses (529—521 v. Chr.). Bon seinem Regierungsantritte metben die persischen Quellen nichts Direktes, wohl aber geben sie Andeutungen. Bei d'Ohsson heißt es: Als Assendiar auf Renbedan gesangen geseht worden, erhoben seine Anhanger die lautesten Magen. Guschtasp ward selbst davon gerührt und überließ die Regierung ganz den Misnistern, welche großen Mißbrauch davon machten. Um sich zu zersstreuen, beschloß er eine Reise in die Provinzen. Besonders nach Rimsrus tam er und breitete dort den Zendavesta ans. Als nun die Großen hörten, daß Assendiar, der starte Pehlwan der Erde, mit Ketten gebunden sei, da dünkte ihnen die Gelegenheit schicklich zum Aufruhr und es brachen allgemein Unruhen aus, verstärkt durch die religiösen Streitigkeiten. "Besonders die Familie Ruham siel ab und erlaubte sich neue Bedrückungen in Sprien und Palästina. Daher setze

Guschtasp an ihrer Statt den Lintesch, einen Prinzer von Geblüt, als herrscher über den Westen ein, der sich unn in dieser Gegand des Drients berühmt ganng machte."

Man fleht bier beutlich, daß ein unwiffender muhamebanischer Schriftsteller bie Rachrichten ber Perfer, welche er wicht verfand, mit benen ber Bibel vereinen wollte und ben Riurefel ober Morefch nerobe am unrechten Alect einschob. Da biefe Einschaltung aber unmittelbar auf jemes Ereignig bes Jahres 530 v. Ebr. folgt, fo erhellt flar, baft er hier eine Rachricht ber Ginfehung eines neuen Serricbers über ben Westen nuch vorgefunden haben, bie er unr nicht recht verftand. Offenbar ift bies im Ginklang mit obigen Darftellung bes Rtefias, wonach Bartja von Ryrus ben Dften, Lambyfes aber ben Beften bes Reiches belam. Im Schachenameh felbft fann über Diefen Thronwechsel naturlich ichon befthalb Richts wortommen, weil alle Glieber ber Achamenibenbnnaftie unter bem einen Ramen Bufchtafy gufammengefaßt find. Darum ift auch Rambyfes-Guichtasp nicht ber Bruber, foubern noch, immer ber Bater Atfenbiars. Auf ben Thronwechsel aber beuten jedenfalls bie Unruhen, welche zu biefer Zeit auch bem Schachenameh zufolge in allen Theilen bes Reiches flattfanben, und bie eine natürliche Folge bes Tobas von Ryrus fein mußten. Chenfo tragt im Ochach anameh Gufchaafp von nun an ben Charafter eines argliftifden Aprangen.

Das wichtigste, was wir aus bem Raiserbuch erfahren, ift Anfeldung über ben von herobet erzählten Feldung des Kyrus gegen die Massageten, der nach der persischen Darstellung vielunchr ben Kambyses zuzutheilen ist. Auf die Nachricht von der Gefangensetung Assendiges son Lod des Kyrus?) enwörte sich Arbschafp von Turan und sandte seinen Sohn Kehrem mit 1000 Kriegern gegen Balth. Dieser übersiel die Stadt, bestegte den Lohrasp, weicher sich ihm zur Wehre setzt und erschlug ihn. Alle wassensähigen Männer, achtzig. Priester der Lichtreligion wurden medergehauen, alle Fenertempel und der Königspallast verbrannt. Die Franen und Kinder aber ließ Kehrem als Gefangene nach Auchschinfer, den nume

( ",

mehrigen hauptftabt Burant \*) abführen. Bon höchfter Wichtigkeit ift, baf bei biefer Gelegenheit auch ber Zob Boroaftere gemelbet wird. Rach einigen Darftellungen war er einer ber erften, welcher durch die fanatischen Aurken damals umtam, nach einer anderen aber entfloh er und ftarb wenige Monate baranf. Diese Rachricht wirb durch die Chronologie auf das auffälligste bestätigt. Mir fanden oben (S. 411), bağ Boroafter 605 v. Chr. geboren warb, 575 v. Chr. zuerft auftrat. Rach jener von und angeführten beiligen Schrift. wurde er 77 Jahre alt und ftarb 47 Jahre nach feinem erften Auftreten. Demnach fatlt ber Dob Boroaftere in bas Jahr 528 v. Chr. Da unn Rurus im Jahr 529 umfam, hierauf bie Emporung bee Arbichafp erfolgte, bierauf bie Bermuftung von Balth mit enblich einige Monate fpater ber Tob Boreaftere, fo ergibt fich mit Rothwendigfeit als Datum für benfelben bad 3ahr 528 v. Chr. Bir haben alfo bie volltom= menfte Webereinftimmung alfer perfifchen Quellen uns ter fich, fowie himmieberum ihre Beftatigung burch bie griechtiche Chronologie. Die Lebenszeit bes Boronfter ift alfo ein für allemal auf bas Genaufte festgeftellt, genauer als bies felbst: bei werfen ber größten Danner unter ben Geiechen und Romern moglich ift.

Jur Zeit jenes furchtbaren Ueberfalls war auch Nahibeh (Mungtis), die Gatin bos Guschtasp mit etlichen Prinzessennen in Balth
gewesen. Sie selbst rettete sich, als Auranieum verkleibet, zwei ihrer Töchten Behasend und homan aber wurden gesaugen nach Rewindest
oder Rubschinfer\*) abgesührt. Bon seiner (Mutten) erfuhr (Kambyses), der damals in Rimens weilte, das Ungläck und rüstete augenhlicklich ein herr von too,000 Streitern. Lehrem ward geschlagen, aus Battnien hinausgewonsen, und die persische Urmee setzte über
den Orus, um den Feind im eignen Land anzugreisen. — Bald traf

( (

<sup>&#</sup>x27;) b'Dhffon.

<sup>&</sup>quot;) b'Dhffen.

(Rambufes) auf ben Turaniertonig, ber an ber Spite von 150,000 Mann ihn angriff und ben Perfern eine fürchterliche Rieberlage bei brachte. Die Salfte ber Urmee, unter ihr 38 Pringen fanben ben Tob. Mit genauer Roth rettete fich bas heer in die Gebirge, we bie Turanier ben Gufchtafp-Rambyfes einfchloffen. Da lief ber Raifer ben Propheten Dichamafp vor fich tommen und befragte ihn um Rath. Der Magier rieth ihm, ben Asfendiar . Bartja, welcher noch immer auf Renbeban gefangen fag, ju befreien und ihr an bie Spige bes heeres ju ftellen. Dit Erlaubnif feines Gebieters eilte hierauf Dichamafp nach Abferbibichan und funbete bem go fangenen Selben feine Befreiung au. Asfendiar war Anfange una bittlich in feinem Groll und verschmähte bie angebotene Freiheit. Erft als er vernahm, Ferschibwerb, sein treuefter Freund, fei burch bas Schwert bes Turaniers Rehrem gefallen, ba gerriß er mit Rie fenftarte felbft feine Retten und folgte bem Magier. Er fant feinen Freund fterbend und hörte ihn ben Raifer als feinen Berberber an Magen, weil er ben Belben gefeffelt habe. Huch ben Rirefm fanb er tobt auf bem Schlachtfeld. Der Raifer that Abbitte bei Asfendiar um beffen schmahliche Behandlung und warf alle Schnid auf ben Berlaumber Rirefm. Wenn bir bie Befreiung ber Schweftern ge lingt, fagte er ihm, und bie Rettung bes Beeres, bann ift bein bie Krone und bas Reich.

Dieses Versprechen bezieht sich jedenfalls auf den Theil der Monarchie, welchen Aprus dem Smerdes im Testament zugetheilt, Kambuses aber seinem Bruder, wie es scheint, vorenthalten hatte.

As fen biar griff hierauf mit einem Beer von 80,000 Mannfrischer Truppen an und trug über die Turanier einen glanzenden Sieg bavon. Der Feind wurde bis über ben Drus verfolgt und ungeheure Beute gemacht. Balb siel ganz Niederturan in Assendiars Gewalt.

Bon Neuem verlangte nun ber Held jum tohn für so viele Ihr ten die Krone. Guschtasp trug ihm nun die Befreiung der Schwostern auf, welche noch immer in Turan gefangen gehalten wurden. In biefem Abenteuer ift am bentlichften bas Beftreben ber Parfibidis ter in ertennen, in bem Selben ihrer Religion bem heibnischen Rufthm einen Rivalen gegenüber zu ftellen. Es ift nämlich gusammengeschmolgen aus brei Belbenthaten Rufthme 1) ber Eroberung von Sipenb, 2) bem Bug nach Masenberan und endlich 3) ber Befreiung Bifchens.\*) Abfenbiar hatte auf feinem letten Kelbzug einen turanis fchen Beiben Rertefar beflegt und gebunden. Diefer mußte ihm nun ben Weg zeigen, wie Gulab bem Rufthm in Dafenberan. 12,000 Erlefenen und 80,000 laftameelen brach er auf von Balth. Bon brei Begen, welche ihm offen ftanben, mablte ber Belb gleich Rufthm ben furgeften, aber ichlimmften, welcher gleich bem bes Selben von Rimens "Weg ber fieben Tafeln" heißt. Und nun fchlagt fich Asfendiar die fieben Tage feiner Kahrt mit Ungeheuern, Zauberei und Raturhinberniffen berum, welche benen in ber Bufte Rumir gerabezu nachgeahmt finb. Gine fehr intereffante und charafteriftifche Abweichung ift nur bie, bag Abfendiar ben Bogel Gimurg, Rufthme Schutgeist im alten Epos, ein Damon Ahrimans aber im neuen, beflegt und tobtet. Es ift bies bie allegorifche Undeutung bes Untergange ber Rierochreligion. Merkwürdig ift aber, bag ber Abler ale Wappenthier auf bas perfifche Reich übergegangen mar. 216 26 fen bi ar gum Rampf auszog, ergablt ber Schachenameh,

"Da flog ihm stolz

Boran bes Banner mit bem Ablerbilde \*\*)."

Dies wird bestätigt burch Tenophon, dem zufolge ein Adler auf ber Kriegsfahne Persiens sich befand und ebenso ein goldner Abler auf einem hohen Schaft\*\*\*). Eine Andentung barauf mag auch in der oben zitirten Stelle des unbefannten Propheten liegen: "Ich rufe von Aufgang ber den Nar"+).

Um flebenten Tag enblich gelangte Asfendiar vor Reminbes,

( (

<sup>\*) &</sup>amp; oben &. 241, 261 u. 318.

<sup>&</sup>quot;) S. v. Schad, Epifche Geb. 11, S. 259.

<sup>\*\*\*)</sup> Xenoph. Anab. 1, 8. 10.

<sup>†)</sup> Sefalas 46, 11; f. oben G. 402.

b. i. bie Emburg, von b'Dhffon Rubfchinfer genannt. Gleich bem Gipend Rufthud ragte ed, allenthalben unerfleiglich, in bie Lufte. Da abnite er biefem Belben nach, fledte 120 Erlefene in Raften, weiche Rameelen aufgelaben wurden, und jog fo als Raufmann ver-Belbet mit feiner Ravamane in bie Stabt. Arbichafp empfing ibn argles, wie einft fein Borfahr Afraffab ben Rufthm, als biefer nach Turan tam, um ben Bischen zu befreien, ober wie noch früher ber Burggraf von Gipend benselben Belben. Der Reft bes inanischere Beeres lagerte fich in ber Rabe und wartete auf ein Beichen gum Angriff. Arbichafy erhielt bald Runbe und fanbte ben Rehrem mit ben besten feiner Truppen ihnen entgegen. Da befreite 216 fe mbiar feine Genoffen aus ihren Raften und iberfiel mit einem Mat Die gange Burg. Die Befatung, welche er burch reichlich gespendeten Bein trunten gemacht batte, marb überfallen und Arbichafp nach hartnadigem Rampfe von ihm felbst getobtet. Die Stadt mib bad Schloft wurden in Braud geflecht und bann bie turanische Armee vor ben Ahoven von Remindes angegriffen und vollständig zu Boben gawerfen.

Alle von den Turgniern in Bakh erbeuteten Schäps, sowie die zwei Schwestern brachte Alesewiar nach Iran zurück. Um Stelle des Ardschaft seite er einen anderen Röuig ein, welcher ihm Arene schwören und sich zur Aributgahlung und zur Annahme des Feuerstultus verpflichten mußte. Bom Erlös der Beute ließ Aufendiar hierauf eine ungeheure zwauzig Stunden lange Mauer, südüch vom Drus aufführen, welche fortan Iran vor den tubanischen Bermüsstungen ebenso schühler, wie der römische Psahlgraben in Südstunfelnand das römische Reich. Diese großartigen Festungswerke sind in bedeutenden Ueberresten noch jest vorhanden. Ihrem Iweck entsprachen sie aber, wie die heutige Kante von Westassen und Dsteuropa lehret, nicht. Alle Absendiar so den turanischen Krieg unhwvoll beendet hatte, sandte Guschtasse, der ihn beständig in Athem zu halten suche, gegen Indien, wo sich etliche Vasallen diesseit des Indus gegen die persische Obermacht ausgelehnt hatten. Wit mehr als

190,000 Mann unterwarf er die rebellischen Fünften, tieft sie aben im Besig ihrer Lämber. Mur Anerkennung der Oberheiteit des persischen Meiches und Ginführung der Femerscligion waren die Beding gungen, welche er ihnen auferlegte: Mit Ruhm bedeckt, tehrte nun Alfendier nach Persen zurück. Der Kaiser mit dem ganzen hof tane ihm entgegen. Er hielt einen Triumpheinzug in Persepolis und ward in einem siebentögigen Feste glänzend geobet.

## Asfendiars Ermerdung.

Diefer Bericht ber perfifden Quellen gibe und vollstandige Aufflarung über Die Dotive einer Blutthat bes Rambpfes, welthe eine Reihe ber furditbarften Granel eroffnet, wie fie bie Annalen faum eines anderen Tyrannen ber Weltgeschichte aufzwweisen haben, namlich die Ermordung des Bartja oder Asfendiars auf Beseil svines. kaiferlichen Bruders. Wir haben schon im Schachenameh ben Zwist augebrutet gefunden, welcher zwischen beiben Brübern geheursche, er befidtigte fich im Bericht bes Rtefias von bes Aurus einsticher Ermahmung gur Ginigfeit, bevor er ftarb. In Roth burch bie Giege ber Enramiet, mußte Rambufes feinen Bunber wieber an Die Swige feines heeres fleffen. Der Schachmaneb ergablt nun, bag Mafembiae buftunbig und bringent von "Gufchtafp" Krone und Reich werlaugt habe. Diefer aber fuchte bem immer auszuweichen. Bir fauben bie Erflarung biefes Berlangens in ber Ergabhung bes Rteffas, bağ Rurus vor feinem Ende bem jangeren Gobne Baftrion, Chorame nien, Parthien und Caramanien zu mabhangigem Befit, maturlich fomeit es bie Lehensunterrhänigkeit zuließ, vertieben batte. Einen Theil bawen hatte Rambufes ihm jebenfalls wethgebrungen abge-

<sup>\*)</sup> b'Dhffon.

Indien führen sehen. Wenn nun dieser in seinem Verlangen nach "Arone und Reich" trogdem beharrt, so ist dies theils auf etliche noch vorenthaltene Provinzen, namentlich Caramanien, theils auch darauf zu beziehen, daß Abfendiar im Trog auf seine Siege und die durch dieselben errungene Volksbeliebtheit, sowie in Erinnerung an das erlittene Unrecht, jest in der That nach der persischen Kaiserstrone streben mochte. Dies führte denn zu der erwähnten Katastrophe, über welche wir nicht wenige, aber sehr sich widersprechende Ansgaben übrig haben.

Die sicherste, aber nur kurze Rachricht barüber besiten wir von Darius Systaspis in bessen Inschrift in Behistun (ober Bisutun). Sie lautet: "Rabyia, Sohn des Rhurush, war vorher Kaiser. Diesem Rabyia war ein Bruber, Bartja mit Ramen von gleichem Bater und gleicher Mutter. Kabyia töbtete ben Bartja und es war Erbelosigkeit bes Reiches. Nachher ging Rabyia nach Egypten."

Atesias nennt den Bartja Tanyoxartes und erzählt Fvigendes: "Tanyoxartes hatte einen Magier, mit Ramen Sphendabates, zur Strafe gegeistelt. Da fich dieser zu Kambyses und klagte besten Bruder als Verschwörer gegen ihn an\*). Als Zeichen der Empörung gab er an, daß Tanyoxartes, von Kambyses zu sich beschieden, nicht kommen würde. Kambyses entbot also seinen Bruder vor sich. Dieser jedoch zauderte, indem er die Besorgung nothwendiger Angelegenheiten vorschützte. Da trat der Priester immer keder mit seinen Anklagen hervor. Als Amytis dies wahrnahm, ermahnte sie ihren Gohn, dem Magier nicht Glauben zu schenken. Kambyses gab vor, er gebe auf seine Anssagen Richts, obgleich er sie sest glaubte. Endslich, als Kambyses seinen Bruder zum britten Mal zu sich eingeladen, erschien er; sener umarmte ihn, während er auf seinen Tod sann. Wer ohne Vorwissen der Amytis sührte er seinen Plan aus. Sphendabates nämlich rieth dem Kaiser zu solgender List. Da jener dem

<sup>\*) 🕳</sup> ἐκιβουλεύστα αὐτῷ.

Zanyvrartes felbft fehr ahnlich war, follte Rambyfes öffentlich Befcht geben, ihm, als bem Berfaumber feines Brubers, ben Ropf abgufcneiben, heimlich aber ben Zanporartes felbft umbringen laffen. hernach aber moge er ihm, bem Magier, bas Rleib feines Brubers anlegen, bamit er auch feines Gewandes wegen für Tanporartes gehalten murbe. Dies gefchah. Durch Stierblut warb Tanporarfes getobtet; ber Magier bagegen mit feinem Gewand befleibet. Geine Alehnlichkeit mit bem Pringen mar fo volltommen, bag Labnjos, ber erfte von ben Ennuchen bes Nanporartes, als Rambyfes ihn fragte, ob ber Magier fein herr fei, fich uber bie Frage munberte. Ophenbabates marb alfo nach Battrien gefchidt und beforgte hier Alles, wie Zanyorartes felber. Rach Berlauf von fünf Jahren erfuhr aber Umptis die gange Gefchichte burch einen Eumschen, welchen ber Magier geschlagen hatte. Gie verlangte von Rambyfos bie Andlieferung bes Sphenbabates, und als jener fie verweigerte, verfluchte fie ihn und tobtete fich burch Gift.

Was ben Leser hier am meisten überraschen wirb, ist die Achwelichteit bes Ramens Sphendadates mit bem bes Assendiar im Schachenameh. Sie tritt noch schärfer hervor in einigen anderen Formen des letteren. Im Bundehesch heißt Assendiar Sapendiat und in Wachtangs georgischer Shronit, in welcher persische Epen benutt sind — Spandiad. Diese Ramendübereinstimmung wird badurch noch auffallender, daß der Sphendadates des Atestas gleich dem Assendiar-Zannorartes als Statthalter in Bactrie sungirt und zwar unter bessen Ramen. In der Inschrift von Behist un wird aber der Usurpator, der des Bartja Stelle einnahm, Gum ata genannt, welche Rame nur noch bei Justin als Cometes wieder erscheint. Der Name Sphendadata ist nämlich ein achtes Bendwort, das heilig gegeben ober "heilig geschaffen" heißt.

Die Ergahlung herobots weicht von ber bes Rteffas mamigfach ab und ift offenbar poetisch ausgeschmudt. Smerbes hatte feinen Bruber Rambyfes nach Egypten begleitet, biefer ihn aber heimgefichieft aus Beib, woll er ben Bogen ber Acthippett von allen Perfern allein zwei Ringer weit fpannen tonnte. Ale Omerbes fich entfernt hatte, traunte bem Rambyfes, ein Bote fame aus Perfien mit ber Rachticht, baf Smerbes auf bem Raiserthron fafte und mit bem Haupt ben himmel berühre. Da fürchtete Rambufes von feinem Beuber gefturgt und getobtet zu werden. Er fchidte beghalb feinen getrenften Unterthan Pregafpes nach Perffen, um ben Omerbes ju tobten. Jener ging alfe nach Gafa und ermorbete ben Pringen, "wie Einige fagen" auf ber Jugb, wo er ihn hinausgelodt, nach Shivern hatte er ihm an ben perfifden Weerbufen gefichtt und bort etfauft. Das Raubpfes hierauf feibft Jemand an feine Stelle gefest, melbet Berobot nicht. Ihm gnfolge ließ Jener vor feinem Bug nach Egypten ben Magier Patigeithes ale Strueverwalter in Porfien jarnif. Diefet hatte einen Breider, ber wicht bies Emerbes bieg, fonbern biefem Pringen auch fehr abnifch war. Spater gab Patigeith es benfelben für Emerbes felber aus und verfchuffte ibm ben Thron. - Außerbem find feine Ramen won ben bes Rteffas total verschieben. Gerobot gibt felbst zwei Tobesarten an, welche man bem Smetbes beilegte und boch weiß Rteffas von feiner von beiden Endas, fondern läßt feinen "Tangorartes" durch Stierblut MARRIE.

In mancher Beziehung abweichend, in anderer wieder nahe zusams inemflininend ift man die Darstellung der persischen Omellen vom Tod Mosendiare. Wir sahen oben, daß nach des Messach Bericht Kamsbyses den Bartja-Tamporartes zu fich einlub und mit verstellter Freundlichkeit-empfing. Dem Schachenamed zusotzt geschah vies nach der Rusteht Absen dar Von seinem Zug nach Rewindes. Jubel und Lust empfing den helben im gangen Land, als er mit reichen Beure nach Iran wiedersehrte. Guscht afp gebot seinem Heer, geschnuckt ihm entgegen zu ziehen. Er selbst empfing ihn an der Gpitze der Großen, sant dem Helden an die Brust und sprach?

"D Theurer, o Begluder meiner Geele, Daß folch' ein belb ber Erbe nimmer fehle!" Dumi scheitten sie hinan die Areppensussen.
Im Reichspalast, begrüßt von Frendenrusen.
Auf einem goldnen Sis, für ihn bereitet,
Ward von Guschtasp, Issendiar geseitet;
Die Tasel wurd gebeut im Hertschersaule,
Des Reiches Erste nahmen Theil am Mahle;
Aus goldnen Arügen ward durch schönte Schenken
Der junge held bewirthet mit Getränken;
hell funkelte, wie lantzer Gonnenschein,
In Släsern von Arpstall der Fenerwein,
Der Freunde und der Guten Freude mehrend,
Der Reider herz wie Fenergluth verzehrend,
Und Sohn und Bater sasen froh beisammen;
Der Wein ließ ihre Luft noch höher flammen;

Der Jubel bes Bolfes, besten Liebling Bartja geworben, mußte bas herz bes Lambyles verbittern und feinen Bruber ihm noch gefährlicher erscheinen lassen. Rach Atesias bot Amytis, bie Kniserin-Rutter Likes auf, um bem Kambyles ben Berbacht auszures ben, als strebe Bartju nach ber Krone. Auch im Schachenameh spielt sie (Antajun) eine ühnliche besäustigende Rolle dem Assendint gegenüber, und man wird sich erinnern, daß d'Ohsson sie Rahibe neunt, während die Urform des Namens Amytis Amyhibe ist.

Won einem ber Gelage, welche bem holben gu Ehren gefeient wurden, tam er einst trunten zu seiner Mutter und Magte darüber, daß Gusch afp zweimal schon im Angesicht bes heeres ihm Krone und Reich versprochen habe, aber nicht baran beille, fein Wort zu halten. Darum, o Mutter, sagte er, will ich in der Frühe hingehen und die Erfüllung ber Zusage verlangen, wenn er sich best aber weigert, dann will ich mir selber bir Krone aufsehen. Die Mutter, die gar wohl wußte, daß der Knifer ihm seine Bitte nicht gewähre, suchte ihn von seinem Berhaben abwendig zu machen; er aber beharrte auf

<sup>\*)</sup> S. oben G. 391,

seinen Gebanken und ging zürnend von ihr\*). In ber That verlangte Abfendiar von Guschtasp die Erfüllung seines Bersprechens. Dieser ergrimmte in seinem herzen und befragte ben Priefter Ofchas masp um Rath, daß er Absen biars Zukunft erforsche, ob es diesem je bestimmt sei, nach ihm den Thron zu bestien. Da verkindet der Wagier, dem Absen ar sei ber Tob bestimmt und zwar durch die hand Rusthms. Dies sei unabanderlicher Beschluß des Schicksals.

Als am andern Morgen Gufchtafp immitten der Priefter, Feldherrn und Soflinge fich auf feinen goldmen Thron gefest. hatte, trat Abfendiar vor ihn,

Befummerten Gemuthe, mit bittrem Grou,

Er erinnerte ihn Wies, was er für bas Reich gethan und gelitten, an seine schmähliche Gefangenschaft auf Schloß Kenbed an, an seine Siege in Turan und das feierliche Bersprechen, ihm die Krone abzutreten. Da erwiederte Guschtasp mit tücklichem herzen: Ries mals will ich das Recht verlegen, was du gethan, das weiß ich, es ist mehr, als du dich selbst berühmtest. Kein Feind mehr ist, der nicht vor deinem Rameu zitterte. Rur Rusthm wagt noch, mir Troß zu bieten und den Gehorsam zu versagen. Er verachtet meine Krone, weil sie jung, die seinige dagegen alt sei. Dem Lohensp schon hatte er die Huldigung versagt, und als Ardschasp auf seinem Plünderzug in Balth eindrach; verließ er mich in der hochsten Roth und weigerte sich, mir beizustehen. Darum brich auf, um den Troß dieses Basallen zu brechen.

... Ich schwör' es bei dem Herrn, Ihm ber den Mond schuf und den Abendstepn, Bei'm Jeuer, bas auf dem Altare brennt, Bei dem Serbuscht und bei dem heiligen Zend: Bringst du den Rusthm mir, mit Erz beladen, So will ich dich mit beinem Wunsch begnaden;

(100

<sup>\*)</sup> S. Gårres II, S. 295.

Dem Thron will ich für immerbar entfagen, Und bu follft Grand Königefrone tragen.

Abfenbiar erwieberte: Befriege bie Ronige von Efchin, lag aber von bicfem Greife, ber bem Minotider, bem Rawus und Rhosrev treu ichon gebient. Bufchtafp aber ließ nicht von ber Foderung ab, welche nach bem Musipruch bes Magiere ihn von ber Befahr befreite, feine Arone ju verlieren. Enblich verftanb fich 216 fen biar baju.

Betrubt und ergurnt über ben Auftrag, welchen Gufchtafp ihm gegeben, ging Mefenbiar von ihm. Bon feinem Gobne Bahman batte indeffen Rahibe von Asfendiare Borhaben gebort. Gie ging ihm entgegen und fuchte burch bringenbe Bitten ihren Gobn bon bem Zuge gegen Rufthm abaubringen. As fend iar aber erwiederte ibr, über ben Befehl bes Raifers toune er nicht hinaus und wenn er bei bem Buge umtomme, fo geschehe es nach Schicksalofchlug. Und mit feinen brei Gobuen brach er auf. Unterwege fturgte ohne erfichtliche Urfache ein Rameel zusammen und verzögerte ben Marsch. Asfendiar ließ ihm ben Raden burchhauen, marb aber mit schlimmen Ahnungen über biefes Borgeichen erfullt. Un ber Grange von Rimrus angelangt, fandte Asfendiar an Rufthm feinen Gohn Babman mit gebn Prieftern. Diefer traf guerft ben Gal an, welcher ihm fagte, Ruft hm befinde fich mit feinem Bruber Gemareh und feinem Gohne Feramerd gerabe auf ber Jagb. Auf Bahmans Berlangen zeigte er ihm ben Weg. Auf bem Jagbplat angelaugt, richtete Bahman bem Rufthm feinen Auftrag aus. Asfendiar ließ fagen: "Belb, ber viele Raifer gesehen, was treibt bich, und bie hulbigung zu verfagen? Dreifig Jahre beherrichte Lohrafp bie Erbe (bie dreißig bes Ryrus!) und bu gehorchteft ihm nicht. Als er aber feinen Thron an Guidstafp (Rambyfes) abgetreteu, ba hielteft bu bich ftete von feinem Dieuft und Sofe fern. Und boch gleicht ihm Reiner auf ber Belt. Dem reinen Glauben bes Gerbuicht gur Shre hat er ben Arbichafy beffegt.

> Run herricht er von bem Muf- jum Riebergang, Rein wilber Len ift, ben er nicht bezwang;

Rum, Sind und hind, ja jedes Land empfing Wie Wachs ben Druck von seinem Siegelring; Bon allen Erbenvölkern nimmt er Schahung, Rein einziges entzieht fich seiner Sunung, Und seine Lager füllen heers und zeltreich So Wüste als Gebirg, sein ift bas Wettreich.

Der Raifer, ließ Asfendiar weiter fagen, ift aufgebracht über beine Biberfpenfligfeit. Er hat mir geboten, bich gebunden por feinen Thron gu führen. Darum bringe beinen gangen Stamm nicht in bie Gefahr ber Bernichtung, fonbern fage bid willig meinen Banben. Ruft hm marb barüber nachbenfich und Ind ben Mefen biar felbit ju einer Unterredung ein. Am Ufer Des hiemend fant biefelbe fatt. Die beiben Selben umarmten fich. Roch einmal verlangte Asfentiar, bag In fihm fich ben Reffeln flige; aber ber Beld, welcher einft felbit Raifer auf ben Thron erhoben und feche Jahrhunderte lang im gung Bran als ber erfte bageftanben hatte, tonnte es nicht über fich bringen, ale gehorfamer Mave fdrimpflich vor einer Madit gu tnieen, welche and einem feither bebeutungelofen Bintel Irans hervorgemadfen mar. Er wies baher Mefenbiare Unfinnen entruftet von Dem neuen Dehlwan gegenüber fühlte er feine Barbe und fuchte fie geltend zu machen. Er lud ben Abfendiar zu fich ein in feinen Palaft in Sabul. Der Kaiferfohn nahm es nicht an, lub ben Ruft hm vielmehr gu fich. 216 bie Beit bes Mahle aber berantam, verfaumte er, ihn rufen gu laffen. Ruft bm, barüber better gefrault, ließ fich in seiner eigeneit Wohnung auftragen und ritt nach ber Mahlzeit in Abfendiare Lager. hier machte er bemfelben über feine Ungaftlichkeit bittere Bormurfe. Ale ihn Asfendiar gar gur Linken wollte figen laffen, feinen Gohn Bahman aber gur Rechten, ba flieg Rufthme Unmuth aufe Sodifte. Asfenbiar tounte ihn nur baburch beschwichtigen, bag er ihm einen golbenen Geffel barbot. Run folgte eine Unterrebung, in welcher ber Gegenfat ber alten Zeit bes Mfarat und ber neuen bes Liditglaubens, bes affprifden genbalmefens unb bes neuperfischen Despotismus, in Ruft hm, bem alten Pehlman ber

Erbe und Asfenbiar, bem neuen, verferpert, auf bad fcharffle gu Tage witt.

Ancest begann Atkfendiar, lafterte und verhöhnte ben Ginnergs Wefferat und die Ablunft Gals von bemselben. "Ein lingehener, ein Diwenvogel, haben mir weise Priester erzählt, erzog beinen Bater Sal," sprach er zu Busthun. "Denn Gimurgs Jungen fanden ihn zu schlecht zur Speise und verschonten ihn barum. Als er erwachsen war, nahm ihn Sam als Sohn an, weil ein anderer ihm sehlte. Aus dieser fahlen Jeder entsprößte nun ein besserer Iweig:

> Rusthm heißt bieser Sprosse, manche That, Wohl einer Krone werth, hat er vollenbet, Doch später sich dem Bisen zugewendet, Und jest misachtend das Gebot des Schahs, Kennt er die Weisheit nicht mehr und das Maß; Nicht gern von seiner Vogel-abkunft hört er,

Bei Gögen, ftatt beim reinen Gotte schwört er."
It ift im gebot ibm Schweigen. Wenn bu Raiser werben willst, so sprach er, bann rebe auch, wie einem Raiser geziemt. Bis zu Oschemschib reicht mein Stamm zurad. helben, wie Kerschafp und ber Drachentöbter Sam, waven meine Ahnen von Baters Seite, von I ohal aber, bem Weltbezwinger, stammt meine Mutter.

Wer kann auf einen eblern Ursprung pochen? Was Wahrheit ift, das sei and ausgesprochen! Wenn's auf der Erde Mannheit gibt und Augend, Go leunte nur von mic sie Irans Ingend. Kein Borwand ist dir, daß du Streit begehrst; Lep Lawus gab den Lehnbrief mir zuerst, Und Khosres, der vor allen Schahn der Krönung Werth war, erneuerte mir die Belehnung. Sehr jung noch ist der Ruhm, in dem du strahlst, Obgleich du mit dem Glanz Key Khosrevs prahlst! Du glaubst, allein ein Held auf Erden seist du! Da gablte ihm Asfendiar hingegen seine Ahnen auf, wies hin auf Guschtasp und Lohrasp, von beren Borgangern Rusthm seine Burbe als Gnabengeschent erhalten hatte. Er erzählte von seinen Thaten für den wahren Glauben, von seinen Kriegen gegen Arbschasp und der Eroberung von Rewindes.

Auf steilem Felsenhaupte, nah bem Himmel, Lag jenes Schloß, entfernt vom Weltgetümmel, Und gößendienerische, trunk ne Wüther, Den Eingang wehrend, dienten ihm als hüter; Doch ich, die Eisenwälle niederschmetternd, Zu Boden hin die Gößenbilder wetternd, Ich habe den gewaltigen Bau bezwungen, In den seit Tur noch Keiner eingebrungen. Das heilige Feuer hab' ich dort entfacht, Das aus dem Paradies Serduscht gebracht. Dann, slegreich über jene bose Rotte, Kehrt' ich, beschirmt von dem alleinigen Gotte, Rach Iran heim; kein Feind war übrig mehr, Die Gößentempel standen prieskerkeer.

Wieder ergriff Rusthm das Wort und erzählte, wie er ben Rawus aus Masenderan und in Sprien bestreit und dann den Afrasiab besiegte. Ohne diese Thaten, sprach er, hatte niemals Khosrev, bes Kawus Enkel, den Thron bestiegen, noch weniger aber Lohrasp, der von jenem seine Krone empfing. Bor Scham verging mein Bater Sal beinahe damals, als er den Lohrasp herrscher neunen sollte.

D Jüngling, ber von Selbstvertraun bu ftropest,
Ich rathe, daß du auf bein Glad nicht tropest.
Thu' also nicht, wie dir Guschtasp bestehlt,
Da sein Besehl nach bosem Ende zielt.
Er wünschte heimlich des Absendiar Tob,
Als er den Kampf mit Kusthm ihm gebot,
Mit Furcht vor dir ist ihm das herz erfüllt,
Die wahre Absicht hat er dir verhüllt,

Er benft nicht bran, es werbe bir gelingen, Bebunben mich vor feinen Thron gu bringen, Die Rrone will er bir nicht überlaffen, Darum folift bu von meiner Sanb erblaffen. Statt feiner mögft bu Gal jum Bater mahlen Und auf bes Rufthm Schwert und Reule gablen! Bum Schah von Iran und von Auran mach ich bich. Bor jebem Unheil, bas bir broht, bewach' ich bich. Doch bleibft bu bei bem Borfat, bann im Streit Bind' ich bich fo, bag Reiner bich befreit, Bon biefem kanbe war ich schon Beliger, Und ichon berühmt als Keinbesblutverfpriger, Als noch ein Gifenschmied in Rum Guschtafp mar, Gemeiner Rrieger noch in Scham Cobrafy mar. Ei! wer feit gestern erft bie Rrone führt, Der will, bag mich fein Gobn in Banbe fchnurt! Dem himmel felber — laß bir folches funden — 3ft nicht bie Macht gegeben, mich zu binben. Bon fruh an bis zu meinen alten Tagen Sab' ich von Reinem folches Wort ertragen, Und schwer nur kann ich mich soweit bekampfen, Um in ber Antwort meinen Grimm zu dampfen.

Abfendiar lächelte und fagte: So wie ich mir gedacht, der alte Lowe Rufthm bift du in der That. Dabei faßte er ihm die hand, daß das Blut unter den Rägeln hervordrang. Rufthm verzog keine Miene, gab den handedruck in gleich gemuthlicher Weise zurück und und sprach: Fürwahr, wenn wir uns morgen im Kampf begegnen, auf dem du bestehst, dann will ich dich aus dem Sattel heben und Sal, meinem Vater, überbringen. Aber fein Leid soll dir zustoßen, auf den Thron will ich dich erheben und dir gleich den Kaisern der alten Zeit in Pracht und Herrlichkeit dienen.

Bist bu erst Schah und ich bein Pehlewan, So ist tein Mächtiger, ber uns tropen kann. Asfendiar ging auf folche Träume nicht ein. Das neue Ibeal von herrscherwürde entsprach so weuig bem Rusthms, als bas ber neueren Zeit bem bes fendalen Mittelalters. Er gebot sogleich, ein tüchtiges Mahl aufzutragen und Assendiar mit all seinen Genossen erstaunte über die mittelalterliche Kraft, mit welcher Busthm ein ganzes Lamm und Becher auf Becher ungemischten Weines vertilgte.

Beine Abschiednehmen mahnte Asfendiar ben greifen herzog noch einmal, sich bem Befehl bes Kaifers zu unterwerfen. Rufthm warnte ihn hingegen wiederum vor ben Tucken seines Geindes und wies die Schnach, welche Asfendiar ihm ansann, entschleben von sich.

Und sprach am Ausgang so gedankenvoll:
"Glückelig, v gepriesenstes der Zelte,
Die Zeit, da Ofchemschied Glanz dich noch erhellte,
Und jene, da dich Feridun bewohnte,
Mit Herrlichkeit Minotscher in dir thronte!
Gleich hehr hast du gestrahlt, als der beglückte
Rai Kobad noch den Sis der Herrscher schmückte,
Als Kawus Rey der Gede Freuden mehrte,
Und dich Rey Khosrevs Herrscherruhm vertierte!
Run aber ward dein alter Glanz getrübt,
Seit ein unwürdiger Schah die Herrschaft übt."

Asfendiar vernahm noch biese Worte. Zürnend sprach er zu Rusthm: "Was soll dir Dschemschib, der vom Wege Gottes wich, was Minotscher und Kobab, die seine Gebote nicht hielten, was Kaswus, der Thor, der sich untermans, den Lauf der Sterne ergründen zu wollen!

Doch jest, statt jener, ist Guschtasp bein Raiser; Bur rechten Sand, ein gottgesandter Weiser, Sist ihm Serbuscht, ber mit bem heiligen Zend, Dem Buch, bas Jeder mit Berehrung nennt, In uns herniederstieg vom Paradies Und uns ben Weg bes mahren Glaubens wies; Bischuten steht, ber Brave, ihm jur Linken, Dichamast fpaht bienstbereit nach seinen Winken, Und ich, Assendiar, der Heerzerstreuer, Der Guten Fround, jeboch ein sengend Feuer Den Bosen, wife das, o Allzukeder, — Bin seines Wikens und Gebots Bollstrecker!"

Mis Rusthm wegging, blickte Asfendiar noch mit Bewunderung ihm nach. Gein Bruder Bischuten ergriff das Wort und drang in Asfendiar, doch der Einsabung Ansthms zu folgen, ein Paar Tage zu ihm nach Sabul zu gehen und die Sache gütlich beizulegen. Asfendiar zürnte: . . . "Solche Rebe spricht

Rarmahr ein Dann von reinem Glauben nicht;

Den Glauben bes Gerbuscht tret' ich in Staub; Denn biefer fagte: Wer bes Schahs Befehle Bich widerfest, verbammt fei beffen Geele!"

So war benn ber Kampf unvermeiblich. Rufthm trauerte um feine Lage. Bieß er fich bimben, bann war die Ehre feines Saufes für immer dahin, tobtete er ben Abfendiar, so mußte ihn Jeber schmaben

> Und fprechen, Rustim tödtete burch Morb Den jüngeren Königssohn, um für ein Wort, Wit Unbedacht gesprochen, ihn zu züchtigen.

Fiel endlich er felbft, fo ging fein hans ruhmlos unter.

Und anderen Morgen warf er sich bennoch auf sein Roß, erschien vor Assendiars Zelt und rief ihn jum Kampf. Der Held folgte muthig der Aussehenng, und es wurde bestimmt, daß sie allein ohne jede Bethülfe den Streit zu Ende bringen wollten. Erst griffen sie zu den Lanzen und schlenderten sie ab, dann zu den Schwertern, und als auch diese zerschlagen waren, ergriffen sie die Kolben. Se wareh aber, Rusthms Bruder, entbraunte in Rampflust, führte seine Krieger gegen die Begleiter Assendiars und reizte sie mit Scheltworten. Rusch als er, Assendiars trefflicher Sohn, entbrannte in Zorn und erwiederte:

Mer reinem Glauben anhängt, wisse, ber Befolgt, was ihm ber Schah besiehlt, sein Herr! Assendiar gebot uns nicht, ihr Hunde, Mit ench zu kännpfen, die ihr ench bem Bunde Mit Gott entzieht, auf sein Gebot nicht hört, Und wider euern Herrscher euch empört!

Wenn ihr aber ben Frieden zuerst brecht, sprach er weiter, so fieh und bereit. Sogleich begann ber Rampf. Rufch-Afer fiel querft im handgemeng. Buthenb vor Grimm fprengte Dibr-Rufch, fein maderer Bruber, gegen Feramers, ben Gohn Rufthme au, fiel aber bald in bem verwegenen Rampf. Diefe Blutthat ber Sabulier machte ben Born Adfenbiare unverfohnlich. Er faßte feinen Bogen und fchof auf Rufthm Pfeil über Pfeil, fo daß ber helb mit Bunben bebedt marb. Bon feinen Befchoffen bagegen brang tein einziges burch Asfendiars Panger. 288 Ruft hm ertannte, bag fein Wegner unverwundbar fei, begab er fich auf die Flucht. Rachbem er noch versprochen batte, am anderen Morgen fich von Renem zum Rampfe ftellen zu wollen, fprang er in ben hirmenb, fdwamm binburch und tehrte jurud zu ben Seinigen, welche ihn mit Jammer und Beb-Nagen empfingen. Da gebachte Sal feines Schapers Simurg \*). Er hatte von ihm noch eine Feber, welche er, wie einft bei Rufthme Geburt, verbrannte. 3m Ru erfchien ber Gottervogel, jog acht Pfeile and Rufthme leibe und feche aus bem Salfe bee Retfch. Dann fog er bas Blut aus ben Wunden und gebot, mit einer in Milch getauchten Feber von ihm fie zu bestreichen. Go gefchah es und angenblicklich waren bie Wunden geheilt. Simurg eröffnete barauf bem Rufthm, wohl tonne er ben Belben tobten, feinem Morber aber sei stetes Unheil beschieben auf biefer Welt und emige Qual im Benfeits. Rufthm fchredte nicht bavor jurud. Er gebachte nur an

<sup>\*)</sup> Den Widerspruch, baß Simurg, der auf bem Beg ber sieben Tafeln von Asfendiar fcon getöbtet worben, bennoch hier wieber erscheint, lofen bie Perfer, indem sie ihn das eine Mal fur bas Mannchen, bas andere Ral fur bas Beibeben ertlaren.

voählte irdische Shre und ewige Verdammnis. Da faste ihn Simurg, schwang sich hoch empor in die Lüste und trug den helden fern nach dem See von Asch in. Dort am einsamen Strand wuchs eine mächtige Ulme. Un ihr ließ Simurg mit Rushm sich nieder und that ihm kund, daß an den stärksten ihrer Iweige Assend ihrer deben geheftet sei. Zoroaster hatte das heilige Wasser über ihn gegossen, so daß er unverwundbar geworden dis auf das Auge. Und auch hier war ihm nur durch jenen Ulmenzweig der Tod bestimmt. Freudig schwitt Rust in denselben ab und seite ihn im Feuer, Simurg aber trug den helben zurück und überließ ihn dann seinem Schicksal.

Am anderen Morgen erschien Rusthm mit frischer Krast von Neuem vor den Zelten der Iranier. Wiederum suchte er durch dringende Bitten, den Assendiar von seinem Borhaben abzubringen. Als alles Fleben vergeblich war, da rief er zum himmel, indem er seinen Bogen hob: "Gott, du weißt es, daß mein herz nicht Ungerechtes verlangt." Assendiar nahm sein abermaliges Zögern für Berzagts heit und sandte einen Pfeil auf ihn ab.

Da schnellte Rufthm mit dem Bogenseil. Auf der Simurg Geheiß den Umenpfeil, So daß er des Assendiar Daupt durchbohrte Und vor dem Jängling sich die Welt umflorte; In beiden Augen hatten sich die schneidigen Pfeilspißen ihm gekeilt. Sich zu vertheidigen Blieb keine Kraft. Schlaff wurden seine Glieder, Der Bogen glitt aus seiner Nechten nieder, Er hielt sich an des Rosses Mähnen sterbend, Mit Blut den Boden roth, wie Tulpen, farbend.

Als Bahman und Bischuten bas furchtbare Ereigniß mahrnahmen, kamen sie voll Entfetzen herbei, jammerten und klagten um
ihn. As fend i ar suchte seinen Bruder zu troften und sprach: Laß
ab von beinen Rlagen, alle Menschen ber Borwelt, selbst bie erhabensten, gingen ben Weg bes Todes. Jum Rampfe gegen Ahriman

113 C.

und zur Ansbreitung bes reinen Glaubens habe ich gelebt. Darum hoffe ich zu Gott, baß bas Paradies mein Lohn werde. Aber nicht Rufthms Kraft hat mich besiegt, sondern Simurgs Zanbertünfte. Rufthm hörte es und gustand, daß der bose Din ihn in sein Ret verstrickt. Und ar besammerte mit den Seinigen sein, herbes Geschick. Alsb ar besammerte mit den Seinigen sein, herbes Geschick. Alsber verzed ihm und sauhe ihn zu trösten. Richt du und nicht Simurg, sprach er, fondern Guschtasp ist moin Moder, der mich in den Tod sandte, um seiner Krone Wisten. Dann empfahl er ihm seinen letzen Sohn Bahman zur hut, dem Dschamasp prophezeit hatte, daß er dereinst den Kaiserthron besteigen würde. Und Rusthm gelobte, als seinen König ihn zu erziehen. Darauf wandte sich Absendiar zu Bischuten und sprach:

Wenn ich bies findstige Sein verlaffe, tehre Rach Iran du gurud mit meinem Beure, Und fprich jum Schah Guichtalb: "Sei num zufrieben! Erfüllung wurde beinem Wanich beichieben! Richt foldes konnt' ich mir von die erwarten, Doch wurdig ift es beines Ginn's, bes harten. Für Gott und feines reinen Worte Bertunber Sab' ich gefäntpft, ein Schroden aller Gunber, Und als ich bann nach bem, was ich verbiente, Rach Macht und Thron zu kreben mich erfahrte, Da schmähtest bu mich laut vor allen Großen Und haft mich auf bie Tobesbahn geftogen. Mun wurde beines Strebens Ziel erreicht; Sei frohlich benn und mach' bas Berg bir leicht, Berbanne Tobesfurcht und Gorg' und Rlage Und halt' in beinem Schlof ein Reftgelage." Dein ift ber Thron, mein Weh und Dual und Jammer,

Die Krone bein und mein die Todtentammer! Doch fei zu ficher nicht in beinem Glud, Denn dich verfolgt mein Geist mit feinem Blid,

Und weim bu ftirbit, bann treten wir, bie Beiben, Bor Gottes Michterthrun, er wich enticheiben! - Gobann gu meiner Mutter tritt und fprich: "Der Ted, o Mitterhery, ereifte mich. Bald folgst du mir, o liebevolle Scele! Doch forge, bag ju fchwer bich Schwerz nicht quale: Enthülle nicht bas Angeficht bas bleiche, And sieh das And nicht ab von meiner Leiche! Der Anblid wurbe beinen Gram permehren, Und Weise fuchen ihrem Schmert zu wehren!" - Bu meinen Schwestern auch und allen jenen, Die meiner Rudfehr warteten mit Gobnen, Sprich folde Borte : "End, foreie ben Guem Sag' ich für immer Leberophl, ihr Theuern!" - Go fprach er, nochmals feufat' er laut und rief: "Rur Schah Bufdrafe, und nicht ein Underer, rief Dies Unheil auf mein haupt!" bonn fewand fein Obem Und leblod fant sein Rörper auf den Boben.

Bischnten legte hierant die Leiche Alembiars in einen eisernen Sarg, sehte ihr die Krone auf's haupt und schmidte fie. Dann wurde der Leichnam einem Promedar aufgeladen, und in Begleitung des heeres ging der Tranerzug nach Persepolis. Gam Iran ward voll Jammer auf die Kunde vom Tod des helden. Die Großen waren außer sich vor Schmerz und machten ohne Schwei dem Gustasp bittre Borwürse. Assendiar's Mutter und Schwesbern aber raugen sich schwei die hände wund. Als sie vom herannahen des Tranerzuges vernahmen, eilten sie ihm eutgegen, tosten den Betel vom Sarg und sielen bestummigstos über die Leiche. Die Mutter aber strente Stand unf das Roß Assend iars, welches tranernd mit beschnittenen Mähnen und Schweif hinter seinem tode ten herrn herging und verwünsichte es darum, weil es Assendiar zum Tode getragen. Bisch uten aber trat vor den Thron des Kaissers hin:

Richt bengt' er bem Guschtasp sich huldigend, Rein, rief, des Mords ihn laut beschuldigend Mit Donnerstimme: "Rann der Eigensucht! Sieh nun von deinem bosen Thun die Frucht! Unheil hast du dir selbst herauf beschworen, Durch dich geht dieser Fürstenstamm verloren! Du tanntest Einstcht nicht und Weisheit nicht, Ereilen wird dich Gottes Strafgericht, Vor Feindesmacht wird beine Racht zerstäuben, Richt Thron, noch Glück wird dir auf Erden bleiben,

Auf dieser Welt wird Schand' und Schmach bein Lood sein, Und in dem Jenseits beine Strafe groß sein!" — Dann wandt' er fich zu Dschamasp hin und sprach: "Richtswürdger, dich auch treffe Schand' und Schmach! Auf trummen Wegen immer wandelst du, Rur Lügen redest, trüg'risch handelst du! Zwietracht hast du im Königshaus gestistet, Des Baters herz mit haß des Sohns vergistet!\*) Durch dich sant dieser Jüngling der erlauchte, In dem der seste herd das Sein verhauchte; Du machtest, alter listiger Verräther Durch deinen Rath den Schah zum Rissethäter."

Dann verfündete er Assendiars lette Worte. Seine Mutter und Schwestern aber zerfleischten sich die Wangen, traten vor den Thron und überhäuften Guscht asp mit den bittersten Borwürsen. Bon Gewissensbissen gefoltert, bat dieser endlich den Bischuten, sie zu beschwichtigen, dieser führte nun auch die Tochter weg und troftete die Rutter, indem er auf des gefallenen Helden schöneres Leben im Land der Seligen hinwies.

( (, )

<sup>\*)</sup> Dber vielmehr: "Des Brubers Berg mit Bruberhaß vergiftet." S. oben Rteffas G. 476.

Doch noch ein Jahr lang hallten burch die Geabte Bon Iran Alagernfe, Grabgebete, Und immer scholl's: "Weh! daß durch Galfers List Und Rufthme Pfeil der Held gefallen ist!"

Die nabe Berwandtichaft biefer Ergablung mit ben oben angeführten griechischen Berichten liegt auf ber Sand. Ramentlich mit bem von Rteftas bat fie mefentliche Buge gemein. Go fanben wir ben Ramen Mefenbiar nur in einer Bermechelung als Sphenbabates wieber, außerbem ermahnten wir fchon bie Begiebung ber Umptis ober Amphibe jur Rahibe b'Dhffons und ben Befuch bes Zango. rarted-Asfendiar bei Rambufed Bufchtafp. Bei Rteffas ift es, wie im Schachmameh, ein Magier ober Priefter, ber burch feinen Deinrath ben Mord veranlaßt. Berodot fagt, Rambufes habe ben Magier Datizeithes, ber ibentifch ift mit bem, welchen Rteffas falfchlich Sybenbabates nennt, ale Borfieber bes Pallaftes und gleichsam ale Reicheberwalter in Gusa eingesett. Auch im Schachenameh fpielt Dichamafy bie Rolle eines Propheten, Dberprieftere und erften Miniftere. Geinen Ramen entlehnte berfeibe offenbar bem Camacha ber Zenbbucher, bem Erfibelehrten an Guichtafpe Sofe und ift mit biefem in eine Perfon verfchmolzen. Die Pragelei bes Magiere burch Bart ja bei Rtefins fimmt mit bem Charafter bes Magiere bei Derobot burchaus nicht und ift unwahrscheinlich. Enblich geschah die Bollftreckung bes foniglichen Befehls burch Menchelmorb auf ber Jagb nach Berobst, burch Stierblut nach Rreffas. Die erftere Darftellung ftimmt am meiften mit bem Cchach-nameh überein. Bei feiner Aufunft fand Asfendiar ben Rufthm auf ber Jagb und auf bem Jagbplat fchof ihm biefer in bas Binge.

Die bebeutenbste Abweichung von ber Erzählung ber Griechen liegt in ber Deffentlichteit, welche bie That sogleich erhielt. Mutter und Schwester klagen ben Raifer selber an, und die Großen schenen sich nicht, ihm Borwürfe in's Gesicht zu machen. Jene fünfjährige Berheimlichung ber Ermordung Bartja's ist aber burchaus unwahrsscheinlich. Offenbar haben bie Perser ben Fremden bies vorgelogen,

£ 6,

als Entschulbigung für bie Schmad, fieben Monafe lang bie Ser-Schaft eines Mebers mit abgeschnittenen Diren ertragen gu haben. Auch geben bie Gelechen felber Rachrichten, welche biefer langiahrigen Berheimlichung bireft widersprechen. Go. angebit: Dorobet 4HI, 31) von einer Schwefter bes Bartia und Rambyfes, welche gugleich bes Letteren Gattie war. Ale er einft mit ihr bei Tifthe faß, nahm fe einen Lattich, entblatterte ibn und fragte, wolcher Lattich ihm beffer gefalle, ein zerpfindter ober ein voller. Da antwortete Rambufes: "Ratürlich ein voller!" Gie fagte: "Gerabe, mas ich an bicfem Lattig, thateft bu am Saufe bes Ryras, indem bu es entblatterteft." Da fprang Rambpfes vor Buth auf und trat fie mit feinem Auf auf ihren fcmangeren Leib, bag fie baven ftarb. - Dies ftimmt burchans mit ben Bormurfen, welche im Schachenomeh Abfenbiare Schweftem bem Roifer machen, nicht minber, wie bie Mengerung Bifchuten's bem Gufdstafp gegenüber: "Durch bich geht bicfer Gürftenftamm verforen!"\*) Buch bie Mutter ericheint hier meinend und jammernd wieber. Rach Rteffas verlangte fie von Sambpfes, als fie ben Tob Bartja's erfuhr, die Auchieferung bes Magiers. 216 er fie verweigerte, brachte fie fich felbit um bas Leben. Dierauf geben offenbar bie Borte, welche ber Schachmameh bem fterbenben Asfendiar in ben Mund legt : "Bald folgft bu mir, bu linbevolle Geele!"

Den griechischen Berichten, welche sich seiber so sehr widersprechen gegenstürer, haben wir durchans kein Recht, selbst den Kanups Refendar's mit Austim für eine bloße poethiche Fiktion zu halten. Das religiöse Clement, welches in demselden so dentlich hervpriritt, im Berein mit Rusth me Aros auf das Alter seines Abels und seiner Berachtung der Emportömmlinge, die seine dinterwersung sodern, geben der Erzählung des Gehachsiameh ein durchaus historisches Gepräge. Hierzu kommt noch ein dritter bedeutender dimstand. Nan wird sich erinnern, das nach dem Bericht des Ats sias unter den Läudern, welche Aprus dem Assendiars Bart ja vermacht hatte, auch Auswelche Aprus dem Assendiars Bart ja vermacht hatte, auch Aus

<sup>&</sup>quot;) G. oben G. 492.

ram anien fich befand, ein Land, welches zwischen Persts und Rimerus mitten inne liegt. Daß Abfendiar mit solcher Deffentlichseit, wie es ber Schachenameh barstellt, Reich und Krone von Kambyses verlangte, kann sich, wie wir schon festher angedeutet, nur auf sein Erdtheil beziehen, welches Kambyses ihm Anfangs ganz, später noch zum Theil, mochte vorenthalten haben. Namentlich mußte aber die Ueberlassung Karamaniens an Bartja bem Kambyses gefährlich dünken, weil jener badurch in nahe Rachbarschaft des Stammlandes und der Hanptstadt bes Reiches gelangte. Da nun Rimrus-Sas bul zur Erlangung seines Besiehes und Abrundung seines Gebietes dem Bartja durchans nothwendig war, so erklärt sich der Kampf zwischen Assendiar und Rusth m von selbst. Hierzu kommt noch der wichtige Umstand, daß ein persischer Usurpator, welcher sich in der ersten Zeit des Darius für den Bartja ausgab, zuerst seine Wassen gegen Sabulistan wandte.\*)

Daß im Schach-nameh dem Spsteme gemäß Assendiar nicht als Bruder, sondern als Sohn Guschtasps erscheint, bringt ein bedenstendes Misverhätenis in seine Erzählung. Denn daß ein Bater seinen rechtmäßigen Thronfolger dem Tode preidzibt, um noch länger regieren zu konnen, ist sehr unnatürlich. Bemerkenswerth ist auch die Inconsequenz des persischen Epos, mit welchet es etliche Einzelheiten berichtet und dadurch seinen sonstigen Angaben direkt widerspricht. So sagt Assendiar zu Austhm: "Dreißig Jahre beherrschte Lohrasp die Erdennd nicht einen Brief hast du ihm geschrieben."
Den früheren Angaben zusolge berrschte Lohrasp nicht 30, sondern 120 Jahre und auch nicht über die Erde. Es sind also offenbar bier die 30 Jahre des Kyrns gemeint. \*\*\*) Ebenso führt dann der Schach-nameh den Guschtasp ein, offenbar speziell als Kambyses gemeint, indem Rusthm ihm in dem Krieg gegen Turan, in welchem ersterer

( ( )

<sup>\*)</sup> S. unten feines Ortes.

<sup>&</sup>quot;) Rad Gorres.

<sup>\*\*\*)</sup> Bielleich bezieht fich auch ber Tob bes alten Cohrafp in Batt auf ben bes Ryrus.

seine Rieberlage erlitt, nicht beistand. Roch flarer tritt dies in den letten Worten des sterbenden Assendiar hervor: "Dir den Thron, mir Mühe und Jammer, dir die Krone und mir den Sarg. Zwischen mir und dir richte Gott!" So spricht eher ein Bruder zum Bruder, als ein Sohn zum Bater. Merkwürdiger noch ist die Aeußerung: "Richt lang und du wirst mir solgen, zusammen werden wir vor den Richter treten!"\*) Dies ist ganz offenbar eine hindentung auf den einige Jahre nach Bartja's Ermordung erfolgten Tod des Kamby-ses. Denn dem Schachmameh zusolge regierte Guscht as p noch beinahe vierzig Jahre lang fort und hätte sonach jenen Fluch zu Schanden gemacht.

Kambyfes Feldzug nach Egypten. — Gumata's herrschaft und Ende.

Durch Bart ja's Ermorbung hatte sich Kambyses aller Besorgniß für seine Herrschaft in Iran entledigt und das Reich, welches
burch ben letten Willen bes Kyrus in zwei Theile geschieden war,
wieder vereinigt. Im Ruden geschert, gedachte er jeht daran, das
Andenken seines heldenmuthigen Bruders durch eigne Großthaten zu
verwischen. Dieser hatte im Often des Reiches gegen die Turanier
und Inder seine Lordeeren erworden. Kamby ses wandte sich gegen Besten und Suben. Das alte Reich der Pharaonen, das Reich
Zohats war es, welches er sich zur Beute ausersah. Egypten hatte
seit Recho, fast nur auf seine Grenzen sich beschränkend, vor fremder
Untersochung, selbst Nebutadnezar gegenüber, sich zu bewahren gewußt. Unter Amasis, der mit Hülfe griechischer Seldner seinen Borgänger Apries gestürzt hatte, erreichte es sogar wieder eine gewisse
Stuse der Macht. Ramentlich gesang es jenem Pharao, die durch

<sup>\*)</sup> Co überfest Gorres.

imnere Zwifligfeit gerruttete Infel Rypern unter feine Botmäßigfeit gu bringen. Amafie lieg barüber in Ibalion eine Ergtafel aufftellen, welche in hochtrabendem Styl Egypten ale hort ber Gerechtigleit preift. ) In biefen Amafis faubte Rambpfes und verlangte eine feiner Tochter jur Che. Amafis, wohl wiffend, bag Rambyfes fie ju feinem Rebeweib heruntermurdigen wolle, schiedte ihm eine Tochter feines Borgangere Apries, mit Ramen Ritetis. Rambyfes nahm Diefelbe in ber That als Rebeweib in feinen harem auf, betrachtete aber die Beigerung bes Amafis, ihm eine Tochter gu überlaffen, als genügenden Bormand jum Angriff. Bei ber Schwierigkeit, einen Bugang ju bem wohlgeschütten gand ju gewinnen, war te ihm febr erwunscht, bag ein Grieche, Phanes, welcher im'egyptischen Beer als Soldner gebient hatte, von Amasis beleidigt, gerade damals nach Perfien entfloh, um bem Raifer feine Dienfte anzubieten. Die Sauptfchwierigfeit, Egypten ju gewinnen, lag in ber troftlofen Debe ber Bufte gwifden Palaftina und bem Delta, wo auf zwei Tagereifen beinah nirgende Waffer anzutreffen ift. Auf bes Phanes Rath ichloß barum Kambyfes mit bem Konig ber midianitischen Araber, welcher jene Buftenftrede beherrschte, einen Bertrag, wonach biefer bas per-Afche Beer bedte und mit bem nothigen Waffer verfah. Im fünften Jahre feiner Regierung (525 v. Chr.) war es, als Rambyfes ben egyptischen Boben betrat. Bei Delufium flieg er auf bie hauptmacht bes Pfammenit, ber gerabe bamals bem Amafis in ber herrichaft gefolgt mar. Das egyptische heer bestand jum Theil aus gebornen Egyptern, feinem Rern nach aber aus farifchen und griechis

Dieses wichtige Dotument, abgefaßt in einer von allen Alphabeten abs weichenben, höchst zeichenreichen Schrift, welche ben Uebergang von ben egyptischen Dieroglyphen zum phönitischen Alphabet bilbet, ift, von herrn Roth vollständig entzissert, so eben erschienen: Die Protiamation bes Amasis, Entzisserung ber Erztafel von Ibalion durch E. W. Noth, Prof. bes Sanstrit und ber Philos. 12. Paris und heibelberg 1855. Es gewährt eine in historischer, philologischer und palaographischer hinsicht breifach wichtige Ausbeute und verdient baher bas Interesse aller Freunde ber Wissenschaft.

fchen Gbibnern. Run folgte eine furchtbare Entscheidungefchlacht. Rach hartnadigem Wiberftand, murben bie Reihen ber Egypter burchbrochen und marfen fich in wilbe Flucht, auf ber Strafe nach Memphis gu. Rambyfes folgte ihnen mit bem lanbheer. Gine Motte, welche bie griechischen und phonifischen Stabte ihm gestellt und ber Thrann Polnfrates von Samos freiwillig verftartt hatte, fegelte ben Ril hinauf. Rambyfes fanbte ein griechisches Schiff mit einem Unterhandler in die Stadt, um fie jur Uebergabe aufzufodern. In blinder Buth fielen aber die Egypter über baffelbe ber, bohrten bas Schiff in ben Grund und riffen bie Mannichaft formlich in Stude. Der Raifer ergrimmte barüber auf's hodifte und begann mit Macht bie Belagerung. In Land und vom Strom her bebrangt, mußte fich Memphis endlich ergeben und Rambyfes jog ein in die Stadt, welche schon zwölf Jahrhunderte vorher lange ber Gis arischer Eroberer gewesen war. Auf ben Musipruch ber taiferlichen Richter mußten für jeben ber zweihunbert gemorbeten Danner jenes Schiffes gebn ber bornehmften Egypter mit bem leben buffen, unter ihnen bie Sohne Pharao's. Pfammenit felbst ward von Rambysce begnabigt und milde behandelt. Erft als diefer Annbe bekam, Pfammenit reize feine ehemaligen Unterthanen gur Emporung, gab er ihm Stierblut ju trinfen. Nach Memphis ergab fich gang Egypten. Auch bie Pybier und Bartaer fanbten Boten, fündigten ihre Unterwerfung an und legten fich felber Tribut auf. Die Ryrenaer thaten besgleichen.

Die Eroberung Egyptens, eine That, welche ber Sage zufolge vor ihm nur Ofchemschib und Feridun geglückt war, hob bes Rambyses Stolz und reizte ihn zu neuen Unternehmungen. Zuerst gedachte er, das mächtige Rarthago, die Königin des Mittelmeeres, zu bezwingen. Dies war jedoch nur zur See möglich. Als Rambyses aber ben Phönikern die Anmuthung stellte, ihre Schiffe dazu herzugeben, weigerten sie sich, weil sie auf Karthago, als auf ihre Tochtersstadt, stolz waren und nicht gegen sie kämpfen mochten. Da Kambyses nicht die Mittel hatte, die Ungehorsamen zu zwingen und da seine übrige Flotte nicht start genug war, ben Kampf gegen die bebeutendste

Seemacht bes Mittelmeeres aufzunehmen, mußte er auf fein Borbaben verzichten. Jest gedachte Rambufes um fo ernftlicher an greei andere Unternehmungen, welche aber ein noch fchlimmeres Ende nehmen follten. Er befchloß namlich, ben Benetempel auf ber Dafe bes Ammon in ber liblichen Bufte verbrennen und das gand unterwerfen gu laffen und fandte gu biefem Behuf ein heer von 50,000 Mann ab. Mit ber Sauptmacht aber manbte er fich gegen Guben. 216 bie Gefanbten und Rundschafter, welche er nach Methiopien abgeschickt hatte, von bem Ronig biefes ganbes eine brobenbe unb verächtliche Untwort gurudbrachten, nahm fich aber Kambyfes nicht einmal bie Zeit, fein Beer gehörig mit Borrathen zu verfeben, foubern gab in unfinniger Buth fogleich Befehl zum Abmarich. Go tonnte es nicht ausbleiben, bag bie Erpebition ein fcmabliches Enbe nahm, noch bevor man einen Feind gesehen hatte. Die Lebensmittel gingen balb gu Enbe; ba fchlachtete man bie Bug- und Laftthiere, auch biefe reichten nicht aus, ba fliften bie Golbaten wie bas Bieh ihren hunger mit Gras und Rrantern, welche fie am Wege fanben. Endlich aber horte alle Begetation auf, und nun griffen fie in ber hochften Roth ju einem gräßlichen Mittel. Gie fchlachteten je ben gehnten Mann und verzehrten ihn. Bis hierher hatte Rambufes fein heer wie im Mahnfinn fortgetrieben und feine Golbaten waren, treu bem Gefet Ahuramagba's, mit unbengfamem Gehorfam ihrem Raifer gefolgt. Bett fürchtete Rambyfes, fie mochten fich untereinander felbft auffrefe fen, und gab Befehl jum Rudjug. Mit ben tlaglichen Trummern feiner folgen Dacht langte er endlich wieber in Theben an. Bier traf ihn eine neue Unglackbotschaft. Das heer, welches er gegen bie Dafe bes Ammon ausgesandt hatte, war verungludt und 50,000 Rrieger rettungelos burch einen Sanbfinem verfchuttet worben.

Ramby ses brach nun nach Memphis auf. Als er hier einzog, ward gerade ein Freudenfest gefeiert. Den Egyptern mar nämlich ein neuer Apis erschienen. Dieser ist ein schwarzer Stier mit weißen Fleden auf Stirn und Raden nebst anderen Kennzeichen, von welschem die Egypter glaubten, daß er als Inkarnation bes Stieres am

Himmel durch einen Lichtstrahl von oben gezengt würde. Gin folcher Apis war gefunden worden und gang Memphis barüber in Jubel. Rambyfes glaubte, Diefer gelte feinem Unglud, lieg beghalb bie Stadtbehörbe vor fich tommen und ftellte fie gur Rebe, tvarum fie nicht auch bei feinem ersten Einzug in Memphis ein folches Fest gefeiert hatten, fonbern gerade jest, wo er einen großen Theil feines Beeres verloren habe. Ale fie ihm nun vom Apis fprachen, glaubte er, fie logen ihm Etwas vor und ließ fie jusammenhauen. Dann entbot er Die Priefter vor fich. Diefe fagten baffelbe. Da ließ er ben Apis felbft fommen, jog ben Dold, fließ bem Stier in ben Schenkel und fprach lachenb: "Ihr Marren, find bas Gotter, bie Fleisch und Blut haben und bas Gifen fühlen ?" Dann ließ er bie Priefter burchpeit fchen. Diefe bulbeten ihre Strafe und begruben bann beimlich ben Stier, welcher inzwischen an feiner Bunbe gestorben war. Auch fonft trieb er feinen Spott mit ben Goben ber Egypter, namentlich mit bem Bild bes Feuergottes Ptha, welches in ber That auch eine abicheuliche Frage ift. Diefes Alles läßt fich erffaren burch ben bag und bie Berachtung eines Schülers von Borvafter gegen ben Gotenbienft. Doch fconte Rambyfes felbft bie religibfen Borurtheile feiner Perfer nicht, sondern verunreinigte bas Feuer, indem er ofters Bogen und felbft Leichname ben Flammen übergab. Namentlich an ber Mumie bes Amafis tuhlte er feinen Muth, indem er fie burdpeitschen, martern und bann verbrennen ließ. Diese Sandlungen befunden ichon einen halben Narren. Gewiffensbiffe, Diftrauen, Langeweile, bas Gefühl ber Demuthigung burch feine Rieberlagen verfesten ben Ramby fes bald in einen Gemuthezustand, ber ihn zu einem ber fürchterlichften Tyrannen ber Weltgeschichte gemacht hat. Um einer geringfügigen Urfache willen ließ er einft gwolf Perfer lebenbig vergraben. Die Tobtung feiner eignen Schwester und Gemahlin burch einen Außtritt wegen eines Bormurfe um Bartja haben wir fcon ermabnt. Um feine Gemiffensbiffe gu betauben, gewöhnte er fich ftarted Weintrinten an, mas feine Raferei noch fteigern mußte. Ginft fragte er einen feiner Großen, Prexafpes, ber ihm am treuften ergeben war: "Bas halten wohl bie Perser von mir?" Dieser antworkete ihm offen: "Sie loben bich sehr, nur glauben sie, du seiest bem Wein zu sehr ergeben." "Wie? so glauben sie also wohl, ich sei nicht recht bei Berstand?" fuhr Rambyses auf, "so magst du denn selbst darüber urtheilen; wenn ich beinen Sohn dort unten mitten in's Herz tresse, dann haben sie gelogen, sehle ich aber, dann will ich gern als sinnlos gelten!" Da griff er nach dem Bogen und schoß durch das Fenster auf das Sohnchen des Preraspes, welches im Hof unten spielte und tras. Sogleich ließ er den Leichnam ausschneiben und zeigte triumphirend dem Bater, wie richtig er sein Kind mitten durch das herz geschossen. "Siehst du, ob ich bei Sinnen bin? hast du se einen bessern Schüßen gesehen?" fragte er lachend Preraspes. Der elende Ruecht vermochte nur die zitternde Antwort zu stottern: "Herr, ich glaube, Gott selber kann nicht besser tressen!"

Den Glanben bes Gerbuscht trat' ich in Stanb; Denn biefer sagte: "Wer bes Schachs Befehle Sich widersest, verdammt sei beffen Geele."\*)

Dem herobot zufolge mar es Prexaspes, welcher ben Bartja umgebracht hatte.

## Ende des Rambyses. — Gumata.

Der Schatten bes gemordeten Bruders war es, ber bas Berg bes Tyrannen beunruhigte. Daß er auf dem Antlit feiner Untersthanen sein eignes Berdammungsurtheil zu lesen glaubte, machte ihn zum Mütherich gegen fie. Bald aber sollte die Nemesis ihn erreichen. Alls Kamby ses seinen Bug gegen Often angetreten, hatte er jenen Magier Patizeithes, als Palastverwalter in Susa zurückgelassen. Dieser besaß einen Bruder, mit Namen Gumata, welcher mit bem

( (, )

<sup>\*)</sup> G. oben G. 487.

Pringen Bart ja eine große Mehnlichkeit batte. Darauf grundete er ben Man, ben Rambyfes ju fturgen und fich felber und feinem Bruber bie Berrichaft zu verschaffen. Er fclug in einem gunftigen Beitpunft los, ale gerabe Rambyfes im Begriffe ftand, Egnoten gu verlaffen und die Geißel, unter welcher feither vorzugeweife ber Beften geseufzt, in bas Gerz bes Reiches zu tragen. Patizeithes fandte Boten burch gang Perffen bin und in ber That fiel Mues ibm gu, felbst Mebien und Perfis. Die Urfache biefes fchnellen Gieges ift namentlich auch barin ju fuchen, bag Datigeithes, ale Dberhaupt bes Priefterftanbes, burch biefen bas gange Bolf beherrfchte. Die Berumreinigung bes heiligen Keuers und bie Gottlofigfeit bes Rambofes überhaupt mußte nothwendiger Weise bie Bolfer Aburamas ba's gegen ihn aufbringen, besonders ba bie Rechtglaubigfeit Bartja's bei Prieftern und Bolf noch in frifchem Unbenten mar. Ein Dahrchen zu erfinden über bie Urt und Beife, wie ber Ceptere am Leben geblieben, tonnte nicht fchmer fallen, befonbers ba bie frühere Gefangenschaft Bartja's von felbst barauf hinleitete. - Und mas ber Menich manfcht, bas glaubt er.

Kambyses, welcher in Egypten einen Statthalter zurückgelassen, war gerade auf der heimkehr in Sprien angelangt, als der herold erschien, welcher im Auftrag Gumata's dessen Throndesteigung ankündigen sollte. Kambyses ließ denselben vor sich bringen, verhörte ihn und brach dann zur Bekämpfung der Rebellen gegen den Osten auf. In der Nacht, erzählt Ktesias, erschien ihm einst die Gestalt seiner Mutter im Traum und drohte ihm Strafe für den Brudermord\*). Bald sollte sie in Bollziehung gehen. Als Kambyses nach Babylou\*\*) gekommen war, verwundete er sich bei Besteigung seines Rosses mit seinem Dolch im Schenkel. Durch die Körperzerzüttung des ausschweisenden Tyrannen begünstigt, verschlimmerte sich die Wunde bald bis zur Unheilbarkeit. Als Kambyses seinen Tod

<sup>\*)</sup> Persios, 12.

<sup>&</sup>quot;) Ktefias a. a. D.

mabe fühlte, ließ er die Bornehmften ber anwesenben Berfer vor fich tommen und (prach: "Alls ich noch in Gufa war \*), traumte mir, ein Bote fomme aus Baftrien, mit ber Rachricht, mein Benber Bartja fige auf bem Thron und berühre mit bem Saupt ben Simwel. Da fürchtete ich Emporung von ihm und fanbte ben Prezafpes ab, ihn zu tobten. Darnach lebte ich Thor sonder Kurcht und glanbte. tein Menfch auf ber Welt tonne fich hinfort gegen mich auflehnen. Alber es mar nur ein Bahn, ich wurde Brudermorber ohne Roth und muß nun boch leben und Rrone verlieren. Die Briefter haben fich wiber mich emphet, mein hausverwalter in Gula und beffen Bruber. Da mein einziger Schuter gegen ben Frevel biefer Priefter eines schändlichen Lobes gestorben ift, fo muß ich euch, ihr Berfer und befondere benen, welche vom Saus bes Salhamanifb hier angegen find, meinen letten Billen fund thun. Bei ben toniglis den Gottern beschwore ich euch, bag ihr bie Dberberrichaft nicht wieber an bie Deber gelangen laffet, fonft vermuniche ich euch und bitte ben himmet, bag er einen jeben von euch enben laffe, gleich mir!" Rach biefen Worten brach Rambyfes in Thraven aus über fein jammervolles Schicfal. Alle Perfer wurden gerührt und frimmten in feine Mehllagen ein. Balb darauf marb ber Anochen vom Brand ergriffen und Rambpfes ftarb, nachbem er fieben Jahre und fünf Monate regiert, ohne ein einziges Rind zu hinterlaffen, 521 v. Chr.

Rach des Kambyses Tod war die Lage des Reiches so verzweiselt, daß felbst die Begleiter bes Kam byses sich gern einredeten, Bart ja sei nicht ermordet worden. Gumata und sein Bruder wandten die geeigneten Mittel an, um sich die Herrschaft zu sichern. Sie schrieben allen untersochten Ländern eine dreisährige Steuerfreiheit aus und such suchten sich überhaupt auf die Provinzen gegen das Stammland zu stützen. Sie verlegten baher den Sie ihrer Regierung von Susa weg

( , '

<sup>&#</sup>x27;) Derob. (III, 65) fagt irriger Beife Egypten und Sufa, ftatt Sufa und Battrien.

nach Mebien. Balb gehorchte ihnen bas ganze Reich. Je beliebter bas neue Regiment bei ben fremden Bolfern mar, um so verhaßter mußte es ben seither herrschenden Ländern Persis und Susiana wersden. Die Schmach war doppelt, indem Kambyses einst dem neuen Herrscher wegen eines Bergehens die Ohren hatte abschneiden lassen. Aber: "Richt war da ein Mann, weder Meber, noch Perser \*), noch irgend einer unseres Stammes, welcher diesen Sumata der Herrschaft beraubte; das Reich fürchtete ihn sehr; Keiner wagte Etwas zu thun gegen Sumata, die ich tam."

Darius alfo, ber Gobn bes buftaspis, bes jegigen Statthalters von Perfis, mar es, welcher fich mit ben feche erften Fürften bes Reiches verband, um bie Schmach im Blut ihrer Urheber auszutilgen. Mit biefen, welche Die Inschrift in Behiftun Bibafrana, Utana, Gaubaruwa, Bibarna, Bagabuffha, Arbumanish nennt, brach er auf nach Debien. Die Magier hielten bamals in einer Burg Sitthaumatifh in ber Proving Rifaja Sof. Darius, welchem als haupt ber Achameniben vor Allem bie Pflicht und bas Recht ob lag, bie Krone an fein Saus gurudgubringen, überwand burch feine Energie bie Baghaftigfeit feiner Begleiter und brang an ihrer Spipe in ben Palaft. Die Thorwachen ließen ben Fürsten ber Perfer voll Chrfurcht burch. Im Sof aber wurben fle von ben Berschnittenen aufgehalten. Die Berichworenen fliegen fle nieber und fturmten bann in ben Empfangsaal hinein. hier befanben fich gerade beibe Dagier und beriethen fich über Unruhen, welche in Gufa ausgebrochen Mle bie Reichsfürsten einbrangen, ergriffen bie Brüber Baffen und festen fich zur Behr. Der Gine fließ bem Bibafrana einen Spoer in bas Auge \*\*). Rach verzweifeltem Rampf wurden aber Beibe übermaltigt und niebergemacht. Berobot ergablt, jur gleichen Zeit sei auch in Gufa ein Aufstand ausgebrochen. Bartja's

( (, ,

<sup>\*)</sup> Sagt Darius in feiner mehrgenannten Inschrift.

<sup>\*\*)</sup> Diese Shatsache liegt wohl ber Sage bes Schachenameh vom Abb Abfenbiars burch einen Stoff in das Auge gu Grund.

Worber, Preraspes, war ihm zufolge von den Magiern gebeten worden, öffentlich vor dem Bolt zu bezengen, Gumata sei Bartja. Iener stieg anch in Susa auf einen Thurm, um zum Bolte zu reden, statt aber seinen Auftrag zu befolgen, soderte er die Perser selbst zur Rache au den Magiern auf, bekannte sich als Morder und stürzte sich dann vom Thurme herab. Das Volt gerieth in Bewegung und alle Priester, welche ihm zu Gesicht kamen, wurden ermordet. Dieser Tag ward noch lange nachher als "Magier blut se st" von den Persern geseiert, wobei sich kein Priester öffentlich durfte sehen lassen.

Schon hieraus erhellt, bag bem gangen Borgang jugleich eine religios politische Bebeutung unterlag. Es war ein Berfuch ber Prieftertafte, mit Gulfe ber unterworfenen Botter Die Berrichaft an fich zu reißen. hierzu mußte namentlich ber Ginfluß Indiens beitragen, mit bem Perfien burch ben Beeredzug Asfenbiars in innige Berührung gekommen war. Religidfe Motive bezeugt auch flar bie In-Schrift bee Darius. Er fagt namlich in berfelben: "Um 10. bes Monate Bagajabifh mar es, bag ich biefen Gumata erfchlug und Die, welche feine vornehmften Unbanger waren. Aburamazda übergab mir bie herrschaft, burch bie Gnabe bes Ahuramazba warb ich Raifer. Dies habe ich gethan, bag ber Magier Gumata biefes unfer Bolf uns nicht entreiße. Die Berrichaft, welche unferem Geschliecht entriffen war, brachte ich wieder gurud. 3ch befahl nicht gu verehren, mas Gumata, ber Magier, befannt hatte. 3ch habe wie berhergestellt Tempel und Berehrung bed Schutere bes Reiches, und ben Gottern, mas ihnen Gumata, ber Magier, entzogen hatte. Go gewann ich burch bie Gnabe bes Ahuramazda bas Entriffene jurud. 3ch ftellte bas Reich gludlich wieder her, Perfien, Mebien und bie anderen Provingen, wie früher."

Es ift bies fo zu verstehen, baß Ryrus bei ber Einführung ber Lichtreligion boch noch alte persische Nationalgötter beibehalten hatte. Dies geht namentlich aus ben letten Worten bes Ramby fes hervor, wo er bie Perser bei ben toniglichen Gottern beschwört,

bie Berrichaft ber Priefter nicht zu buiben \*). Diefe perfifden Gotter hatte ohne Zweifel die extreme joronftrifche Partei mahrend ber Magierherrschaft beseitigt. Daß Darius gerade kein Kanatiker bes neuen Glaubens mar, beweiß fein tolerantes Auftreten als Raifer, nicht nur in Palaftina, wo er ben Tempelban geftattete, fonbern namentlich auch im Govenfand Egopten. Jene Beibehaltung von Dimegottern mußte aber in ben Augen ber öftlichen Stamme ein Granel fein, wie benn and Zend-aveila verschiedene Gegenben bes Westens namhaft macht und tabelt, in welcher allerlei fündliche Gewohnheiten beibehalten worben. Go war es natürlich, bag bie Reaftion ber Baftrier, Reber und ber anderen goroaftrifchen Bolfer angleich eine religiofe und politifche fein mußte. Aus ebenbemfelben Grund mußte fich nun bie Emporung ber Perfer jugleich gegen die Priefter überhaupt, felbft bie in Gufa, richten. Jenes Fest ber Magiertobtung war also gewiß nur ein Reft ber Perfer im engern Ginn, in ber Proving Derfis und in Suffana. Go fagt auch Berobot (III., 67), bag nach Gumata's Ermorbung alle Boller Affens ihn fcmerglich vermißt hatten, nur die Perfer nicht. Als ein solcher ift jett auch Darins Huffgenis angufeben, da er in Persid erzogen worden und feine Kamilie bort berrichte.

## Chronbesteigung des Darins.

Bieberherstellung und endlicher Untergang bes Staaten: infteme von Bestafien.

Als Darius mit ben feche Reichsfürsten bie Priester gestürzt hatte, erzählt Herodot, hielten sie zusammen Rath, welche Regierungsform nun das Reich erhalten solle. Dtanes (Utana) habe sich zuerst für eine Demokratie ausgesprochen, ba die Mangelhaftigkeit ber bes-

<sup>\*)</sup> Φετοδ. III, 65. καὶ δή τρεν τάδε ἐπισκήπται θεοίς τοίς βασιληίους ἐπικαλίων.

Potischen Regierungssorm burch Rambyses und Gnmata so recht au's Tagesticht getreten sei. Megabyzos wies dagegen auf die Dummheit und Unbeständigkeit des großen Hausens hin und rieth zu einem Ausschuß. Endlich stegte aber boch die Weinung bes Darius, als er an die Größe und das Glud der Ration unter ihrem großen Alleinherescher Ryrus erimperte.

Dağ biefe Geschichte, wie Berodot fie ergablt, fehr unwahricheinlich ift und zu bem Charafter bes bamaligen Drients burchaus nicht paffen will, verfteht fich von felbft. herobot legt aber Gewicht barauf, bag biefe Unterrebung wirflich gehalten worben fei (IH., 80). Er hat also obue Imeifel eine Ergablung gehört, welche er felber migverstand ober die von andern Griechen ihm schief überfiefert worben. Die historische Unterlage ist wohl feine andere, als daß etliche Fürsten und zwar folche von altem Abei, baran bachten, anftatt bes feitherigen bespotischen Regimentes wieber eine Kenbalmonarchie nach altaffprifchem Dafter, wie zur Zeit ber Blathe von Rimens gut begrunden (Ausschuß, Ariftofratie). Andere bagegen bachten an eine Bieberherstellung bes Staatenspftems vor Kyrus burch vollige Auflofung bes Reiches in felbstanbige Fürfteuthumer (Demofratie). Diefe lettere Anficht ift begwegen nicht unmahrscheinlich, weil fie mit bem Privatvortheil ber Berichworenen am meiften übereintam. Darins aber, welcher als Achamenibe ber berechtigte Ehronfolger war, mußte fich bagegen natürlich wehren und bie Borguge ber einbeitlichen Monarchie, wie fie unter Ryrus bestanben, geltenb machen. Doch icheint es nur an einem haar gehangen zu haben, bag bie übrigen Reichsfürften nicht barauf eingingen. Denn er hatte von ben feche übrigen Stimmen nur brei, und bag er bem Utana, bem Rurfprecher ber Demofratie, b. b. ber Muflofung bes Reiches in felbfis ftanbige Staaten, für ewige Zeiten fast unumschränfte Bobeiterechte auf seinem Gebiet zugestand, ift beutlich ale eine Rongession zu erkennen, mit welcher er bie Stimme biefes Fürsten für fich taufte. Denn herobote Grund fur biefes Bugeftanbuig - bie Entfagung eigner Aufpruche bes Utang auf beu perfifchen Raijerthron ift von

vornherein verwerflich, ba wir aus ben Reilinschriften wiffen, baß im Fall einer Beibehaltung ber Universalmonarchie Darius als nache fter Achamenide alleiniger und nubestreitbarer Thronfolger war.

Als es ihm endlich gelungen war, die Mehrzahl der Fürsten für sich zu gewinnen, unterwarf sich Darius einem Gottesurtheil. Sieben Tage nach Gumatas Sturze ritt er mit den seche Reichsfürssten bei Sonnenaufgang vor die Thore von Susa. Durch eine List bewirkte des Darius Stallmeister, daß bessen Pferd im Angesicht der aufgehenden Sonne wieherte, zugleich erfolgte Blitz und Donner ans heiterem himmel. Die Fürsten erkannten dies als eine Bestätigung des Darius durch die Gottheit, sielen nieder und huldigten ihm als ihrem Herrn.

Hierauf verstärkte Darius sein Thronrecht noch baburch, baß er Gumata's harem, welcher ehedem bem Kambyses gehört hatte, übernahm und Atossa, eine Schwester besselben, zur Kaiserin machte. Außerdem vermählte er sich noch mit einer Tochter Bartja's.

Dies mochte in ben Mugen ber Perfer ben Darius als rechts mäßigen herrn bes Reiches erscheinen laffen. In ben Provinzen bachte man nur an bie einftigen Zeiten ber Gelbständigfeit jurud. Ramentlich in Babylon, bas erft flebenzehn Jahre feiner Freiheit verluftig gegangen mar, lebte noch bie rubmreiche Beit Rebutadnegars in frifdem Anbenten. Schon in ben letten Tagen bes Rambyfes und mahrend ber herrichaft Gumatas hatten bie Babylonier an eine Schilberhebung gebacht und in aller Stille gerüftet. Jest ichien ber geeignete Zeitpuntt getommen zu fein. Gin Mann, mit Ramen Ratabira, gab fich für einen Sohn bes letten Ronigs Rabonit ans, nannte fich Rebutabnegar und trat an bie Spige ber Bemegung. Die Sache mar fur Darius um fo bedenklicher, ba in berfelben Beit Drotes, ber Statthalter von Lybien, welcher auch Phrygien an fich geriffen hatte, gleichfalls in Rleinaffen eine unabhangige herrschaft ju grunden strebte und bie Befandten des Darins ermorben ließ. Bum Glad maren aber bie perfifchen Truppen in

Lybien bem Darius ergeben. Als bieser einen Offizier mit taiserlichen Schreiben, in welchen ber Befehl enthalten war, fich bem Raifer zu unterwerfen und ben Ordtes nieberzustoßen, nach Sarbes absandte, gehorchten sie auf ber Stelle und Lybien war für Darius gerettet.

Diefer marichirte nun mit Beeresmacht gegen bas emporte Babolon. Um Tigris traf er zuerft auf Rebutabnegars Beer. Es gelang bemfelben nicht, ben Perfern ben Uebergang über ben Strom ju verwehren, fondern er mußte fich geschlagen nach bem Euphrat gurudziehen. hier, bei Bagana, wie bie Inschriften berichten, erfolgte eine zweite Chlacht, in welcher bie Babylonier wieberum ben Kurzeren zogen. Balb war bie Stadt von allen Geiten umzine gelt. Die Babylonier hatten fich mit Borrathen verfeben; um biefelben aber noch aushaltenber zu machen, brachten Alle, welche mehr als eine Frau hatten, ihre übergahligen Beiber auf einen Saufen und morbeten fie. Go war bie Stadt uneinnehmbar. Denn Ryrus hatte bie Festungemerte gelaffen, wie fie maren. Darius versuchte die Lift seines großen Borfahren noch einmal. Diesmal hatten bie Babylonier bie Stromfeite gehörig bewacht und ber Augriff war also vergeblich. Go lag Darius ein Jahr und fieben Monate lang vor Babylon, ohne auch nur im geringften eine Möglichkeit ber Ginnahme vor fich zu feben. Die Belagerten verspotteten ibn, indem fie vor feinen Angen auf ben Mauern umbertang-Dies gab in ben Provingen feinem Anfeben einen harten Stof. Ueberall, felbft in Debien und Perfien erhob fich Aufruhr.

In dieser surchtbaren Gefahr, tam einst Bopprus, Megabye gos Sohn und Feldherr bes Darins, vor ben Raifer. Rafe und Ohren waren ihm abgeschnitten, ber Rücken von Geiselhieben zerfleischt, das Haupt wie einem Staven geschoren. Darius sprang voll Entsetzen von seinem Thron und fragte, wer es gewagt habe, feinen Liebling und einen ber angesehensten Männer bes Reiches so zu mißhandeln. "Ich selber", war Zopprus Antwort "denn ich kann es nicht länger ertragen, daß die Perser so von den Asspriern sich follen verhöhnen laffen." Und er eröffnete feinem Beren, wie et felber nach Sabulon entfliehen und bort vorgeben wolle, Darins habe ihn in biefer Weise mighandelt. Die Babylonier wurden ihm jebenfalls eine Damifchaft anvertrauen. Mit biefer wolle er etliche Abtheilungen geringer Truppen, welche ihm Darius entgegenschicken moge, gufammenhauen und bei einem ernftlichen Sturm die Stadt überliefern. Darius flimmte bei. Die Babylonier empfingen ben Boworns mit Inbel. Gein furchtbarer Buftand machte die Wahrheit feiner Ausfage umviberleglich. Alle er, bie Gomach gu rachen, um ein heer bat, gewährten fle ihm ein folches ohne Bebenten. Um gehnten Tage fanbte Darius taufenb Mann fchlechter Truppen nach bem Ther ber Gemiramie." Bopprus umgingelte biefelben und bieb fle Mann fur Mann gufammen. Sieben Tage fpater vernichtete er so zwei taufent, und zwanzig Tage hernach viertaufend Mann. Ueber folche Erfolge waren bie Babylonier außer fich por Freude und ihr Ronig ernannte ben Bop pros jum Dberbefehlehaber best gangen heerest. Da befahl Darins einen allgemeinen Sturm. Zoppros ließ, mabrent alle Babylonier gur Bertheidigung auf ben Manern waren, zwei Thore offnen, bie Perfer fidemten herein und balb war bie gange Stadt in ihrer Gewalt (518 v. Chr.)

Darins machte nun den Zoppros zum Statthalter über Babylon auf Lebenszeit und ohne jede Abgabenpflicht. Auch sonft belohnte er ihn auf königliche Weise. Die Mauern von Babylon aber wurden stellenweise geschleift, die Thore zertrümmert. Die Saupter der Emptrung, 3000 an der Zahl, an ihrer Spise den König Nebukadnezar, ließ Darius an das Kreuz schlagen, die übrige Einwohnerschaft ward begnadigt und sogar auf kaiserlichen Befehl von den umliegenden Provinzen wieder mit Weibern versehen.

Jest wandte sich Darins gegen Mebien. Her stand ein angeblicher Abkommling des Kharares, mit Ramen Fravartish ober Phraortes als König an der Spige der Emporung. Bon Badylon and hatte ihm Darins den Bidarna entgegengefandt, welcher eine Schlacht gewann und den Fravartish so lange beschäftigte, bis Darins nach ber Tinnahme Babylons mit seiner hauptmacht fich gegen Medien wenden konnte. Bei der alten Stadt Ghudrush, bem Stammort des hauses Guders, stieß Darins auf das Rebellenheer und zersprengte es. Mit seinen Getreuen entstoh Fravartish nach Ragha. hier aber ereilte ihn ein medisches heer, nahm ihn gefangen und führte ihn vor den Kaiser. Dieser ließ ihm Rase und Ohren ubschneiben, vor den kaiserlichen Palast ihn zur Schau hinstellen und dann zu Etbatana mit seinen vornehmsten Anhängern au den Galgen hängen.

Ein anderer angeblicher Abkömmling bes Rhaxares, Chitratakhma mit Ramen, erhob sich in Afagarta, bem westlichen Grenzlande von Medien in den zagrischen Bergen. "Er log; ich bin König ber Asagartier aus dem Stamme bes Uwathshatara."\*) Darius sandte gegen ihn den Meder Rhamaspada, der ihn besiegte und gefangen nahm. Wie dem Fravartish ließ auch ihm Darius Nase und Ohren abschneiden und in Arbela ihn hängen.

hartnackiger war ber Rampf mit ben Armeniern, welche erft nach fünf Schlachten und burch zwei heere zur Unterwarfung gezwungen wurden. In Persis selbst hatte sich ein gewisser Wah jazdata für Bartja ausgezeben und sich bes ganzen Landes bemächtigt. Merts würdig ist, daß er zuerst ein heer gegen Arachofia oder Sabul fandte, wo dem Schachenameh zufolge Bartjas Asfendiar umgekommen war. Biwana, der Satrap oder viels mehr Fürst des Landes, brachte aber seinen Truppen in zwei Schlache ten eine völlige Riederlage bei und nahm den General des angeblichen Bartja in Arshada, einer Festung Arachosiens, gefangen. Darauf marschirte Darius selbst gegen Persis, schlug die Empörer am Berge Parga, nahm den Wahjazdata gefangen und ließ ihn gleich den andern hinrichten.

Damit war bie hauptmacht ber Emporung gebrochen. Die übrigen Länder und Babylou, als es fich noch einmal mabrent ber

<sup>&#</sup>x27;) Benfen G. 17.

Unwesenheit bes Darins in Mebien und Persien emporte, wurden burch bloße Generale bezwungen, Margiana insbesondere burch den Statthalter von Battrien. Daß dieses Land nicht unter den emporten Ländern erscheint, sondern sogar die Rebellion unterbrücken hilft, erklärt sich leicht durch bes Darins Geburt in diesem Land und die Erinnerung an seinen Bater Bactaspa.

Diese seine wirklich großartigen Thaten, verewigte Darins in ber mehrerwähnten großen Inschrift von Behistun ober Bisntun, sübwestlich von Etbatana. Merkwürdig ist, daß er barin die Rebelstenführer als wirkliche Könige behandelt. So sagt er z. B. von Frasvartish: Die Meder sielen zu ihm ab, er war König von Medien. Dadurch erhöhte er nur die Wichtigkeit seines Sieges. Mit Stolz weist er darauf hin, daß er 19 Schlachten geliesert und neun Könige bessegt habe.

Diese Siege im Innern ermuthigten ibn, feine Baffen auch gegen außere Feinde zu tragen. Doch mar er barin weniger gludlich, indem bas Reich feine Raturgrangen bereits erreicht hatte. Es gelang ihm nur, Thratien unter feine herrschaft zu bringen und feinen Ginfing auch über Matebonien auszudehnen. Dies geschah bei seinem großen Relbjug gegen bie Stuthen im Jahr 515 b. Chr. Was ihn gu biefem im Intereffe feines Reiches burchans nicht begrunbeten Unternehmen veranlaßte, waren mehr historische Erinnerungen. hervbot fagt, er habe ben Stytheneinfall unter Ryaxares raden wollen. Wir haben oben nachgewiesen, bag einer ber Ahnen bes Darius (Chishpish) fich unter Rparares in ben Stythentriegen ausgezeichnet hatte. Daburch erhalt bie Nachricht Berobote ihre Bestätigung und ber Zug erklart fich alfo hinlanglich aus Familienerinnerungen. Weghalb er ihn aber nicht auf bem nachsten Weg über ben Raufafus, fonbern über ben Bellespont unternahm, gefchah jedenfalle in Rade ahmung Rhamfes, bes Großen. herobot ergablt von bemfelben (II, 103), er fei nach Europa übergegangen und habe bie Thrater und Stothen bezwungen. Ale Darius fpater im Phtatempel in Theben feine Bilbfaule neben bie bes großen Rhamfes aufftellen

wollte, gaben es bie Priefter nicht gu. Gie fagten, Darins habe ihren Pharao nicht burch fein Thaten übertroffen, ba biefer bie Stythen überwunden, Darius aber nicht. Und in ber That ftanb Darius von feinem Berlangen ab. (Ger. II, 110). In ben Steppen ber Dobrubicha und Beffarabiens, welche bamale noch weit ober maren, ale hentzutage, mar nämlich fein Scer von ben ftythischen Nomaben in weite Chenen verlodt worben und erlitt eine ahnliche Nieberlage, wie Napoleon 1812. Mit Muhe retteten fich bie ftolgen Trummer feines heeres von 800,000 Mann über bie Donau und ben Bellespont, und es hing nur von bem Billen ber bellenischen Fürften ab, welche bie Brude bewachten, um bas perfifche Beer ganglicher Bernichtung preis zu geben. Doch hatten bie Berfer bamit feften guß in Europa gefaßt und die herrichaft Grans mar fo weit ausgebehnt, als bie affprifche unter Minoticher I. Diefelben Grangen wie Affprien erreichte Perfien auch im Often wieber, worauf wir unten noch zu fprechen tommen.

## Untergang des feudalwesens durch Barius.

Die griechischen Historiker haben uns die Geschichte bes stythischen Feldzuges in großer Aussührlichkeit überliefert. Die ungeheure Wichstigkeit des Darius für die Weltgeschichte besteht aber darin, daß mit ihm und durch ihn die gesammte orientalische Entswicklung ihren Abschluß sindet. Er ist es nämlich, der die beiden Stände, welche in der Urzeit die Hauptträger der geschichtlichen Entwicklung gewesen waren, nämlich die Priesterkaste und den Fensdaladel vernichtete und zwei neue Stände an ihre Stelle setzte, die der Fürstengewalt unbedingt unterthänig waren. Die niedere Hertunft seines eigenen Stammes von einem medischen Räuber mußte ihn schon dadurch zum erbitterten Feind der in seinem Reich noch vorhans

33

2614

denen Geschlechter machen, welche fich burch bas Alter ihres Abels über ihm bunften. Bubem bing er einer Religion an, welche alles aus ber Gobenzeit gepischen Feribun, und Guichtafp verdammte und unbedingten Gehorsam gegen ben Oberberen gur erften Pflicht machte. Eine portreffliche Belggenheit, feine abfalutiftifchen Grundfate geltenb ju machen, betam er gleich am Anfang feiner Regierung. Die Revolution, burch molde en empontam, mar gegen eine Rafte gerichtet, welche in ber Urzeit vom höchften Ginfluß auf bie Staateverhaltniffe gemelen war und beufelben wieber gu, erlangen und gu erhaben trachtete, namlich gegen die Priefter. Die furchtbare Rieberlage, welche biefe Rafte beim Sturg Gumgta's burch jene Prieftermetelei erlitten, vollendete Darine, im Cauf feiner Regierung, fobalb fich ihm eine Gelegenheit bagu barbot, Go ergahlt, Rtefias,\*), baft er einmal gllein nierzig Dagier babe enthaupten laffen. Der Grieche führt nach, ber Beise feiner Lanbeleute biefe That auf eine oberflachliche Urfache gurud. Alle namlich beg Darjus, Eltern beffen nemerrichtete Grabstatte beluchten, welche nach perfischer Sitte auf einem Berg und auf ber Platform eines Gebaubes fich befand, wurden fie von Prieftern an Geilen in die Sohe gezogen. Ploglich ließen biefe aber, burch Schlangen erfchrectt, Die Stricte fahren, fo bag: Souftafpes und feine Gattin ben Sals brachen. Es verfteht fich von felbft, baß nicht vierzig Priefter zu biefem Sandlangerbienft verwenbet murben, noch auch, daß in diefem Fall fie alle vierzig fo feig gemefen maren, mit einem Mal ihr Schnurchen fahren ju laffen. Darius witterte, ober gab vor, eine Berichmorung zu mittern und benutte bie. Gelegenheit, die Prieftertafte vollende ju bezimiren. In ber That bilbeten Die Dobeds, den Beudschriften zufolge, fpater auch feine erbliche Rafte mehr, fonbern einen jebem Befähigten guganglichen Stanb. Auffallend ift, daß bas Wort "Magier" für Priefter, welches unter ber Form Maghush noch in ben Reilinschriften erscheint, nicht mehr in ben Benbichriften vortommt, fonbern, ftatt beffen Athrava, fpater

<sup>&#</sup>x27;) Persica 15.

Mobeb. Wir erinnern an bie Geschichte bes Wortes "Pfaffe," welches im Mittelalter burchaus feine üble Rebenbebeutung gehabt hatte.

Daß ber Feubalabel gleichfalls mit Liebe noch an feine golbnen Beiten gurud bachte und biefelbe wieber herbeiguführen munfchte, ift naturlich. Wir faben oben, bag nach bem Stury ber Magier bie feche Reichefürften an eine Abschaffung ber unumschränften Raifergewalt gebacht hatten. 216 es Darius gelungen mar, fie bavon abzubringen, bebangen fie fich nach herobot (III, 118) wenigstens bas aus, baß ein Jeber von ihnen ohne Unmelbung freien Butritt jum Raifer haben folle, außer wenn jener im Frauengemach fei. Es war bies bas lette Auffladern bes alten Fendalgeiftes. Darius fich aber fest im Gattel fühlte, wußte er balb bie gehörigen Mittel ausfindig zu machen, um benfelben zu bampfen. Gehr charat teristisch hiefur ift fein Berfahren gegen Intafernes ober Bibas frana. Bidafrana mar einer ber feche Reichefürften und hatte bei'm Rampf mit ben Dagiern, wie wir oben faben, ein Auge ver-Toren. Dies mochte feine Unfpruche auf Berüchstigung von Geiten bes Darius noch fteigern. Alle er einft benfelben besuchen wollte, ließen ihn bie Diener nicht ein, weil ber Raifer im Frauengemache fei. Bibafrana hielt bies für eitle Andrebe, gerieth in Born und hieb ben Dienern mit feinem Schwert Rafen und Dhren ab, hangte bie felben an bie Bugel feines Pferbes, band bie Bugel ihnen um ben Sale und ließ fie bann laufen. In biefem Buftant famen ffe vor ben Raifer und flagten. Darius, beforgt, es mochte bies auf Berabrevung ber feche Reichefürsten gefchehen fein, forschte zuerft forgfältig nach. Ale er aber erfuhr, daß die That zufällig und vereinzelt war, ließ er nicht blos ben Bidafrana; fonbern feine ganze mannliche Bermandtschaft gefangen fegen. Bidafrana's Weib aber tam vor ben Pallaft, blieb den gangen Tag burch hier und schrie ben Darins um Barmherzigkeit an. Endlich mard biefer gerührt und fragte bei ihr an; ob er ihr Gatten und Kinber ober ben Bruber freilaffen folle. Sie mablte ben Bruber. 216 Darins ihr barüber feine Bermunderung ausbradte, amwortete fie, einen Gatten und Rinber tonne fie immer

noch bekommen, aber nimmermehr einen Bruber, indem beide Eltern tobt seien. Dem Darius schien bies wohlgesprochen. Er ließ ihr ben Bruber und altesten Cohn, die übrigen aber mußten ohne Gnade Rerben.

Jene That bes Bibafrana ist eine ber Reminiszenzen alter Zeit, wie wir sie im Schach-nameh bargestellt sinden, wo Rusthm mit gezücktem Schwert in das Frauengemach des Kawus eindringt, um dort die Kaiserin nieder zu stoßen. Für Darius war dies ein gewiß nicht unerwünschter Aulaß, eine der alten Familien auszurotten, welche seiner Gewaltherrschaft noch im Wege standen, um so mehr da Bidafrana einer der gefährlichen seche Großen war und nach Ermordung des Sumata seinem Charafter gemäß wohl auch nicht für Beibehaltung der unumschränften Monarchie gestimmt hatte. Wie er mit dieser Gewaltthat ein Prinzip angriff, beweist schon der Argwohn, die übrigen Reichssürsten könnten Bidafrana's Mitversschworenen sein.

Der Schluß ber Erzählung beruht ersichtlich auf einer persischen Mittheilung, welche Herodot ihrem mahren Sinn nach selbst nicht verstand, aber als Kuriosum wieder erzählt. Eine Frau, welche ihren Gatten und selbst ihre Kinder dem Bruder zulieb hinopfern sieht, konnte an und für sich unmöglich das Bohlgefallen des Darius erregen. Es ist aber offenbar Anhänglichkeit an ihre altadelige Familie hier leitender Beweggrund. Ihr Bruder war der letzte Sprößling derselben und darum bat sie als würdige Tochter eines edeln Hauses den Darius um seine Freigebung. Dieß mußte den Kaiser um so eher rühren, da er in seinen Inschriften sich auch auf seine Borfahren, die "Alle in langer Reihe Könige gewesen," nicht wenig zu Gute thut. Seine Großmuth gab er denn auch durch Freilassung des Stammbalters der Familie Bidafrana's kund.

Die wichtigste Handlung bes Darius aber ift die Umformung besgesammten Reichs burch Einführung von Statthalterschaften, anstatt ber alten Basallthumer. Es bildet bies ben Schlußstein ber gesammten affatischen Urgeschichte und ben Anfang ber Regierungs form, welche feitbem mehr als zwei Jahrtaufenbe burch bis auf ben hentigen Tag Aften eigenthumlich gewesen ift, namlich bes Gultanund Pafchamefens. Die affprifchen, mebifchen und felbft noch bie babylonischen Könige hatten in den eroberten Provinzen in der Regel Die einheimischen Ronigsfamilien, wenn fie fich auf biefelben verlaffen konnten, bestehen laffen, und fich nur mit jahrlichem Tribut und ber Pflicht ber Beeresfolge begnügt. Aber ichon Ryrus und fein Rache folger Rambyfes fetten, wenigstens im Westen, Satrapen ein. Das gegen im fernen Often im eigentlichen Iran und Zuran banerten bie alten Familien noch eine Zeitlang fort und fo feben wir benn auch im heere bes Ryrus noch einen turanischen Ronig als Bafall in eigner Perfon feiner Dienfipflicht genügen. Rach bem Tobe bes Ryrus erneuerte fich fogar bas alte Berhaltnig ber Pehlmanschaft zwischen ber Raifermacht und Iran burch bie felbstftanbige Stellung Bartja's im Dften bes Reiches. Diefen Reften bes Alterthums machte Darius nun mit einem Mal ein Enbe. Die Emporung ber neun Ronige gab ihm willtommenen Anlag und ihre Unterbrudung die Mittel bagu.

Die neue Verfassung beruhte auf einer burchgängigen, für alle Provinzen bes Reiches geltenden Eintheilung in zwanzig Statthaltersschaften. Die Saupter berselben wurden vom Kaiser willführlich eins und abgesett. Bei ihrer Wahl wurde zwar vorzugsweise taisers liche Verwandtschaft berücksichtigt, im Uebrigen aber nur auf persischen oder medischen Abel gesehen. Die Satrapen hatten einen eignen glanzenden Hofhalt, welcher genau dem in Susa nachgebildet war. Sie herrschten in ihrer Provinz mit unumschränkter Gewalt gegen unten, aber gegen oben waren sie ganzlich der Willführ des Kaisers preisges geben. Die Gesahren, welche and diesem zweisachen, sich so sehr widersprechenden Verhältniß sich ergeben mußten, nämlich die Mögslichteit der Empdrung zu beseitigen, ergriff Darius wirtsame Waßregeln. Er erweiterte die Hauptstadt des Neiches der Art, daß Plienius ihn den Erbauer von Susa nennen kann. Von hier, als dem Wittelpunkt, legte er tressliche Heerstraßen durch ganz Westassen mit

einem durchans geregelten Courrierdienst an. Der hierdurch gesteigerte Berkehr bedurste an und für sich schon der Rube und des Schutzes der kaiserlichen Gewalt. Er machte jene Berbindungswege aber dadurch vom Zentrum abhängig, daß er an wichtigen Passen und Anotenpunkten Festungen anlegte, ühnlich wie die Franzensveste in Tyrol und sie mit Besatungen versah. Hierdurch ward der Berkehr kontrollirt, indem alle Durchpassirenden über ihren Charakter und Reisezweck sich ausweisen mußten; außerdem wurden hier auch einträgliche Zölle erhoben.

Provinz abzusperren und die Rebellion zu erstiden. Um für alle Fälle Truppen sogleich bei ber Hand zu haben, schuf Dgrius austatt bes alten Feubalheeres eine bezahlte ftebende Macht, welche über das ganze Reich vertheilt war, ihren Mittelpunkt und ihr Hauptquartier aber in Susa hatte. Im Fall eines Krieges wurde das Heer jedoch durch massenhafte Aushebungen in allen Propinzen des Reiches außers ordentsich verstärft.

Indem Darins ben Feudaladel in den Provinzen zu pernichten ftrebte, fchuf er fich aus bem perfischen Bolte felbst einen Dienstadel, ber ihm unbebingt ergeben mar, und aus welchem allein bie Stellen im Bivile und Deeresbienft befett murben. Auch im Uebrigen maren bie Porfer und nachft ihnen bie Meber und Suffaner vor allen Boltern Des Meiches mannigfach begunfligt. Befonbers wichtig ift Freiheit von ben Steuern, welche brudenb auf ben übrigen Provingen lafteten. Doch ift es gegen bie früheren Buftanbe eine bebeutenbe Berbefferung ju nennen, daß biefelben nicht mehr beliebige Geschenke ober willfürlich aufgelegte Tribute waren, welche unregelmäßig eingeliefert wurden, fondern wirkliche Steuern, fei es an Metall- ober in Raturalien, beren Betrag, Erhebungstermin und Drt ber Einlieferung burch taiferliche Berordnungen genau geregelt maren. Der Ausbrud für die Steuern war immer noch Tribut. In feinen Inschriften ftutt Darius fein Recht nur auf "die Gnade Aburamagda's" und bie Gewalt. Sein Pravinzenperzeichniß beginnt er mit ben Worten;

"Dies find die Lander, welche vor mir zittern lind mir Tribut bringen." Andre brudente Luften waren die Pflicht ber Einquars kierung burchtiebender Truppen, besonders aber die Verpflegung bes kaiserlichen, in ber Regel ans etlichen kaufend Menschen bestehenden Poses, bei feiner Anweisenheit in der Provinz.

Affprien bilbete unter ber perfifchen Berrichaft eine eigne Probint, welche fid aber nur auf bie Cone befchrantte. Das turbifche Bergland mar feit bein Untergang Ninive's mit Mebien vereinigt. Affbriens Name in ben Infchriften ift Uthur. Im Guben fließ es an bie Proving Babylon ober Babiruih, welche guweilen jeboch felbft ben Ramen Affprien führt. Das Tigristand mar feit ber Berftorung feiner hanptstabt feiner Gelbitftanbigfeit verluftig gegangen, ohne bag auch nur von bem geringften Berfuch feiner Bewohner Die Rebe mare, fie wieber ju gewinnen. Der vollige Untergang bes Chaldaerftaates bagegen batirt erft von ber Berftorung ber Festungswerte Babylone gwifchen 518 und 516 v. Chr. Unter ben Provingen waren Bubirufh und Athur aber immer noch bie wohlhas benbften und für bie perfische Regierung mahre Gotogruben. In fpaterer Beit wurde Babylon mit Gufa und Etbatana Sauptftabt und Refibeng bes Raifers. Nach Tenophon foll er bie brei Fruhlingsmonate in Gufa, bie zwei heißeften Monate bes Sommere in Sas gamata, bie übrigen feben aber in Babylon Sof gehalten haben. Sonach war es in ber fpateren Zeit bie eigentliche Sauptftabt. In ber Erinnerung ber Perfer gilt als folche jeboth nur Iftath ar ober Petfepolis, mo Darius fich ein prachtvolles Schloß grunbete, welches feine Rachfolger bebentenb erweiterten. Die hochft intereffanten Ruinen beffelben führen bei ben Berfetn jest ben Ramen Tichible Minat ober Siebenfaulen. Die Ausbeute, welche namentlith frangofifche Forscher bort gewonnen haben, besteht besondere in werthvollen Reilinschriften und fehr intereffanten Gfulpturen. In jeber Begiehung zeigt fich Perfien hier als Erbe ber affprifchen Rultur. Mir finden fast biefelben mythologischen Thier- und Menfchenfiguren, eine ahulide Schrift und Bilbhauerarbeit, in manchen perfifchen

Inschriften sogar eine Uebersetzung in allprische Sprache vor. Die selbe scheint also ahnliches Ansehen behauptet zu haben, wie bei und bas Latein. Das Merkmal mahrer Größe einer Nation besteht aber barin, baß sie selbst nach ihrem politischen Untergang noch im Geiste fortlebt und so bestimmend auf den Gang ber Weltentwicklung ein wirkt.

Es ist natürlich, baß Darins bei all seinem Streben nach Unisformirung seines Reiches boch einigermaßen noch historische Rechte schonen mußte. Ein Beispiel davon gibt und herodot, indem er, wie oben erwähnt, von Otanes oder Utana berichtet, Darius habe ihm eine fast völlige Unabhängigkeit auf seinen Gütern zugestanden, und selbst von den späteren Raifern bis zur Zeit herodots seien jene Borrechte geachtet worden. Das haus des Utana war nur unterthänig, so weit es ihm beliebte und es die Gesetze des Reiches nicht übersschritt. Dies ist ganz das Lebensverhältniß ber alten Zeit.

Den persischen Quellen zufolge bestanden neben Sabul auch noch bas haus Rusthm von Nimrus und eine Basallschaft in Rabul fort bis zu den Jahren 508 und 506 v. Chr. Der Schachenameh hat in ihrem Untergang den des ganzen Feudaladels verkörpert und est treten als Urfachen desselben Familienzwiste und Berderbtheit der Gesichlechter beutlich hervor.

Nach Assendiar's Tod schrieb Rusthm an Guschtasp und entsichuldigte sich. Der Raiser antwortete ihm, er hege keinen haß gegen Rusthm. Obgleich Sal noch lebt, nennt der Schachenameh Rusthms Land jest fast immer Sabulistan. Daß dasselbe namentlich in den Kämpsen des Darins gegen die Rebellen demselben treu geblieben war, haben wir schon aus den Inschriften ersehen, nach welcher Biwana, der Fürst von Aracho sia, den persischen Usurpator Wahjazdata besiegte.\*) Dem Schachenamed zusolge ward Rusthm sogar Erzieher des Thronerben Bahman. Auf Bitten seines sterzbenden Baters Assendiar hatte Austhm den Bahman mit sich nach

<sup>&#</sup>x27;) C. oben G. 511.

Rimrus genommen. Im Jahr 510 v. Chr. brachte er ihn auf Besgehr bes Raisers nach Persepolis zurud. Guschtasp freute sich seiner Stärfe und Gewandtheit und nannte ihn fortan Ardesehir.\*) Bahman muß auf Xerres gebeutet werden, ber aber ein Sohn bes Darins war.

Einst warb bem alten Sal ein Gohn geboren. Die Priefter weiffagten von bemfelben, daß er bem Saufe Sam Rerimans gu großem Unheil gereichen werbe. Da gab Gal ihm ben Ramen Schaghab und fanbte, im Bergen betrübt, ihn gum Schach von Rabul, bamit ihn biefer ergiehe. hier wuchs Schaghab heran und ward bes Konigs Schwiegersobn. Run war bamals noch bas haus Rabul tributpflichtig an Gabul-Nimrus, gleich ben benachbarten inbifden Fürften. Da erbot fich Schaghab, bie Sand jum Berberben Ruftbme gn bieten. Bei Tifche geriethen ber Ronig und ber Pring einft mit einander jum Schein in Wortwechsel; jener schimpfte über Rufthm und fein Sans. Schaghab ftellte fich barüber auf bas hochfte erbittert, ging eilends in feine Beimath gurud und hinterbrachte bem Sal und Rufthm die Schmahworte bes Bafallen. Da befchloß Rufthm fich zu rachen und zog mit 100 Reitern gegen Rabul. Der Fürft fandte eine Botschaft an ihn und bat um Berzeihung. Rufthm gewährte fie großmuthig und nahm arglos bie Ginlabung feines scheinbar verfohnten Feindes zu einer Jagd an. Der Schach hatte im Malb Gruben, mit aufrecht ftebenben Langen und Schwertern gefüllt, graben laffen. hierher lodten ihn Schaghab und ber Surft. Eropbem, daß fich Retfch ichen vor ben Mordgruben banmte, fpornte Rufthm ihn an und flurzte fammt feinem ebeln Rof hinein in's Berderben. Da blidte Rufthm todtwund auf Schaghab und burche schaute beffen Berratherei. Bon ben grimmen Drohungen feines Bruders erschreckt, flüchtete fich ber Bofewicht hinter einen boblen Baum. Aber mit ber letten Rraft, Die ihm blieb, schof Rufthm einen

<sup>\*)</sup> Eine Bermechelung bes Artaxerred:Arbichir mit einem horkanier Arstafpras, ber nach Rtefias ein Bertrauter bes Rambyfes gewesen unb eine Rolle gespielt hatte.

Pfeil ab, ber ben Baum mit sammt dem Berrather burchbohrte. Dann gab Rusthm seinen Geist auf. Gleicherweise war besten Bruder Sewarch micht weit bavon in einer andern Grade untgekommen. Trauernd holte Feramers bie Leiche fednes Baters heim und seizte ihn mit hohem Prunt, aufrecht zu Roß, in Sabul bei. Auf vie Rachricht vom Tode bes Helben trauerte ganz Iran. "Der graufame Guschtasp war fast ber ringige, der time geheime Freude barüber empfand."\*) Dies geschah im Jahr 508 v. Ehr.

Zwei Jahre barauf erfolgte bie Strafe für ben hinterliftigen Morb.

Feramers, Musthms Sohn, sammelte 506 v. Cipr. ein Heer von mehr als 50,000 Mann und marschirte zur Racht gegen Rabul. In einem Treffen wurde dus feindliche heer vollständig bestegt und so viel hindu's getödtet, "daß die Erde von ihrem Blut wie eine Rose erglähte." Feramers nahm ben Fürsten mit sammt seiner ganzen Familie gefangen, ließ ihm selber die haut abziehen und ihn dann bei den Füßen in Rusthms Mordgenbe anfhängen. Geine Berwandten aber, vierzig un der Zuhl, gebot Feramers sammt der Leiche Schaghabs in einem großen Fener zu verbrennen. In Kabul aber ward ein anderer Färst (Statthalter) eingesetzt.

Die Erzählung von der Tribntpflichtigkeit Rabuls an Sabul fenbet insvfern eine Bestätigung, als noch unter dem letzten Darius die
Inder unter dem Oberbesehl des Satrupen von Arachosia fochten.
Die That des Ferumers ist jedenfalls eine Episode aus dem großen Feldzug des Darius gegen Indien, burch welchen berselbe alles kand bleesseit des Indus und die Darada jenseit dieses Stromes
sich tributpflichtig machte. Dieser Zug fand statt zwisthen 412 und
402 v. Ehr. und M. Duncker sest ihn \*\*) in das Jahr 506, also ges
nan dasselbe, in welchem den persischen Berichten zufolge die Hindu's

<sup>\*)</sup> b'Dhffon &. 450.

<sup>&</sup>quot;) a. a. D. 11, 639,

besiegt und Rabul verbrannt worben. Das Berfahren gegen ben Fürsten von Kabul und seine Familie lag ganz in ber Weise bes Darius, wie die Inschriften bezeugen. Daß er einen so erwünschten Borwand, wie den Meuchelmord bes letten Sprößlings vom hause Rintrus, zur Bertilgung einer andern alten Familie ergriff, läßt sich gleichfalls leicht deuten, wie auch, daß er sich hierzu bes verwandten Hauses Sabul bediente. Auch die Empörung der Inder gegen die Oberherrschaft Iraus sindet durch die Inschriften ihre Bestätigung, welche die Gabul ara (Rabulier) und Idhus (Inder) sichen vor dieser Zeit unter den Unterthanen des Neiches aufführen. Zene Erperdies des Darius bezweckte also vor Allem eine Wiederunterwers fung der nach d'Ohsson schon von Alssendiar unterjochten Bölter.

Die Familie bes Sal und Feramers in Sabul ober Arachofia bestand noch fort. Im Jahr 482 v. Chr., also turz vor bem grieschischen Feldzug, führte Bahman, d. i. Xerres, ein heer von mehr als 100,000 Mann gegen Sabul und verheerte bieses Land und Nimsrus auf die surchtbarste Weise. In einer Schlacht besiegt und gessangen genommen, ward Feramers aufgehängt. Den Thränen der Ruda beh aber gelang es noch, die Freilassung des alten Sal auszuwirlen, der nun noch linderlos auf dem Grade seines Geschlechtes fortlebte. Es erinnert dies ledhaft an die Freigebung des Schwagers von Intaphernes. Bidafrana durch Darius, welche wir oben bes sprochen haben. — Als nun Bahman das Land verheert und alle Primen des Dauses dem Tod überliefert hatte, zog er triumphirend nach Persepolis zurück.

### Shluß.

Mit dem Tod Austhms endet bas alte Eposzugleich mit dem Weltalter Serosch. Bon da an ist der Schach-nameh nur noch eine Reimchronik, welche den Mangel einer innnern Einheit und historischer
Ideen durch willführliche Dichtung und Ausschmückung, theilweise
sclibst dem Ausland entlehnt, zu verdecken sucht. Diesen Abschluß muß
die Wissenschaft im vollsten Maaße bestätigen und dabei dem alten
Erient das Zeugniß geben, daß er an Großartigkeit in Ausfassung
der Weltgeschichte, nicht bloß die griechischen, sondern selbst Viele
unserer modernen Gedächtnishistoriter hinter sich lasse.

Das Weltalter Serosch mar bas Weltalter bes Rampfes. Rur im Rampf besteht bas Leben ber Geschichte. Der Zwiespalt, welcher während ber früheren Jahrhunderte zwischen Iran und Turan, zwischen Iran und Affprien geherrscht, ist jest beendet. Selbst der Gesgensatz, ber zwischen affatischem Götzendienst und judischer Jehovas lehre bestanden hatte, ist ausgeglichen.

Ein Prophet erstand an ber Schwelle eines neuen Beltalters, um alle gahrenden und in fich zwiespältigen Religionselemente in einem neuem großartigen Systeme zu verschmelzen.

Ein Welteroberer folgte ihm, ward bas Schwert seines Glaubens und beendigte ben Zwiespalt auch unter ben politischen Rächten. Baby lon, in welchem Affprien noch einmal aufgelebt war, wurde zertrümmert, Turan, welches kurz vorher furchtbar, wie fünf Jahrbunderte früher, gegen Iran seine Waffen erhoben hatte, ward unterjocht.

Als diese Gegensate beseitigt waren, trat ein anderer um so schars fer hervor. Alteiran mit seinen Feudaleinrichtungen, mit seis nem Ahnenstolz, Basallentrot und seinen Erinnerungen an die ges theilte Herrlichkeit der affprischen Zeit; Neusiran mit jugends lichem Uebermuth, gepaart mit Unterwürsigkeit unter die Besehle seines Raisers und stolz auf die ganze ung etheilte herrschaft über die "Welt." Auch diesen Widerspruch zum Schweigen zu bringen, erschien Darins. Nachdem er dem sich noch einmal erhebenden Asspried rien den halb gebrochen, vernichtete er auch Alteiran durch Gewalt und List, und nun stand er da, herrschend vom Indus bis zum griechischen Weer, als der irdische Gott, vor welchem jeder Widerspruch und Ungehorsam todeswürdiges Verbrechen ist. Soweit reichte seine Macht als die des alten Uspriens, nur daß es im Reich keine hyrkanier und Masenderaner mehr gab, welche, wie einst dem assprichen zischen, so jest dem ir an ischen Weltgebieter sich zu widersesen gewagt hätten.

Co endet also die selbstständige Entwicklung Westastens gleich einem vielarmigen Strom in bem Meer ber persischen Universalsmonarchie.

( 0

### Erklarung der Steintafeln.

#### Das Titelblatt.

Das ichone Relief, von welchem baffelbe eine Abbilbung ift, ward im Rordweftpallaft entdeckt, ben Rawus II. (924-874 v. Chr.) der Afchurathpal
Rawlinfons wiederhergeftellt und ausgebaut hatte (S. oben S. 271). An dem Diabem bes köwenjägers ift der Kaifer felbst zu erkennen. Die an den menschlichen Figuren, wie am Körper bes köwen ungemein scharf ausgeprägte Muskulatur ift Grundcharakter der ganzen affprischen Plastik.

#### 3meites Blatt, ju Geite 56.

Mus bem giemlich reichen Pantheon ber Uffprier geben wir bier nur bas am meiften charatteriftifche.

Rr. 1 zeigt uns affprifche Priefter, por einem Altar mit Getreibegarben gum Opfern.

Rr. 2. Der Ablergott Affarat ober Rieroch in Menfchengeftalt mit Ablertopf.

Rr. 3 zeigt uns ein Eremplar ber fo haufig vorkommenben menfchentopfis gen Stiere, welche ohne Zweifel fich auf bas gleichnamige Sternbilb beziehen und fo auch in die perfifche Religion übergingen.

Rr. 4. Der Gott Bel. Das Rab, in welchem er fich befindet, ift bie Sonnenscheibe. Er ift ibentisch mit bem griechischen Apollo ober Asbelsios, ber bekanntlich auch mit Pfeil und Bogen, bem Sinnbild ber Pest, bargestellt wurde.

Rr. 6. Der Gott Unu ober Dannes, ber Planet Mertur und Urheber ber Biffenfchaft und Rultur überhaupt.

#### Drittes Blatt, zu Geite 234.

Rrieger aus ben Tigrislanbern, aus mehreren Gruppen bei Lanarb gufammengefest. Simurg. Ristoch (Capys) fcmebt als Bappen und Schüter in ganger Bogelgeftalt über ben Affpriern.

( "

#### Biertes Blatt, ju Geite 333.

Die Belagerung und Erfturmung von Gent:Bebefcht mag bier eine lebenbige Erlauterung finden.

Das erfte größere Belb zeigt, wie einer Ctabt buchftablich bas Baffer abgefchnitten wirb.

Das, mittlere ftellt die Erflimmung ber Mauern mit Sturmleiterm bar. Unten werben Gefangene, Manner mie Frauen, gebunden weggeführt und bie Manner mit Stöfen und Schlägen traftirt.

Im britten größeren Feld hat die Sturmmaschine ber Art ber Mauer zugeset, baß eine Frau, um Gnabe flebend, auf ber Binne erscheint. Wie man mit ben Kriegsgefangenen zu verfahren pflegte, zeigt biefes Bilb gleichfalls. In den Inschriften pflegen bie Kaiser sich selbst zu rühmen, gefangene Feinbe gepfählt zu haben.

Die beiben bleineren Felber zeigen affprifche Fusfolbaten, wie fie auf ben Monumenten vortommen.

( (

In bemfeiben Berlage ift erfchienen:

## Fr. Tiebemann,

# Geschichte des Cabaks

## und anderer ähnlicher Genufmittel.

Mit Abbilbungen.

Beh. Rthir. 2. ober fl. 3. 80 fr.

Juhalt. Die Spanier werden auf den Weftindischen Inseln mit dem Abat befannt — Tabat in Mexiko und Gentral-Amerika. — Tabat in Sabs amerika. — Abat in Nordamerika. — Die Tabakpflanze gelangt nach Europa und wird als Urzneimittel gebraucht. — Einführung des Tabakranchens in Europa. — Einführung und Berbeitung des Tabaks in Ufrika. — Einführung und Bers breitung des Tabaks in Uften. — Abat in Unftralien. — Worin ist der Reiz und das Anziehende des Tabaks begründet? — Die Tabakspflanze. — Spemische Untersuchung des Tabaks — Bersuche an Thieren über die Wirkungen des Tabaks. — Wirkungen des Tabaks auf den Menschen. — Ist das Tabakranchen der Gesundeit nachtheilig? — Wirkungen des Tabaksauffchnupfens — Sinfluß des Tabaks auf die socialen Berhältnisse, die Sitten, den Handel, den Landbau und die Gewerde in Deutschland. — Andere dem Tabak ähnliche Genusmittel. — Mauchen von hans. — Opiumsklauchen. — Das Schnupfen verschiedener narkotischen Aräuter dei vielen Bölterschaften Südamerikas üblich. — Betelkauen. — Khat-Kauen. — Kauen von Gurus Gola ober Kola-Rüssen. — Coca-Kauen.

Die Geschichte bes Tabats zu schreiben, war ein schwieriges und muhsames Unternehmen, benn die Materialien baju mußten aus einigen Tausend Buchern und Berichten gesammelt werben, eine Arbeit, zu ber ein Menschenleben taum ausreicht. Der berühmte Verfasser war über fünfzig Jahre damit beschäftigt, wie er uns in der Vorrede sagt; seinem Interesse für den Gegenstand, seinen über die ganze Erde sich ausdehnenden wiffenschaftlichen Verbindungen und seinem ausdauernden Fleise haben wir das vorliegende Wert zu verdanken, das uns in langer Beit vielleicht von keinem Andern erseht worben ware.

Bie intereffant und anziehend für den dentenden Menfchen aber die hiftoriiche Berfolgung eines Gegenstandes ift, der bei allen Bölfern, ben rohesten, wie den cultivirtesten, Eingang gefunden hat, der für die Sitten, ben handel und die Finanzen so große Bedeutung erlangen tonnte und beffen Gebrauch und Ausbreitung noch immer zuzunehmen icheint, — das mögen die Leser an dem Buche selbst erproben.

٦ . Ĺ

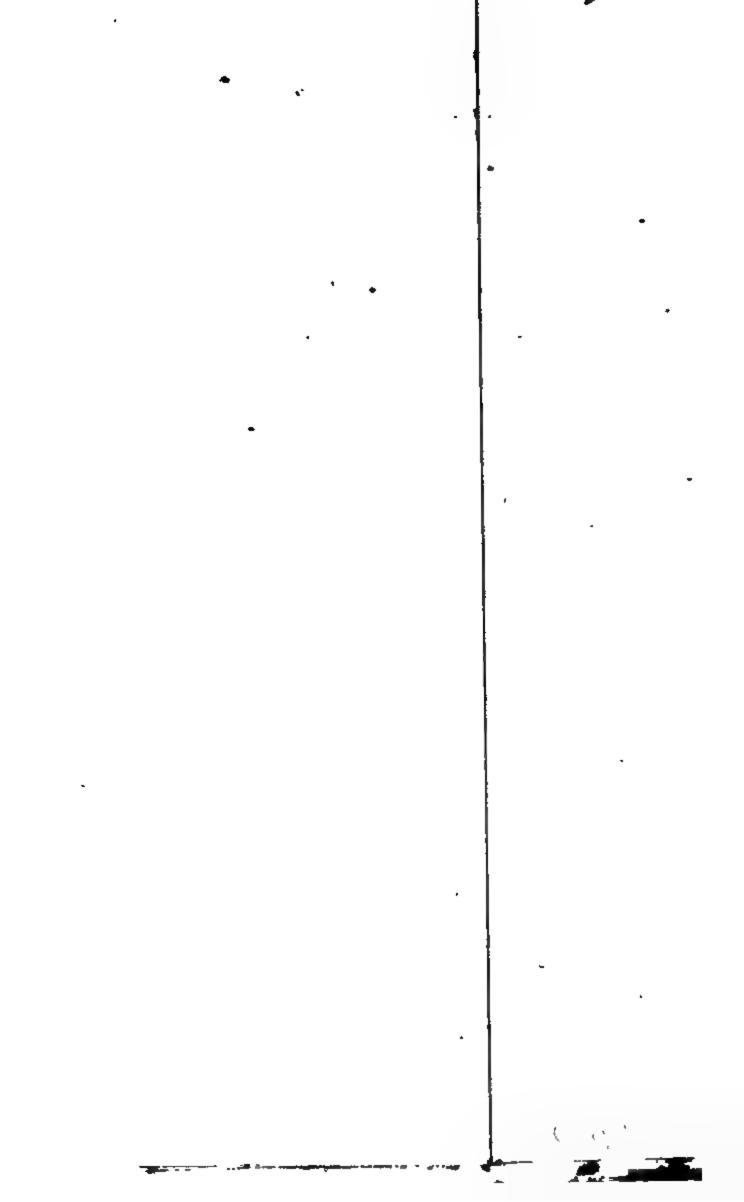

. • . • 

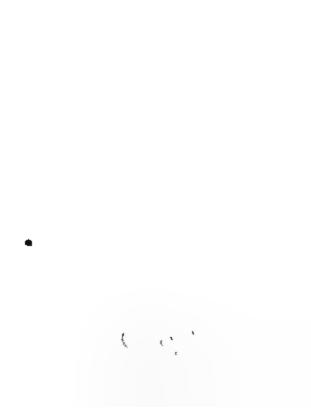

•

•